

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









# Geschichte der Stadt Ulm.

Nach den Quellen erzählt

pon

Georg Fifcher.

Ulm, 1863. Druck und Verlag von P. Geuß. DD 901 . U4 F53

# Und ben Buellen er inbl-

436

Who grow I

History (Suite)

# Vorrede.

Der Verfasser gegenwärtiger Geschichte Ulm's muß, um den Leser vor zu großen Erwartungen und nich felbst vor unlichsamen Bemerkungen zu schügen, bier einige Worte vorausschicken. Schon in dem Prospecte, welcher seiner Zeit dem Bublikum mitgetheilt worden, ift ausgesprochen, welche Aufgabe die Arbeit sich gesteckt hat. Es soll alles dasjenige, was bisher Forscher und Sammler an positiven Resultaten ge= wonnen haben, in grundlicher und flarer Beise zu= sammengestellt und so ein möglichst getreues Bild ei= ner in nicht wenigen Berioden flassischen Bergangen= heit geliefert werden. Die Quellen, welche benüpt worden find, finden fich bei dem Text angegeben. Wo, wie namentlich seit der Reformationszeit, die Erzählung mager wird, da moge man die Schuld nicht ihm, sondern dem Mangel an Geschichte selbst zuichreiben.

Der Leser erwarte daher keine gelehrte Geschichtschreibung. Zwei sehr entscheidende Rücksichten

würden von einer solchen gebieterisch abrathen. erste schulden wir dem Leser. Wir wünschen ihm et= was zu bieten, woran er eine Freude haben konne. Db dies der Fall wäre, wenn wir ihn durch all die Labyrinthe diplomatischer Urkunden führten, wenn er fich zum Genoffen archivarischer Untersuchungen ber= geben müßte? Mancher würde davor zurüchschrecken und sich wenig dadurch befriedigt fühlen. Die zweite Rückficht hangt mit dem Verfasser selbst zusammen. Eine "gelehrte" Geschichte fordert eine Borbereitung, über welcher ein Jahrzehent hingienge. Hiezu würde ihm die Zeit und, wie er unbedenklich zugibt, auch das Zeug fehlen. Nur der eben bezeichneten Aufgabe glaubte er sich unterziehen zu können, und nur von diesem Gesichtspunkt aus hofft er dem Bublikum ein Genüge zu thun.

Bunächst den eigenen Landsleuten. Es ist bestannt, welche große Pietät in den Bürgerschaften der alten Reichsstädte für deren Bergangenheit sortlebt. Wir reden hier nicht blos von denen, die in ihrer Jugend noch die letten Regungen von Lebenssähigkeit in ihrem Gemeinwesen aufflackern sahen oder, richtiger gesagt, welche eben noch recht in die Welt kamen um Zeugen der Ausschung zu sein. Dennoch hat es etswas von Romantik an sich, wenn der hochbetagte Greis jest noch mit einer gewissen Schwärmerei sagt: "zu Reichsstadtzeiten — da war's anders!" Der Mann hat die alte, reiche und große Zeit mussen zu

Grabe tragen: wie mochten wir's ihm verdenken ober gar darüber lächeln, wenn er nicht ohne Wehmuth an die Beit gebenkt, da die alte Unabhangigkeit noch vor ihm stand, wenn auch nicht mehr im vollen Glanze des goldenen Tages, aber doch noch umstrahlt von einem letten Abendschimmer? Aber auch die andern alle, die gerne zugeben, daß die "Mediatifirung" der kleinen Souveränitätchen eine heilbringende Nothwendigkeit war, auch fie tragen Stolz und Liebe im Berzen für die frühern Tage. Das ift theils im Inner= ften der Menschennatur begründet, theils ift es gera= de bei dem Rückblick auf diese Bemeinwesen nicht zu umgeben, daß das Geschlecht der jegigen Tage fich auch fagt, wie es seine ganze Stellung, alle seine Wohlfarth nur der Mannhaftigkeit, Klugheit und dem unermudeten Streben und Rampfen ber Bater gu danken hat.

Dieser Pietät nun hofft die gegenwärtige Arbeit nicht unwillsommen zu sein. Gesammelt und aufgesspeichert ist des Stoffes über die ulmische Geschichte — soweit Ulm überhaupt eine solche hat — mehr als genug. Aber dieser Reichthum an Material ist dem Publikum entweder nicht zugänglich oder, wo es dies auch wäre, da ist es doch etwas ungenießbar. Wenn es nun dem Verfasser glückte, in den solgenden Blätztern ein Bild der vergangenen Zeiten zu liesern, das durch Klarheit und Wahrheit sich einer freundlichen

Aufnahme nicht unwürdig zeigte, so wäre sein aufrichtiger Wunsch erfüllt und er selbst für die mit Liebe unternommene Arbeit am schönsten belohnt.

Weidrieben im April 1863.

B. Fischer.

The state of the s

# 45 . . . Die Zeit bis gu ben' Karolingern.

Es ift außer Zweifel, bag die Entstehung Ulm's in eine frube Zeit zu fegen ift. Geine Grundung durch einen Theil ber nach Berftorung ihrer Baterftadt unftat umberfliebenden Trojaner oder durch die senthischen Amazonen laffen mir freilich billig im Reich der Mythe existiren und führen nur als Curiofum an, wie Felig Faber mittheilt: "es sebe Ulme angelegt worden von denen Amazonibus aus Scythia, dann Diese batten sich niedergelassen ad confluentum Danubium et Blavum ("beim Zusammenfluß der Donau und Blau,") und bei denen Alten Röhren einen Gogen aufgestellet." Man braucht zu folden Einwanderungen seine Zuflucht nicht zu nehmen. Es ist Thatfache, daß auch noch nach der Befebrung der Deutschen jum Christenthum Refte ihres Gotterdienstes fich fort erhielten, und daß von Aufstellung eines Gögen bei den "alten Röhren" die Rede ift, weist nur Datauf bin, daß eben bier altgermanischer Götterdienst berrschte, wie er an Quellen gebrauchlich mar. Die Umgegend Ulm's hat noch verschiedene andere Stellen, wo folder Cult ausgeubt murbe. Go mar die Quelle im "Rubethal" ohne 3meifel eine folche Opferstätte, Da der Blag noch lange nachher eine Malstatt (Gerichtostätte) war; so die Quelle der Lauter, ber Nach bei Urfpring. Banglich überhoben aber maren wir aller Mühe der Forschung und völlig entledigt der Rothwenasked as Zing the Company is a self to

'digfeit, uns mit Bermuthungen zu begnügen durch einen im Jahr 1348 aufgefundenen Brief, den gur Beit Chrifti die Juden in Jerusalem an ihre Glaubensgenoffen in 111m gerichtet hatten und in dem fie melden, "wie fie erft fürglich einer großen Drangfal feien erledigt worden, darfur fie Gott danken: es sei nämlich der gottsvergeßene Berführer Jesus von Razareth, Josef's Sohn, aus dem Bege geräumt worben; dann ale fie seine Eingriffe und Lafterung nicht mehr haben dulden und erleiden können, haben sie ihn vor dem Richter verklagt, welcher nach gehörten Rlagen, fich ihres Elends erbarmend, ihn nach vielem Stofen und Schlagen freuzigen laffen, als er dann, wie auch getödtet zu werden, wohl verschuldet: seine Junger aber seien gang gerstoret und gerftreuet." Der Brief ift felbstverftandlich aus driftlicher Reder gefloffen und hatte nur den 3med, bei der gräßlichen Buth, womit man damale die Juden allenthalben verfolgte, Del in's Feuer zu gießen. Genuefische Kaufleute, Die Der Best in der Levante entstiehen wollten, hatten die Krankheit nach Europa gebracht, welche nun - vollends nach einer Sungerenoth - als "der ichwarze Tod" fich verbecrend über Italien, Franfreich, Deutschland, England, Schweden und Rorwegen, fogar über Island ausbreitete. In der Todesangst und ganglichen Gulfelosigfeit, da auch die Biffenschaft weder zu erklären noch zu retten wußte, verfiel man auf den bochft driftlichen Gedanken, die Rrankheit den Juden schuld ju geben, und unter den Qualen der Folter gestanden fie, was man ihnen gur Laft legte: Die Brunnen vergiftet zu baben. So begann die entsetlichste Berfolgung — das Jubenbrennen nannte man's - und unfer Brief aus Jerufalem ift nur bestimmt gewesen, Die allgemeine Buth noch weiter aufzustacheln.\*) .... -1. 4/m.15. 191 s

<sup>&</sup>quot;) bocheifen, Illm's Berfaffung im Mittelalter.

Aber wir baben ficherere Anbaltsmufte. Der alte Geograph Btolemans fagt: Die romifche Proving Ratien "bat den Donaufing zur mitternächtigen Grenze, und an Diefem licat Ulama, im 31. Grad der Länge und 46. Grad der Breite." Den Ursprung der Donau setzt er in den 30. Grad der Lange und 46. Grad der Breite, also 5 Meilen mehr gegen Guben als Ulm felbst. Auftatt "Ulama" baben einzelne Ausgaben den Ramen Viana oder Uiama : eine Berichiedenbeit der -Levart, die Angefichts ber geographischen Berbaltniffe und Des damaligen Zustandes der Biffenschaft bedeutungeles wirde Diefes Ulama nun wird von Said für UIm genommen. und ebenfo fest Stälin (Burttemberg. Gefchichte I., S. 95.) das "Viana" in die Gegend des Illereinfluffes. Diefe mundet eine Biertelstunde oberhalb Ulms in die Donau, und wir batten auch bier mieder Ulm. Bir fügen bier eine von gang unbefanntem Autor aus den drei Buchftaben V. L. M. abgeleitete Erflärung bier gleich an, welche lautet: Ulm bedeute: V (quintae) L (egionis) M (ansio), Standauare tier der fünften Legion. Gine irgendwie verburgte Nadricht, welche die Richtigkeit dieser Interpretation nachwiese, haben wir nicht. Aber Ratien, d. b. die Gegenden auf ter Nordseite ber Alpen, namentlich alfo unfer Oberschwaben, murde unter dem romischen Raifer Augustus zum römischen Beltreiche geschlagen. Laffen wir nun auch noch bier einen Augenblick das "Standquartier" außer Augen, fo haben wir andrerseits die Thatsache, daß in der nachsten Nachbarschaft Ulm's auf beiden Donauufern alte, wenn auch fleinere Niederlaffungen der Romer ftanden. Diese find; auf bem rechten Ufer Riftiffen, von mo aus an Unterfirchberg vorbei eine große Romerstraße nach Finningen (Phaeniana) und von da nach Günzburg (Guntia) führte:

und auf dem linken Ufer Erbach und Ehrenstein. Erbach aus führte eine minder bedeutende Römerstraße, die mit einer andern, von "Sochsträß" berabführenden ausammentraf, unmittelbar auf das Terrain des jegigen Ulm's und aweigte von da aus wieder über Ehrenstein gegen die Alb bin ab. Nun ift es völlig undenkbar, daß die Römer nicht bier in Ulm, wo die Entfernung von dem schief gegenüber liegenden Kinningen nur eine Stunde beträgt, und wo die Römerstraße des linken und rechten Donaunfers fich so nabe radten, wie nirgend sonft, fo zwar, daß man ins Lager des sechten Ufers bineinsehen konnte: — daß fie nicht hier einen Berbindungspunkt zwischen den beiden Strafen durch eine feste Niederlaffung sich follen: gesichert haben \*). Die Angabe Des Ptolemaus, zusammengehalten mit den obigen geschichtlichen und topographischen Berhältniffen, läßt also jedenfalls mit Sicherheit annehmen, daß wir bier eine, fcon um die Mitte des zweiten Jahrhunderts gefannte und von ihnen felbst - fei es gegründete oder doch benütte - Riederlassung der Romer bor uns haben.

Wenige Jahre, nachdem unsere Gegenden zur römischen Provinz geworden waren, wurden auch die zwischen Rhein und Main wohnenden Markomannen von den Römern vom Meine ber bedroht und, nachdem die Einwohner sich durch

William Committee Charles (No. 14)

<sup>\*)</sup> Saßler, das Alemannische Todtenfeld bei Ulm. 1860. Wir erfahren aus dieser Abhandlung zugleich, daß der gegenwärtige Festungsgouverneur, Graf Wilhelm v. Bürttemberg, Erlaucht, Spuren einer Berbindungsstraße zwischen Finningen und Ulm, und einer von Ulm gehen Albeck führenden Fortsetzung der linkseitigen Nömerstraße entbeckt bat.

9

eine Auswanderung nach Bobmen der romischen Uebermacht entzogen, wurden auch die Gegenden zwischen dem meftlichen Trauf der Alb und dem Mhein, also das Stromgebiet des Rectars von den Romern in Bestt genommen. Go blieb 🌲 bis jum Aufang bes britten Sabrbunderts. Da erscheinen unter der Regierung des Raifers Caracalla um's Jahr 213 am Main die Alemannen. Caracalla befiegte fie gwat, oder vielmehr, fie ließen fich mit Beld abfinden, nichts beffe weniger boren aber von dieser Zeit an die mit immer weche selndem Glücke geführten Kämpfe nicht mehr auf. Bon den letten Jahrschenten des dritten Jahrhunderts an galt der Rhein als Grenze des Romerreiches, und wenn auch einzelne Einfälle in das deutsche Gebiet noch gemacht wurden, fo mat doch bis zur zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts alles Land öftlich vom Rhein, nördlich vom Bodenfee bis gum Lech und über den Main unbestrittenes Alemannengebiet. änderten auch die theilweise glücklichen Zuge der Kaiser Julian, Balentinian und Gratian (359, 368 und 387) nichte! Bon Dieser Beit, an gibt es in unsern Gegenden, soweit Dies felben zur ehemaligen Proving Rätien gehöcten, kein anderes deutsches Bolf als die Alemannen. Allerdings wurden fie 496 vom Frankenkönig Chlodwig bei Zulpich am Unterrhein gänzlich geschlagen, und es verlor in Folge dieser Schlacht das nördliche. Alemannien, in füdlicher Richtung bis zum Remsthal, und den mittleren und unteren Medar, die Ros cher-, Jagit- und Taubergegend entlang, vielleicht fogar bis zum Trauf des Albbuchs und der Alb sogar seinen Namen. den ce mit dem Namen "Franken" vertauschte. Aber die Alemannen, welche die füdlichen und öftlichen Gegenden bewohnten, behielten unter dem Schutz des Oftgothenkönigs Theo derich alles Land, welches später dem Constanzer und



Angeburger Sprengel angeborte, frei von jeder Dberberrlichteit der Franken. Und als 536 nach Theoderich's Tod auch fe an den Frankenkönig Theudebert abgetreten murden, bebielt ihr Land wenigstens seinen Ramen Alemannien, rund es mar mehr das Berhaltnig der Bundesgenoffenschaft bas fie jur Beeresfolge verpflichtete, als das des Unterthanenverbandes eingetreten. Bis um die Mitte des achten Anbrbunderts, mo das alemannische Herzoathum aufhörte, standen die Volksberzoge der Alemannen durch die gange Beit der Mervinger im bochften Ansehen. Auch, als Pivin dem Derzogthum ein Ende machte, führte dies für die Maffe der Bevölkerung keinerlei Beranderung berbei: Die zur Bermaltung der Proving von den franklichen Berricher eingesetzten Gend. und Gangrafen maren meistens geborene Alemannen, das ge-Murzte Bergogsgeschlecht felber blühte fort und befleidete oftmale die Burde der Gaugrafen.

Bir mußten diese geschichtliche Abschweifung\*) machen, um auf ein Moment überzuführen, welches ein weiteres, beleters Licht über die alte Zeit Ulm's verbreitet. Als nämlich im Spätherbste des Jahres 1857 die Räumlichkeiten des Ulmer Bahnhoses erweitert wurden, stießen, die Arbeiter zuschäft auf Todtengerippe. Diesem allein wurde, da auf diesem Boden im Mittelalter und in der Neuzeit gar oft gekampst worden war, keine Bedeutung beigelegt. Bald aber wurden auch Bassenstücke entdeckt. Die Untersuchungen, welsche alsbald von dem Landesconservator, Professor Dr. Haßeler, angestellt wurden, sind für die Frage nach den Aufängen der Stadt vom höchsten Interesse. Mußte es auch unentschiesden gelassen werden, ob wirklich die mehr als 160 Gerippe



<sup>\*)</sup> Bagler, am angegebenen Orte.

•

nur männlichen Geschlechtes gewesen seien — nur ein einziges eines Kindes mar mit gefunden worden, so ging doch die nachfte Bermuthung dabin, daß das Todtenfeld eine Grabftatte von Rriegern mar, namentlich, da an einzelnen Schae deln schwere Bunden vorhanden waren, und daß die Todien von den Ihrigen, welche Sieger geblieben maren, bier maren bestattet worden. Aus der weiteren Beschaffenheit der Baffen, Schmudgegenstände ic. tam Berr Sagler zu folgenden Refultaten: daß 1) da andere Stämme, als die Alemannen, in unsern Begenden nie heimisch gewesen, dieje Braber nur Alemannengraber fein fonnten, und gmar Alemannengras ber aus der Reit vom vierten Sahrhundert abmarts; da ferner nirgends ein Zeichen vorhanden war von driftlicher Bestattung 2c., daß es vordriftliche Alemannengraber wie ren, denn erft im Laufe des fiebenten Jahrhunderts wurde die Christianistrung Alemanniens vollzogen, wie denn auch die Alemannen uoch des sechsten Jahrhunderts als die wil deften Beiden geschildert werden. 218 die Beit nun, in welde diese Entstehung dieses Todtenlagers zu jegen ift, benennt Sagler 2) jedenfalls den Abschnitt von der Mitte des vierten bis zum Ende bes fechsten Jahrhunderts. Und da 3) ein größeres, gang geordnetes Todtenfeld auch eine Niederlaffung, und zwar eine dauernde, voraussett, so ift für Ulm felbit, außer der oben angeführten Riederlaffung der Römer, das weitere Resultat gewonnen, daß es ich on vor dem Jahre 600 eine alemannische Riederlassung war, wenn auch nicht eine Riederlaffung von großer Ausdels nung — letteres ichon darum nicht, weil die Alemannen überhaupt es nicht liebten in großen Massen zusammenzuwohnen und namentlich entschiedene Städtefeinde maren. The Section of the State of the

Mark to the first of the second

.

ķ

Die Zeit von den Karolingern bis zum Untergang ber Hohenstaufen.

#### Ulm als Kammergut.

Im Jahre 748 machte Bipin durch die Absetung des Bergogs Lanifrid II. dem alemannischen Bolksbergogthum ein Ende, und Alemannien blieb mit dem franklischen Reiche vereinigt. Erst von dieser Zeit an haben wir wirklich geichichtlichen Grund und Boden, auf Dem wir feben tonnen. Dem Sieger mußte die Wichtigkeit Diefer Begend flar fein. nicht nur fur bie Entwicklung des Sandels, fondern namentlich für die Riederhaltung der kaum unterworfenen Alemannen und jugleich der benachbarten Bapern, welche eine unrubige und bedrobliche Haltung eingenommen hatten. So wurde in Ulm eine Bfalg erbaut, auf einem Sugel über der Blau, dem f. g. Lautenberg. Es ift bas große Gebaude, welches beute noch den Namen "neuer Bau" tragt und deffen Mauer auch noch den Weinhof umschloß, wo die königliche Rapelle aum beiligen Kreuz fand — an der Stelle ma fpater das "Schwörhans" fich erhob. Rordoftlich ichloß, fich die Billa Ulm an beren Bewohner in die Kapelle zu Allerheiligen eine genfarrt waren. Als Curtis oder Villa regia mit einem palatium als Rron: und: Rammergut ericbeint Ulm immer zur Reit der Rarolinger. Um aber Kron = und Kammergut zu merben, mufte es bewohnter und werthvoller Befit fein, nicht wuftes Land, und zu diefer Stufe mußte es fich also mabricbeinlichst von der Abtretung dieser ganzen Gegend Sei-



tens der Oftgothen an die Franken, bom Sahr 536 an, aufgeichwungen baben. Die Einfünfte maren besonders für die königliche Ruche bestimmt und die Ulmer Pfalz dieute überbaupt zum Mittelpunkte für die Bewirthschaftung der umliegenden Sofe und Landereien. Ueber der Donau lag die Billa Schweighofen. Der hof war mit dem diesseitigen Ufer durch eine Brude perbunden. Dort ftand eine zweite Balatialkapelle, die spätere Kirche zu St. Johann, und war für den Gottesdienst der Wirthschaftsleute bestimmt, Schweige hofen wurde bis zu seinem Abbruche als unmittelbar zu Ulm geborig betrachtet, und feine Bewohner hatten fpater das ulmische Bürgerrecht. Dort waren die foniglichen Rinderhofe. und von Schweighofen aus erstreckten fich die Biehweiden bis abwärts zum Striebelhof und füdlich über das Ried hin. Jenseits der Dongu mar der Weibelinger oder Wiblinger Dof, wo die Ronige fich häufig aufhielten. Bestlich von Ulm, gegen den Rubberg, ftand das Dorf Befterlingen, wo die zur hofhaltung geborigen Rornhöfe und Obitgarten waren. Der Name verschwindet bald, mas ohne Ameifel daraus ju erflaren ift, daß Befterlingen bei der fpatern Bergrößerung der Stadt in die Ringmauer hereingezogen und gang mit ihr vereinigt wurde. Nahe bei der Dongubrude ftand noch eine dritte Palatialkapelle, "zu Allerbeiligen." Gie erhob fich fpater jur Barochialfirche über die andern und mar für den Gottesdienst der eigentlichen Ulmer bestimmt. Weiter landeinwärts lag Pfuhl, das in einer Urfunde von 1255 genannt wird und wo die Hobenstaufen den Beiligengeiftsvis tal in Ulm bedachten. Ulm schloß ben Blaugan öftlich und füdlich und bildete zugleich die Grenze zwischen bem Augsburger und Canftanger Bisthum, war in bereitige et de ...

raing marking and the management of the apparatus to the contraction of the contraction o

.

32

.

٠,

ķ.

#### Das Palatialgericht.

Der Gangraf des Blaugaues batte nun in Ulm, bei'm Anbebubl, bei'm Stein von Ringingen und unter ber Linde bei Bermaringen ein Grafengericht, und Ulm gebörte anfanglich in diesen Gerichtsbezirk. Aber von der Zeit an, wo es Rammergut geworden, bildete fich, in Folge des dem Fistus zustehenden Immunitätsrechtes, innerhalb der Mauern des ulmischen Balatiums ein Balatialgericht, das in Abmefenbeit des Ronigs ein von diesem besonders eingesetzter Graf In diefes Bericht nun geborte bas gange Balatialgebiet von Illm, welches einen Durchmeffer von etwa vier Meilen gebabt haben mag, da es außer dem Blaugebiet and noch in andere Gaue eingriff. Denn es lag gerade da, wo das Albgau, Burgan, Ramgan, Illergau, Schwerzgan und Blaugau (Pleonungan) zusammentrafen. In dem Balatialgericht fagen die Sof- und Staatsbeamten, welche mabrend der Anwesenheit des Königs in der Bfalz fich gerade in feis ner Umgebung befanden, auch mohl ausdrudlich zu biefem Awede berufen wurden. Die Thätigfeit des Gerichts umfaßte Die verichiedensten Angelegenheiten: Die Bewohner ber Billa felbit, Streitigfeiten Auswärtiger, Reichsangelegenbeiten, Die Familie des Raijers. Gleich von Anfang an fomalerte das Balatialgericht die Thatigkeit des Gaugerichtes und reducirte fle nach und nach ganglich. Siezu trug jedoch noch eine andere Immunitat bei, welche neben derjenigen des Ristus bestand, nämlich die des Alosters Reichenau.

# neichenan.

Schon im neunten Jahrhundert hatten die farolingischen Rönige das Rlofter durch die freigebigften Schenkungen zu einer der ausgedehnteften Besthungen der alemannischen Tafelprovinz

erhoben. Auch im ulmischen Balatialgebiet faßte es festen Auß, und Reichenau erscheint als der älteste Grundeigenthümer in Ulm, durch deffen fortwährende Erwerbungen die Integris tät eines Landstriches verlett murde, melder bis dabin ansschließlich dem Fiskus angehört hatte. Diese Schenkungen führte das Rlofter auf Rarl den Großen gurud, und es existirt eine (von den Mönchen verfertigte) Urfunde des Raifers, welche das Datum 813 trägt. Geglaubt murde jedenfalls an die Schenkung Rarl's, eine Kronik fagt: "Anno 805 hat höchstgedacht Raiser Carolus M. den christlichen Glauben in Ulm angeordnet und aufgericht, denselben gemehret, die Beiftliche als Römische Batter beschützet und befdirmet, wie denn auch der Rayser dem Abt und Convent bes Botteshauß Reichenau Benedictiner Ordens am Boden-Hee, wie F. Faber und auß diesem Martin Beiler bezouget, auf begehren der Herren zu Ulm, und zu deren gefallen, diese Statt verehret und übergeben, dazumahlen bat auch der Rapser die Edlen Burger der Statt Illm mit stattlicher Berechtigkeit begabt."

"Nachdem nun die Statt Ulm dem Closter Reichenau übergeben worden, haben die Edle Burger dem Abt ans Andacht mehr Gewalt gegeben, über sie und die Statt, denn der Kahser selbst gehabt, indem einer nach dem andern dem Abt den Zehenden, Zoll, Steuer zc., solches zum Christlichen Muzen anzuwenden, zu geben bewilliget, auch allen obrigkeitzlichen Gewalt überlassen; Maßen die Ulmer sich desto gluckseeliger hielten, daß Sie diesen Christlichen Personen sollen unterworsen sein, und damit Sie bei deß Abels Jusammentunst desto höher geehrt würden." Unmöglich ist es nicht, daß Karl d. G. den Grund zu den Bestyungen des Klosters im ulmischen Palatialgebiet legte. Unter seinen Nachsolgern,

4

besonders unter Karl dem Diden, murden diese Befitzungen nicht geschmälert, und namentlich Rarl der Dicke gehörte unter die größten Gönner des Rlofters, dem er fogar feinen Leichnam vermachte. Go erhielt Reichenau das Batronatrecht über die königliche Rapelle zu Allerheiligen, und unter des Rlosters Pflege schwang sich die Rapelle rasch zur Pfarrkirche über die andern Kapellen empor und erhielt den Zehenten, nebst einem großen Grundeigenthum und ben dazu gehörigen Leibeigenen und mehreren fleineren zum königlichen Fiskus geborigen Bertinenzien. Diese Besitzungen maren, in Berbindung mit den an das Palatialgebiet grenzenden Ländereien der Abtei fo bedeutend, daß Reichenau eines eigenen Schutvoates für diese Güter bedurfte. Wahrscheinlich murde zu diesem Amte die Dynastenfamilie von Albegg berufen, wenigstens murde die Schutvogtei in derselben nach und nach erblich: im zwölften Jahrhundert werden die Albegger als Ministerialen und Schutybate Reichenan'scher Guter aufgeführt. Doch geschab die Wahl des Schnkvogtes von Anfang an nicht in der Art, daß der kaiferliche Sof von der Mitwirkung dabei mare ausgeschloffen gewesen. Es mußten die "sapientes" beigezogen werden, welche wohl niemand anderer waren, als die Privatministerialen der Rönige, welche die Hofwirthschaft verstanden und die bei solchen Bahlen das Interesse ihrer Gerren vertraten. Immerhin aber bildete fich zwischen dem Valatium und dem Aloster ein Verhältniß der Gleichstellung aus. Das Rlofter, unter hinweisung auf den der Kirche schon längst gewährten befreiten Gerichtsstand, fprach naturlich auch für die Ministerialen, Sofbörigen und Leibeigenen, welche ce in Ulm batte, denfelben an. Go entstand in Ulm neben derjenigen Gemeinde, welche unter foniglicher Gerichtsbarkeit stand, über welche der König oder in

**.** 

beffen Abmejenbeit der Graf des Balatiums richtete, eine zweite, unter Reichenau'schem Sofrechte lebende Bemeinde, über welche im Namen des Klofters der Cloftervogt richtete. Man hatte somit drei Gerichtsbarkeiten: die des Riskus, die des Rlosters und die des Gangrafen. Denn obgleich Balatium und Rlofter befreiten Berichtsstand batten, so übte dieser doch in beiden noch den Blutbann und war mahrscheinlich Mitglied des Hofgerichtes. Bon dem Klostervogte mußten alle diejenigen Recht nehmen, welche unter reichenau'schem Sofrechte ftanden. Doch schon frühe murde die Wahrnehmung gemacht, daß die Rloftervögte der Versuchung nicht miderstanden, bei ihren Gerichtsschungen für ihren und ihres Gefolges Genuß und Vortheil auf Roften des Alofters zu forgen, und daß die Bestimmung der gebotenen Dinge den Bögten nicht durfte überlaffen werden. Darum wurde auch ihre Thätigkeit durch gang pracise Inftruktionen geregelt. In Beziehung auf die Tageszeit, der Form und Bahl ber gebotenen Dinge hieng der Bogt ganglich von der Entscheidung des Abtes ab. Mit mehr als dreißig Pferden durfte der Bogt nicht erscheinen, doch hatte der Verwaltungsbeamte für anständige Bewirthung des nicht unanschnlichen Gefolges ju forgen. Ein Drittheil der Strafgelder gehörte dem Bogte, die zwei andern bezog der Abt: und es scheint, daß dieser Antheil die einzige Belobnung seiner Mübemaltung mar, nebst der unentgeldlichen Bewirthung während seiner Anwesenheit. Wollte er fich beigeben laffen, größere Uniprudic zu erheben, so war ihm Entlaffung aus dem Dienste angedroht. Chenso war ihm frenge unterfagt, durch Rachtquartiere dem Rlofter lastia zu fallen. Ohne Wissen und Einwilligung des Abtes durfte er feinen Untervogt als seinen Stellvertreter fenden. Die Beisiger zu den Gerichtsverbandlungen nahm der Bogt



theils aus seinem Gefolge, theils aus andern dazu, taugli, then Leuten — wohl wieder aus den oben genannten supientes, den "Wissenden", welche auch bei der Wahl des Bogstes mitzusprechen hatten.

#### Unabhängigkeit von Reichenau.

Aus der angegebenen Schenfungsurfunde Raifer Karl's d. G. hat man den Beweiß ableiten wollen, als ware Ulm im Berhaltniß der Abhangigfeit zu Reichenau gestanden. -Bewiß ift, daß von Seiten des Klofters ce an Bersuchen nicht fehlte, jolche Ansprüche geltend zu machen und fie durch-Ebenso gewiß aber auch, daß es bei den Anspruchen sein Bewenden hatte. Innere und außere Grunde sprechen gegen jene Auslegung jener Urfunde, deren Acchtheit ohnehin nicht erwiesen ist. Zunächst läßt es sich nicht wohl denken, daß ein Gemeinwesen im Zustande der Abbangigkeit einen Grad von Macht und Selbständigkeit erreicht habe, wie wir Ulm im vierzehenten Jahrhundert finden, in einer Abhängigkeit, durch die es überdies an eine weit entlegene Abtei wäre gebunden gewesen. Dagegen haben sämmtliche deutsche Könige und Kaiser von den Karolingern an Ulm als "fönigliche Pfalz, faiferlicher Hof, unfer Hof, unfere Villa, unsere und des Reiches Bemeinde", und damit fich selbst als die herren von Ulm bezeichnet. Den Grundzins von Ulm bezog nicht der Abt von Reichenau, sondern die Könige. Sie ertheilten als folche ihre Genchmigung zu allen Rauf : oder Tauschverträgen, welche im ulmischen Gebicte geschloffen mur-Bom vierzehnten Jahrhundert an war Reichenan fogar Ulm zinspflichtig geworden und mußte große Opfer bringen um fich hievon loszukaufen. Bur Zeit der Hobenstaufen end-Nich, wo der Streit zwischen Kaiser und Napft; ausbrach, fand



Um ftets auf Seiten des Raifers, der Abt von Reichenan auf Seiten des Pavites. Die Rechte, welche das Rlofter innerhalb der Stadt besaß, führen fich also auf ein bescheis beneres Maas jurud. Das Rlofter hatte, jur Bermaltung der ihm gehörigen Einfünfte, eine Anzahl Mönche in der Stadt wohnen. Ihre mit Mauern, Gittern, "und schon gemaltem Fensterwert" wohl verschene Behausung stand auf bem "grunen Sof", dabei eine "fcone Capell zu St. Egidi." Aber es läßt fich ein schneller Ruckschritt im Bohlstand des Klosters verfolgen. Bald rif Uebermuth und Schwelgerei ein. Die Ulmer selbst saben das "nicht ungern, denn fle lieben ihnen Geld, fo oft fle folches begehrten." So murde für dieje Unleiben eine Berechtigkeit nach der andern an die Ulmer verpfändet: der Zoll, die Waag, der Brudengins, Zebenten. Befonders zu Kaftnacht begab fich der ganze Convent von Reichenau nach Ulm, "stachen mitden Edlen, trieben Ritterspiel, Turnier, bielten Gaftungen und Tänze, lebten auch in großer Wollust und Saus, daß bald alle Tag ein Boll, Rente oder Dörflein drauf ging, bis endlich der Abt den edlen Herren der Stadt alle Berechtigkeit und völlig Regiment übergeben." 1348 befreite Raifer Ludwig der Baier die Stadt von allen Berbindlichkeiten gegen das Rlofter, wobei fich der Abt nur die geifts liche Jurisdiction vorbehalten durfte. Zulett murde vom Abt auch der grüne Hof an die Stadt verkauft.

Es wechselten die Stimmungen zwischen Stadt und Kloster mannigsach. War der Stadt es angenehm, daß sie durch die Saltung der Mönche in die Lage versetzt wurde, ihren Bestigstand mit den verpfändeten Klostergütern zu vermehren, so war andrerseits doch das Aergerniß über den Uebermuth dersselben ein großes. Nichts desto weniger vergaß die Stadt,



als die Zeiten des Klosters gar traurige geworden waren, die frühere Mißstimmung und gedachte nur der gewonnenen Bortheile. Als 1384 der Abt, Dechant, Probst und Kapistel "dez Gothus in der Richenowe die Pfarre in der Stadt ze Bime mit dem Zehenden ze Pful und och mit dem flais nen Zehenden ze Blme von besondern Gnaden der Stadt verschriehen und ergeben", "so nahmen der Burgermeister, der Rante und alle Burger gemainlich der Statt ze Bime zur Bergettung fölich ir Freundschaft und in ze lieb sie sammt allen andern den guten die si in unser Statt und umb unser Statt liegend hand, ze Burgern und in unsernschirme an", und was sie in und um die Stadt noch besasen, sollte "gessichert und gefruet sin von Steur und wacht."

Als später den Mouchen die Augen aufgiengen, da war es eben ju fpat. Bartnadig aber danerte der Rampf gegen ihre Anspruche fort, jo zwar, daß über Ulm der Bann ausgesprochen murde. Bierzehn Sahre lang mabrte Diefer 3ustand, ohne daß jedoch die Stadt fich batte gur Rachgielige feit bewegen laffen. Ulm wendete sich 1436 wegen der uns gerechten Unsprüche des Klosters an D. Matthams Reits hart, Chorheren in Zürich, und bezeugte feine große Berwunderung, "daß der Abt in der Reichenau Seiner Borderen Sigel und Jufigel verachte, da doch die Laven von Welten ber gehalten, wo jemand Irrung hett mit den Gottesbeufeni. und Klöstern, wenn man den mit von Abt und Camonicio. besiegelten Urkhunden vand Briff versehen, das sich ein jeder durch föllich versorgniß genug ze baben gehalten vnud getröx stet hett, der Abt fordere sie als weltliche Litte vor Geistlich Gericht nach Bafel vmb Beltlichkeit, Lebenschaften der Pfarckirchen, Schulmeisterei und Megner Ambt und umb follich suchen, deren sie ob der 60 Kar in Gewehr fizen, (die ihnen

•



langer als 90 Jahre gewährleistet seien) mit Abts, Probsts,

Dechauts und Capitels Infigel, und auch mit pabstlichen Briffen verseben." Auch der Kaiser Sigismund schrieb 1137 au den Abt in Reichenau: "fintemal du Unser vund des Reichs Fürst bift, vnud deine regalia vund Beltlichkeit von Bus empfangen, so verschmähet Bus nit flein von dir, das du die Unsern also unbillig sollst vmbtreiben. — darauf fo feten wir dir einen Tag auf Nativit Maria." -Auch Bischof Beinrich von Conftang schrieb an Sigismund die Bitte, "mit Rais. Mechtigkeit die sachen zu guthem zu bringen, damit in dieje Landen nit Arieg vffersteb." ertheilte Bapft Eugen IV. den Auftrag, "den Abt in der Reichenau mit der Statt Blm gutlich zu vertragen." "Abt foll sich mit seinen habenden Gerechtigkeiten auf Ulm von E. E. Rath daselbst mit 25,000 fl. vflosen laffen." 3m namlichen Jahre wurden von Kaiser Albrecht II. die Sändel Reidenau's wider Ulm vom firchlichen Forum ab = und an Se. Majestät Bericht vermiesen, "mobin sie geboren." Auch befahl Albrecht dem Abt, daß er die Bürger von Ulm "vß dem geistlichen Bann thue" und vor S. Majestät Recht nehme, fintemal "du Unfer und des Reichs Fürst und Underthau bist." Roch 1440 meigerte sich der Abt, vor fremdem Gerichte zu erscheinen. Erst im Jahre 1446 murde auf der Rirchenversammlung zu Bafel eine Bereinbarung getroffen, wonach die Ulmer dem Abte alljährlich ein "Leibgeding zeitlebens allda zu wohnen" überlaffen und den Mönchen 25,000 fl. bezahlen mußten. Damit aber hatten fie nun auch alles erworben, mas bis dahin auf vier Meilen Beges unter reichenau'scher Jurisdiction gestanden hatte. "Aber — fügt unfre Chronif bei — es kostete eine merkliche Summa geldts, big man das zu Rom und am Kapferlichen Hoff zuwegen



gebracht." Noch am Ende des 15. Jahrhunderts wollte das Kloster, freilich auch jest vergeblich, seine Ansprüche auf frühere Rechte an Besitzungen in Ulm erneuern. Daran ist nicht zu zweiseln, daß das Kloster darauf ausging, seine Immunitätsrechte bis zu völligen Oberhoheitsrechten auszubilden. Daß diese Plane nicht in Erfüllung giengen, dies hatte Ulm theils seiner, für die politischen Berhältnisse jener Zeit sehr wichtigen geographischen Lage zu verdanken, theils den schwäsbischen Herzogen, unter deren Schirm es als Hauptstadt des Herzogthums auf mehr als zwei Jahrhunderte stand und deren eigenes Interesse mit demjenigen Ulm's in den mannigsfachsten Beziehungen verwachsen war. Wir werden hierauf im Verlauf unstrer Geschichte zurücksommen.\*)

#### Umfang, Befeftigung und Einwohner.

Um sich eine Borstellung von dem Umfang der atten Stadt zu machen, wende man sich vom Donauthore gegen Westen: so zog sich die Stadt vom s. g. Metgerthurm, einem der alten Stadtthore, zur Schapfenmühle. Dort besand sich ein steineres Thor, in Urfunden das Fischerthor, Trinkthörlein genannt, welches vom Weinhof zur Blau hinabführte. Bon dort an geht die Richtung bis zum Laustenberg, an diesem herauf zur Mehlwaage (Holzsmarkt), wo das erste, das s. g. Löwenthor stand. Lon hier aus zieht sich der Weg östlich am untern Münsterplatze vorbei in die Hafengasse, zur Sammlung bis zum grünen Hof, wo das zweite, das s. g. Armbrusterthor stand und von hier wieder hinab bis zur Donau.\*\*) Daß Um

<sup>\*)</sup> vgl. hieruber: außer Cocheifen, a. a. D., Jager, Ulm's Leben im Mittelalter.

<sup>\*\*)</sup> BgL Dieterich, Beschreibung der Stadt Ulm.

damals schon ummauert gewesen, ist zwar durch Urkunden nicht verbürgt, jedoch auch nicht als unwahrscheinlich anzunehmen. Gaupp (deutsche Städtegründung, Seite 52.) rechnet Ulm unter diejenigen Plätze, deren frühe Besestigung vielleicht schon in das neunte Jahrhundert zu setzen sei, obzgleich urkundliche Nachrichten sehlen.\*) In der That erbeischte wohl schon die Lage der Stadt, daß dieselbe geschützt wurde. Zu jener Zeit aber waren jedenfalls Freie in Ulm noch nicht ansäßig.

### Raiferlice Hoflager unter der Karolingerzeit.

Unter den Karolingern war Ulm und das benachbarte Wiblingen häufig von den Kaisern besucht. Go hielt fich 854 Ludwig der Deutsche in Ulm auf seiner Bfalg auf und sprach in öffentlicher Kurften = und Volksversammlung Recht in Angelegenheiten der Abtei St. Gallen. Im Sahr 856 bedachte in Ulm ein Großer aus dem Gefolge des Raifers, Ramens Molvins, in Begenwart des Kuifers das Rlofter Rheinau mit einer Schenfung. Im Juni desfelben Jahres weilt der Kaifer, im Begriff, fein Seer gegen die Sorben zu führen, in Ulm und balt 858 bier eine Berfammlung der alemannischen Großen. 859 nimmt er hier das Rlofter Rheinau unter feinen Schut. Rarl ber Dide ift 883, wo er Urkunden für Lorsch und Zürich ausstellt, in Ulm und 885 und 886 auf dem Wiblinger Sof. Arnulf mar. fo oft er nach Alemannien tam, in Wiblingen ober in Ulm. 892 feierte er hier das Beihnachtsfest nach einer glucklichen Schlacht gegen die Normannen, denen er 891 bei Löwen eine schwere Niederlage beigebracht hatte und deren Refte

Ļ.

<sup>\*)</sup> Jäger, S. 41 f.

jest eben noch ihren letzten Raubzug nach Deutschland gesmacht hatten. Als er 894 nach Italien zog, sammelte er hier sein Heer. Obwohl siegreich in Italien, mußte er doch gichtfrank zurücksehren. Man schrieb seine Kransheit einer Bergistung zu und 899 wurde in Biblingen eine Frau, Rasmens Radbure, die der Gistmischerei war überwiesen worden, gehenkt.\*)

#### Raifer Conrad in Ulm.

Mit Ludwig Dem Kinde ftarb die dentsche Linie der Karolinger aus, 911, und Conrad von Franken bestieg den Throu. Bu Dieser Zeit litt Alemannien schwer unter den Raubzügen der Ungarn. Gleich im ersten Jahre seiner Regierung mußte fich der neue Kaifer nach Alemannien begeben, um über die beiden Kammerboten Erchinger und Berthold Gericht zu halten nud er mählte Ulm zu feinem Die beiden hatten fich herzogliche Gewalt in Aufenthalt. Alemannien angemaßt und überdies des Kaisers Liebling, den heitern, geistreichen und gelehrten Bischof Salomo von Constanz überfallen und gefangen genommen. Conrad beschied sie auf eine Fürstenversammlung nach Altheim und ließ fie daselbst hinrichten. Darauf richtete er in Schwaben eine berzogliche Provincialderwaltung ein: wider seinen Willen wurde der ihm feindselige, muthige und berrschaferige Graf Burthard, Sahn des Grafen Adelhertkim Thurgan, von den alemannischen Grafen zum Herzog erhoben.

## Herzog Burkhard.

Für Ulm ift diese Beit nicht unwichtig durch die Beranderung, welche unter Burthard's Regiment in den Berhalt-

<sup>\*)</sup> Docheisen, a. a. D.

niffen der Billa und des Palatiums eintrat. Der Raifer ertheilte gwar der Wahl Burfbard's seine Bestättigung, verlangte aber, daß derselbe seine Burde als Leben des Reiches Burfbard verweigerte dies nicht nur mabrend ber ganzen Regierungszeit Conrad's, fondern er unterwarf auch Diejenigen, welche ihm entgegen und dem Raifer zugethan waren, ohne Schonung. Go übte er denn die Rechte des Bergogs gang in der Beise der alten unabhängigen Bergoge. Er hatte die vollständige Oberherrschaft über bas Land: in feinem Auftrage hielten die Grafen oder feine Abgefundten nach altem Brauche unter freiem himmel Bericht; in wichtigen Dingen versammelte er, wohl auch in Begenwart des Bischofe, das Landgericht; er entschied, mas die Grafen vorbereitet oder unentschieden gelaffen hatten, oder was die Ungelegenheiten mehrerer Baue betraf. Diefe Unabbangigfeit bewahrte er fich bis zu Conrad's Tode (918). Rach Conrad kamen die fachfischen Raiser auf den Thron. fehr Burtbard Luft batte, auch ferner unabhängig zu bleiben, fo gelang es doch Kaiser Seinrich bem Ersten, ihn zur Anerkennung der kaiserlichen Oberlehensberrlichkeit zu zwingen. Aber als Leben blieb ihm auch das, was bis jest von dem königlichen Kiskus zum Herzogthum gekommen war: auch die Stifte und Bisthumer, welche von der berzoglichen Dacht fich los geriffen und dem Kaiser hatten treu bleiben wollen, wurden ihm gleichwohl untergeben: denn alles, was der Raifer in Stiften und Rlöftern vornahm oder bestättigte. follte nur durch die Bermittelung des Berzogs geschehen und Dieser überdies die Gerichtsbarkeit und Oberaufsicht in denselben ausüben. Da nun der Herzog in den meisten seiner Berrichtungen und Anordnungen als der Stellnertreter des Raifers angesehen wurde, so stand auch das Balatium und



die Billa von Ulm unter seiner Statthalterschaft, und der Bergog berrichte mit gleicher Gewalt wie der König, nur daß er bei deffen persönlicher Anwesenheit ihm nachstand. blieb das Verhältniß während der ganzen sächsischen Raiser= zeit.\*) Bei der Vorliebe, welche die sächsischen Raiser für ihr Stammland begten und in deren Folge die suddeutschen Reichspfalzen nur felten von ihnen besucht wurden, mußte fich diese Macht der Herzoge noch mehr befestigen: nur hatten Pfalzgrafen die Oberaufficht über die vom berzoglichen Gerichtszwang Befreiten und in peinlichen Fällen das Schultbeißenamt neben dem Herzog. Für Ulm, deffen Geschichte während diefer Zeit gang im Dunfel liegt, hatte von großer Wichtigkeit werden können, wenn nach Heinrich's I. Tode Herzog Hermann von Schwaben zum König wäre gewählt worden, wie dies auch vom Volke gewünscht wurde \*\*). Statt seiner erhielt 1002 der lette Sachse, Heinrich, die Krone.



König Audolf II. von Burgund, hatte ihn zur Theilnahme an einem Kriegszuge nach Italien aufgemuntert. Bor Mailand umritt Burkhard die Stadtmauer, sie zu rekognosciren. Die Lanze schwingend ricf er seinen Begleitern zu: "diese Mauer acht' ich nicht, so wahr ich Burkhard heiße; die Belschen mussen auf Schindmähren reiten!" Das hörke ein lumpiger Kerl, der deutsch verstand, und hinterbrachte das Wort dem Erzbischof Lautbrecht von Matland. Mit erheuchelter Freundlichkeit kam ber dens herzog entgegen und hielt ihn hin, bis die italienischen Fürsten und Städter ihm den Weg verlegt hatten. Und als er nun von Mailand wieder weggezogen, und von Novara gen Ivrea ritt, ward er von den Lombarden übersallen und sammt seinem kleinen Gesolge erschlagen. — (Hoch eisen.)

bermann hatte Burkhard's Bittwe Reginlinda geheurathet. Er war ein Dheim Kaifer Conrad's I. und hatte von diesem die schwäbliche Gerzogswürde erhalten.

Da herzog hermann III. von Schwahen minderjährig mar und hiedurch die Buftande Schwabens in Berfall zu gerathen brobten, so fam Raiser Beinrich nach seinem Juge gegen Stalien selbst in die Provinz und bielt in Ulm 1005 eine große Bersammlung von Fürsten und Prälaten ab. Nach Hermann's III. Tode erhob Raifer Beinrich den Sohn des Markgrafen Luitpold von Desterreich, Ernst, jum Bergoge von Schwaben. Diefer wurde 1015 auf der Jagd durch eis nen unvorsichtig geschleuderten Burffpieg von feinem Bafallen, dem Grafen Adalbert, getödtet, und der Aufer bestättigte hierauf Ernst's Sohn, Ernst II. als Herzog, während deffen Minderjähriakeit seine Mutter Gifela und sein Dheim, Erzbischof Boppo von Trier, die Bormundschaft führten. Diefer Bergog Ernst II. ift derselbe, deffen Freundestreue Ludwig Uhland befungen hat. Für die Geschichte Ulm's hat feine Berson ein Interesse. Nachdem nämlich Raiser Beinrich U., 1024 gestorben mar, bestieg Ronrad II., der Salier, den Thron, nachdem er vorber Ernft's Mutter geheirathet batte. Nun sprach Konrad Burgund für das Reich an, welches Rönig Audolf III. dem Kaiser Heinrich II., als dem Sohne feiner alteften Schwefter, als Erbgut zugefichert hatte. Diedurch glaubte Ernft beeintrachtigt zu fein, doch gelang es noch Gifela, ebe der Raifer nach Stalien jog, die Gefahr eines Rrieges zwischen Konrad und Ernft zu beseitigen und einen Frieden zwischen ihnen zu bewerfstelligen.

## Raifer Konrad und Bergog Ernft II.

Ernst nahm an dem italienischen Zuge Theil, kehrte aber vor dem Kaiser nach Deutschland zurück und begann die Fehde. Konrad, der ihm rasch nachgefolgt war, hielt in Augsburg mit seinen Getreuen Rath und berief sofort, 1027,

١

eine Berfammlung der Großen des Reiches nach Ulm. Ernft erschien, nicht aber als ein Bittender, sondern stolz und auf sein gutes Recht pochend, ebenso auch voll Vertrauen auf die Treue seiner Ritter und Basallen. Diese aber mar durch einen flugen Alt des Kaifers erschüttert worden. Raifer hatte bei feiner Thronbesteigung zugesagt, daß "feinem feiner Milites (Ritter) das von Bater und Grofvater auf ihn gekommene Leben in Zufunft entzogen werden folle." Dadurch war ber berzogsmacht ein gewaltiger Stoß beigebracht: hatten bisher die Herzoge mit unbedingter Gewalt über ihre Bajallen geboten, so waren diese eiest durch ihr innerftes Interoffe an den Kaiser, an das Reich gefesfelt. Als nun Ernst II. seine Basallen an ihren Lebenseid crinnerte, erwiederten fie ihm: "wir laugnen nicht daß wir geschworen baben Euch treulich beizustehen gegen manniglich, ausgenommen gegen den, der uns Euch gegeben bat. Wenn wir unferes Raifers und Ronigs Anechte gewesen und von demfelben Euch zu eigen überlaffen worden waren, fo fonnten wir uns freilich von Euch nicht lossagen, da wir aber Freie sind, fo. muffen wir, wenn wir mit Euch von ihm abfielen, Ehre und Freiheit verlieren, und diese verliert ein Mann nur mit dem Leben. Demnach, wenn Ihr in einer rechten Sache unsern Dienst verlauget, so wollen wir Euch gehorchen: ist es aber Das Gegentheil, so wollen wir frei zu mirjenigen zurudkehren, von dem wir nur bedingungsweise an Guch gefommen find." So mußte Ernst II. sich dem Kaiser ergeben und wurde von diesem auf dem Schloffe Gibichlstein gefaugen gefest: das Herwathum Alomannien nahm der Kaiser unter feine eigene Bermaltung.

## Ulm als befestigter Plat.

Bei dieser Versammlung nun wird Ulm zum erstenmal als Oppidum, als befestigter Plat, genannt. Dieje Befestiaung erhielt es zweifelsohne mahrend der Raubzuge ber Ungarn, welche schon 910, noch unter Ludwig dem Rinde, an der baprischen Grenze mit den Alemannen und Franken gusammengetroffen waren und nun fast alljährlich in Deutschland einbrachen, bis Raiser Otto I. sie auf dem Lechfelde bei Augsburg (955) dergestalt aufs Haupt schling, daß fie von dort an fein Beiufte mehr verspurten, deutschen Grund und Boden zu betreten. Eine furchtbare Bermuftung ergieng über Alemannien, während Bergog Burfhard I. in Italien ftritt; unter hermann I. durchfturmten fie Bayern, Franken und Alemannien, giengen über den Rhein nach Gallien und fehrten über Burgund und Italien in ihre Beimath gurud. Bermann war aber auch der Mann, um die Bunden feines Berzogthums zu beilen: und wohl möglich ift es, daß die erfte Ummauerung von ihm herrührt, wenn nicht vielleicht König Seinrich I., wie überall, so auch um Ulm Manern hat aufführen laffen.

Für die Annahme einer frühen Befestigung sprechen verschiedene Umstände.\*) Ulm liegt in einem offenen Lande, das bis zu den "Schneebergen" Fernsicht gewährt; von allen Scieten her freuzten fichon in der frühesten Zeit die Straßen, abgesehen davon, daß die Donau jede Verbindung mit dieser Gegend ungemein erleichterte. Die seit Konrad des Ersten Zeit datirenden Einfälle der Ungarn sind bekaunt: der Mangel an Vertheidigungsanstalten im Lande erleichterte diesen den Angriff wesentlich. Im Jahr 917 zogen sie, durch her-

<sup>\*)</sup> Jager , G. 48.

jog Arnulf von Baiern berbeigerufen, durch Baiern nach Alemannien, und giengen bei Bafel über den Rhein, und unter Raifer Beinrich nahm funf Jahre später ihr Bug die Richtung nach dem Elfaß. Daß sie auf diesen Bugen die alten Strafen aufsuchten, liegt auf der Sand, und es mar feine Gegend Schwabens, welche vermöge ihrer natürlichen Beschaffenheit so gunftig war, aber auch feine, welche so viel zu leiden hatte, als eben diese. Die Rlofterfroniken wimmeln von Schilderungen dieser Berheerungen. Gben darum aber mußte ein mit Mauern verschener Plat in diefer Begend eine Schutwehr für gang Schwaben werden. Das Intereffe des Fistus ift hier nicht zu übersehen: das Eigenthum der Könige mußte geschützt werden. Auch in der Gegend der obern Donau mar ichon fruhe das Bedürfnig von Schutzmauern erkannt: schon im Jahr 832 heißt es von Riedlingen: Ridelinga, hodie muro circumdata, "Riedlingen, beutgutage mit einer Mauer umgeben." Dahingestellt freilich muß es bleiben, ob es Konrad oder Heinrich war, der die erste Mauer aufführen ließ. Außer den Gefahren, welche von Ungarn ber drobten, geben die Berhaltniffe der Ginwohner weitern Grund, eine frube Befestigung anzunchmen.

## Die Einwohner.

Anfangs wohnten in Ulm nur hör Leute des Königs und des Klosters Reichenau und die zur Rechtspflege und zur Bewirthschaftung der Güter nothwendigen königlichen und klösterlichen Beamten (Ministerialen) und Handwerfer. Bei der Anwesenheit des Hoses war selbstverständlich eine noch größere Anzahl von Ministerialen in dessen Gefolge. Ebenso brachte der Herzog, wenn er nach Ulm kam, seine Ritter und Basallen mit. Sobald nun Ulm Mauern hatte, zog der

Schutz, welchen es gewährte, eine Menge Freier bom Lande berein, welche hier, außer vor den Ungath, auch bor bem Drucke des Lehenswesens Sichetheit fanden und gegen biefen Bortheil gerne einen Theil ihrer perfonlichen und ihre ganze dingliche Freiheit zum Opfer brachten, (denn fie mußten fic dem Besthaupt und dem Chezwang unterwetfen). Dies waren denn die f. g. Königsleute, welche zwischen den Dis nifterialen und den Sandwerfern in die Mitte traten. Bab nun die allmälige Auflösung der Ganverfaffung und die fast hundertfährige Abwesenheit der sächstschen Kaiser den Minifteridlen Belegenheit zu Bereicherung in reichem Maage, fo tonnten fich ebenso die Ronigsleute wenigstens nupbares Eigenthum auf dem Palatialgebiet erwerben. Dies murde durch das Gesetz des Rönigs Konrad II. über die Erblichkeit der Meineren Leben in mannlicher Linie febr gefordert, denn nachdem einmal die Erblichkeit so weit zugestanden war, so war nicht blos dem übermäßigen Bachöthum und der Gewalt firchlicher und weltlicher Großen ein Schrante gejest, fondern es war auch der Begriff des achten Grundeigenthums, wenigstens im Reime, geschaffen, und es hatte Diefes Geset nicht blos auf dem Lande, fondern auch in den Städten die weitgreifendsten Folgen. Auch die innere Berfaffung Ulm's erlitt baburch wefentliche Beranderungen.

#### . Berfüffüng: A. 1. S. (1864) (v. 1969)

Die wesentlichsten Bestandtheile der Einwohnerschaft masten bisher die zum Palatium einerseits, und die zur Reischenauer Gemeinde andererseits gehörigen Leute gemesen. Mit dem Auftreten der Königsleute aber entstand eine britte Gemeinde freier Leute, welche anfangs unter der Gerichtsbarleit des Palatiums stand, bald selbsttbatig an der Bers

waltung Antheil nahm, und allmälig fich völlig emaneipixte. Der Grunds hiezu wurde schon unter den salischen Raisern gelegt, und obschon Ulm in dem Kampse, welcher der Erhebung des schwabischen Kaiserhauses voranging, zerstört wurde, so war dies gleichwohl ein Ereigniß, an welches sich unmittelbar die spätere Bedeutung der Stadt aureihte.

## Ulm als Civitas.\*)

2018 1039 Raifer Ronrad II. gestorben mar, folgte ihm fein Gobn Beinrich III., bieber Bergog von Schmaben. Diefer behielt, gegen das Hertommen Alemannien und die übrigen Lande, womit ihn sein Bater belehnt hatte, auch als Raifer noch unter eigener Berwaltung. Der Plan, seiner Macht hiedurch eine dauernde Stupe zu gewähren, icheiterte jedoch an der Ungunft der außeren Berhaltuiffe. Ueberall ward es nach und nach unruhig, und nachdem Heinrich 1043 in Ulm eine Bersammlung gehalten hatte, deren 3wed die Berftellung des Friedens mar, fah er fich 1045 genothigt, das herzogthum Schwaben dem Pfalzgrafen Otto vom Rhein ju übergeben. Noch behielt er für sich felbst Machtvollfommenheit genug, um die Bergogsmacht auf ein möglichft geringes Maas beschränft zu halten. Rach Otto's vom Rhein Tode wurde 1048 in Ulm Otto von Schweinfurt zum Herzog gewählt, welcher nach zehnjähriger Berwaltung, während deren er kaum dem Namen nach Bergog gewesen war, ftarb. Noch während Otto von Schweinfurth im Besit der Herzogswurde war, eröffnete Beinrich III. dem Grafen Berthold von Zähringen Aussichten auf das Herzogthum. Berthold's Erwartungen blieben aber unerfüllt, indem Beinrich's Bittme Agnes bas Bergogthum ihrem Schwiegersohne, dem Grafen

<sup>\*) 34</sup>ger , 53. , Socheifen , 147.

Rudolf von Aheinfelden, als erbliches Leben übergab, mahrend Berthold mit dem Herzogthum Karntben und der Wart Berona abgefunden wurde (1060), außer welchen er im Besitze der Landgraffchaft über das Breisgan blieb, wo viele seiner Bestyungen lagen. Von nun an wird Ulm als die Hauptstadt von Schwaben angescheng

## Bauptstadt von Schmaben.

Rudolf's Herzogthum fällt in die an Kämpfen und Verwidlungen überreiche Beit des ichweren Conflittes zwischen Bapft Gregor VII. und Beinrich IV. Je nach ber Lage mechfelte Rudolf's Stellung zwischen den Parteien: bald ftebt er auf des Raisers, bald auf der Seite seiner Gegner. Ulm hielt Rudolf, nachdem der Papft über den Raifer im Achruar 1076 den Bann ausgesprochen hatte, mit den Bergogen Belf von Baiern und Berthold von Rarntben eine Ausammentunft, deren Resultat der Beschluß mar, alle Kürften und Bischöfe bes Reiches ju einer Verfammlung nach Tribur zu berufen, daselbst die Herstellung des Rirchenfriedens anzuhahnen und den Bavft zur verfönlichen Theilnahme einzuladen. Der geheime Plan der Fürsten war: in Tribur die Absetzung des Kaisers auszusprechen. Roch aber ftand Beinrich mit einer nicht zu verachtenden Dacht bei Opvenbeim. Daber mag man nicht den außersten Schritt zu thun, sondern beschränfte sich jett noch darauf, ihm anzukundigen, daß er der Krone verlustig werde erflart werden, wenn er binnen Sahresfrift nicht seine Lossprechung vom Banne erwirft habe. Um feine Krone zu retten, entschloß fich ber Raifer zu jener traurigen Reife nach Canoffa. dort die tiefe Demuthigung ertragen, womit er sich vom Banne lostaufte, fo batte er andererfeits die Blane der Aur-

1

sten durchkreuzt: er kam nach Deutschland zurück, trat wieder als Raiser auf, wollte von einer Entscheidung seiner Sache durch einen nach Augeburg berusenen Jürstentag nichts wissen und verweigerte sogar dem Papste das freie Geleite dorthin. Rudolf aber, dessen Absüchten wir aus dem Beschlusse der Ulmer Versammlung erkennen konnten, war nicht gemeint, auf seine Plane zu verzichten. Zunächst berief er 1077 die Fürsten und Bischöfe seiner Partei nach Ulm. Die Ungunst der Witterung, es war im Winter, war die Ursache, daß nur wenige der Gelakenen erschienen: dagegen wurde auf einer zweiten, in Forch eim abgehaltenen Versammlung in Gegenwart päpstlicher Legaten Rudolf zum Gegenkönige gewählt.



Er batte die Babl mit bedeutenden Concessionen erkauft: mit seiner Einwilligung murde festgesett, daß von nun an jede Bischofsmahl vollkommen frei, die Einsepung eines Bischofs unentgeldlich bleiben, und daß die Krone nie vermöge oines Erbrechtes, sondern blos durch Wahl vom Bater auf ben Sohn übergeben follte. Rachdem er fo gewählt worden war, zog Rudolf nach Mainz, um fich fronen zu laffen. Dort aber icon begannen für ibn Schwierigkeiten: Die Burger emporten fich. Gleiches thaten die zu Arms, wo der Bischof verjagt murde. Rudolf mußte gurudfehren: über Laurishaim (Lorich) nahm er den Weg nach Eggielingen (Efilingen), wo ichon unter Rarl d. Gr. ein toniglicher Gof gestanben. Den Palmtag hielt er wieder in Ulm, das Ofterfest au Augsburg, mo ebenfalls kein angenehmer Empfang seiner harrte. Der Bischof weigerte fich ibn au sehen und zu begrußen, die Burgerichaft zeigte den tropigften, miderfpenftige



sten Geist. Er wollte sein Gluck anderwarts versuchen. Rach Oftern ging er über Ulm nach Reichenau, von dort nach Con-Umsonst! Auch hier waren Bischof und Geistlichkeit feine entschiedenen Begner. Wir wollen diese Abneigung der Beiftlichkeit gegen Rudolf nicht allein in einer unbedingten Anhänglichkeit an Beinrich IV. suchen, vielmehr hatten fie ihre -Aemter vorherrschend durch die von Beinrich begunftigte Simonie erhalten: Aber auch noch andere Freunde hatte fich der Kaifer gewonnen — gewonnen, weil jene Scene zu Canoffa doch die Bergen der Deutschen emport hatte. Go hatte fich Markgraf Leopold von Desterreich und der Herzog Bratislav von Böhmen für ihn erklärt; fo, obichon der Bergog Belf auf Rudolf's Seite ftand, viele der bairischen Basallen, in Schwaben hatte er ebenfalls viele Freunde; Franken's Beistand war ihm unter allen Umständen ficher, Beftphalen's bulfe nicht zweifelhaft. Die rheinischen Städte fandten eine Menge bewaffneter Burger ju seinen Sahnen, der Pfalzgraf Bermann am Rhein gieng zu ihm über, der Bergog von Riederlothringen, Gottfried von Bouillon, (nachmals König von Jerusalem) schloß sich Heinrich's Heere an. Rudolf aber stand mit nur 5000 Mann bei dem Schloffe Sigmaringen. Go jog Beinrich - mit Berheerungen feinen Beg bezeichnend — von Oftfranken und vom Main ber den Redar herauf bis glingen, von da nach der Donau bis Ulm. Rudolf jog fich gen Sachsen. Heinrich aber hatte Ulm, wo er 1077 eine Versammlung hielt, Rudolf, Berthold und Belf ihrer Lehen verlustig erklärt und sie nach dem Rechte der Alemannen als Majeftatsverbrecher jum Tode verurtheilt. Der Patriarch von Aquileja verlas öffentlich ein angebliches. Schreiben des papstlichen Stuhles zu Beinrich's Bunften, und der Bischof von Augsburg nahm in feierlicher Meffe vor

.1



König und Bolf das Abendmahl jum Zeugniß, daß Beinrichs Cache gerecht, die Sache Rudolf's ganglich ungerecht fei; die vom Papft und den Fürsten ihm abgesprochene Krone fette fich Beinrich bier in Ulm wieder auf's Saupt. Dem Rriege selber aber mar hiedurch fein Ende gesett: er mogte unablaffig durch Franfen, Baiern, Sachsen und Alemannien. 1079 ertheilte Beinrich die schmäbische Bergogowurde seinem treuen Baffengenoffen, dem Grafen Friedrich von Stanfen, und mit der Bergogswurde die Sand seiner Tochter Agnes. dieser Nachricht erhoben sich Welf und Berthold und brachten ibren Bilegbefohlenen, Rudolf's Cobn Berthold, nach Ulm und antworteten auf die Ernennung Friedrich's von Staufen damit, daß fie fammt den Ulmer Bürgern bem jungen Berthold huldigten. Wohl zog Friedrich alsbald mit einem Beere beran und eroberte Ulm um Bfingften; bald aber naberte fich Belf mit einem ftarten und wohlgernfteten Beerhaufen und bot Friedrich eine Schlacht an, die jedoch diefer, der fich ju ichwach glaubte, nicht anuahm, fondern fich auf feinen festen Schlöffern bielt, deren eines (Erbach oder Rirchberg) Welf ihm mittels großer Mauerbrecher brach.

Im Herbite 1080 errang Andolf an der Elster einen Sieg über Kaiser Heinrich, starb aber einen Tag nach der Schlacht in Merseburg an seinen Bunden. Gleichwohl konnte auch jest noch Friedrich von Stausen nicht in den Besty seis nes Herzogthums kommen: Audolf's Sohn, Berthold, hiell ihm mit Hulfe Berthold's II. von Zähringen und Welf's von Baiern immerwährend das Gleichgewicht. Auch als er 1089 gestorben mar, dauerte die Jehde fort und Ulm blieb vierzehw Jahre lang in den Händen der Zähringer, bis endlich, 1093, Bischof Gebhard von Constanz, dem die Noth des Landes zu herzen gieng, die Prälaten, Fürsten und Herrn zu einer

großen Versammlung nach Ulm berief. Hier wurde ein zweis jähriger Landfrieden beschworen, der auch auf Franken und Baiern ausgedehnt wurde, und zugleich eine Verständigung dahin getroffen, daß in geistlichen Dingen dem kandnischen Gesche gemäß dem Bischof von Constanz, in weltlichen nach dem alemannischen Gesehe dem Herzog Berthold zu Gehorssam verpflichtet sei.

## Eriedensfoluf, 1097.

Ein wirklicher Friedensichluß tam erft zu Stande, als Belf von Baiern fich von der papstlichen Partei wieder abs wandte, und diefer Friedensschluß ordnete auch die alemanniichen Angelegenheiten, indem nun (1097) das Bergogthum Alemannien Friedrich von Staufen erblich zugesprochen wurder Bon nun an erscheinen die Sobenftaufen in ungeftortent Befit ibres herzogthums, ja, einen Angenblick fogar zeigt fich eine Annäherung zwischen den früheren Zeinden. 1105 finden wir einen Belf von Baiern in Ulm: es mar dies ber Mus genblid, wo die Unhanger des Papftes fich mit Beinrich, bem Fünften, wider deffen Bater verbanden und wo ber Bapft nach Friedrich's Tode dessen Sohne gleichen Namens zu fich' genommen hatte. Beinrich IV. ftarb (1106) im Rampfe mit seinem, von der Kirche gegen ihn aufgehetzten Sohn: Der Sohn murde Raifet, aber er zeigte bald, daß die Rirthe fich schwer in ihm getäuscht, wenn sie einen Munn von unbedinge ter Ergebenheit in ihm erwartet hatte. Nach Beinrich's V. Tode entbrannte ein neuer Kampf. Um die deutsche Krone bewarben fich zugleich Friedrich von Hohenstaufen und Ber-20g Lothar von Sachsen. Ariedrich bielt Ach namentlich in den festen Plagen Schwabens, unter denen Ulm der Baffenplat der Staufen mar. Den Krieg gegen Friedrich fibtie,

ip lange Lethar in Italien mar, Heinrich der Stolze von Briern, Lothar's Schwiegersohn. Er fiel (1130) bei Ulm in das Land und zerkörte das Gebiet, die Vorstadt und die zum Palatialgebiere von Ulm gehörigen Dörfer: (die "Vorstadt" ist das hentige Neu-Ulm.)

Ulm mahrend des Rampfes zwischen Sathar und Friedrich.

Dafür überfiel Friedrich 1131 die Stammfige des Welfenhaufes. Altdorf und Ravensburg: Beinrich unternahm einen Berbeerungszug von Tangenborf am Ufer der Donau bis gegen den Sobenstaufen bin. Für den Biederanfban der serfiorten Bornadt und Banwerke forgten die beiden Bruder Friedrich und Conrad von Staufen, ermabuten die Burger Ulm's au trenem Ausbarren und sammolten in der Nabe Uhn's ihre Schaaren. Lothar aber zog mit jo gewaltiger Racht aus Franken berau, daß die Bruder, auch von Baiern ber durch Herzog Beinrich bedroht, es nicht magten, ibr ganses Glud auf Ginen Burf zu leten. Go gogen fie benn, nachbem fe 3malf ber Ebelfton unter den Burgern als. Beifeln fur bie Trene ber Stadt ju fich genommen batten; von der Stade abie Mach von Lothar rudte Heinrich vor die -Stadt und fondente die Uebergabe. Mannhaft ward ihm geannoputet : "mir gehören dem Herzogthunt. Schmaben und gun Reich, aber nicht zu Gachien," und die Thore schloffen fich. Im Bermanen auf den wehrhaften Stand ber Stadt hofften fie auch eine Belagerung auchalben zu können, und wirklich gludte es ihnen zwei Sturme zurudauschlagen und bei einem Ausfalle viele Feinde zu tödten und ihr Burfgeschutz zu zerstoren. Doch nur kurz war die Siegesfreude. Ein dritter Sturm gelang Beinrich, und die Ulmer hatten nun die gange

Rache des Siegers zu ertragen.\*) Mörderisch Burds: gegen alles gewüthet, was sich nicht retten konnte, die Stadt in Brand gesteckt, die Mauern niedergerissen und das schauerliche Bild einer barbarischen Berwüskung bergeskellt. Die Gesangenen wurden, in Ketten geschmiedet, im Lager an Lothar und Heinrich vorübergesührt, und selbst hier noch wurden Manche unter schmachvollen Martern hingemordet. Lothar's im Jahre 1137 ersolgter Tod machte dem Kampse ein Ende und ließ die Krone an Konrad von Hohenstausen übergeben (22. Februar 1138.)

## Wiedererbauung und Wachsthum.

Der mit dem eigenen Untergange beflegelten Treue der Ulmer blieb der neue Kaiser dankbar eingedent. Wer von den Bewohnern der Stadt die Bermuftung überlebt batte, den unterftutte er reichlich bei der Biebererbanung mit Geld und Baumaterial. Die gwölf Geifeln, welche guvor von Ulm maren weggeführt worden, bildeten nun bei ihrer Rücklehr auf den heintathlichen Boden die leitende Behörde der Stadt. In wenig Jahren war diese wieder ans Schutt und Afche erstanden und schon 1142 mit Thurmen und Mauern versoben, und 1146—1149 war Ulm wieder der Sig von Reicheversamminnaen. Aus allen Ganen Schwabens tamen auf den Ruf des Raifers Ansiedler berbei; namentlich ließen fich viele Abelige, welchen ihre Burgen nicht mehr binreichende Sicherheit gewährten, nieber. Der Raifer verfah mit freigebiger Sand die Stadt sowohl, als Einzelne, mit Freibriefen. Handel und Gewerbe blühten neu und rasch empor. Reben brachten die in diese Beit fallenden Arengzüge.

<sup>\*)</sup> Bgl. Reichard, Kricgegefdichte Illm's, S. 6.

Ì

Bon aller Ceiten ber ftromten die Glaubigen gufammen und Das tefte Kreuzheer, welches in und um Ulim fich fantmelter wuchs schwell zu einer folden Starte an, daß es zulest bet Stade febr jur Laft fiel. Auch Ulm's Schaar fehlte nicht; ale ber Bug endlich fich in Bewegung feste. Bie nberallie so wirtte auch auf die Entwicklung Ulm's diese Berithrung mit dem Morgenlande belebend und fordernd: ben Rrengill gen verdankten Ulm, Augeburg, Rurnberg in Folge der neuen Sandelsverbindungen ibre immer machsende Bedeutung in Sinsicht auf Reichthum und auf Erwerbnng von neuem Gebiete. Das Verhältniß zwischen dem Raiser und der Stadt mar von der einen Seite bas ber marmiten buld, von der andern das der innigsten Treue und Anbanglichkeit. Ronrad selbst batte vom Januar bis in die Mitte des Juli 1150 in Ulm fein Soflager, ebenso mar Raifer Friedrich I. vft daselbft. Gin einniger Zusammenftoß zwischen der Stadt und den Raisertiden wird berichtet aus dem Jahre 1156. Damals jog ber Raifer, welcher fich gegen Mailand geruftet hatte, feine Urmee zusammen, und mit andern Truppen rückten auch die Bobmen unter ihrem Seerführer Udalrico, Bruder bes Böhmenherzogs, beran. Bor Ulm angefommen murde Udal. rico gebeten, Sorge zu tragen, daß der Durchmarich ohne Schaden für die Stadt vorübergebe. Seine Schuld mar et nicht, wenn der Bunich der Stadt unerfüllt blieb; er hatte die ubthigen Befehle alsbald gegeben, aber feine wilden Gorei den fummerten fich nicht darum. Die Bürger geriethen, emipart über die Saltung der Bohmen, in Buth und erschligen ibrer 300. Die hobenstaufenzeit war für Ulm eine Reitfortmahrender Bluthe. Im Jahre 1203 hielt Philipp von Sobenstaufen bier Sof, cbenfo 1240 Friedrich II., und als in demfelben Jahre fein Gohn Konrad IV. den Raiserthron bestieg, so hatte Ulm alsbald eine neue Gelegenheit seine Trene gegen den Raiser zu bethätigen. Als Konrad 1245 gegen Papst Innocenz IV. zu Felde zog, begleitete ihn eine namhaste Schaar der streitbaren Usmer. Bahrend aber Konrad von Deutschland serne war, gelang es dem Papste, in Deutschland eine dem Kaiser seindliche Partei zu organistren, päpstliche Legaten agirten an allen Hösen, um den Krieg gegen Konrad hervorzurnsen. Bilhelm von Haland und der Landgraf Heinrich Raspe von Thüringen traten als Kronprätendenten auf. Raspe rückte 1246 vor Ulm und es begann eine hartnäckige Belagerung. Mit gleicher Erbitterung socht man auf beiden Seiten, bis Konrad, als er von der hedroblichen Lage der Stadt gehört, ihr schleunig zu Hülse fam.

Rasch griff er den Landgrafen an, und die Städter unterstützen den Angriff durch einen gleichzeitig unternommenen
Ausfall, welcher die Schlacht zu Konrad's Gunsten entschiede.
Raspe, dessen Geer gänzlich geschlagen und zerstreut wurde,
erhielt von einem Ulmer Bogenschützen einen Pfeilschuß i'ns
Auge, in dessen Folge er bald bernach in Eisenach starb.
Anch an Conradin's unglücklichem Juge nach Jalien nahm
peben Augsburg und Rentlingen anch Ulm Antheil, indem
es außer der streitbaren Mannschaft das Bagniß mis Geldmitteln unterstützte.

In der ganzen Periode, welche wir bisher geschildert baben, bildet Schwaben den Mittelpunkt der eben beginnens den Kämpse zwischen Kaiser und Papst. So wild die Stürsme waren: für die Entwicklung Ulm's waren sie im höchsten Grade förderlich. Die immer sich wiederholenden Berbeerungen, welche mit den Kriegszügen über das offene Land kamen, trieben nothwendig eine Menge Schutzsuchende in die

Stadt. Die alte Gauverfaffung lodert fich obnebin im Laufe Diefer Zeit, eine Menge von Konigsleuten fledelt fich an. So erweitert fich auch ber Umfang der Stadt: wir finden in dieser Periode nicht unr zum ersten Male das ftädtische Gebiet und die dazu gehörigen Ortschaften erwähnt, sondern auch die Borftadte von Ulm, was, mit ben icon zu Ries den erweiterten Balatialkapellen zusammengehalten, auf eine fcon große Bevölkerung fchließen läßt. Aus den Königslenten nun bildete fich eine Gemeinde von Grundeigenthumern, welche nach und nach das von Anfang an nur nupbare Gigenthum in wirklichen, perfonlichen Befit zu verwandeln trachteten, über welches ihnen das freie Berfügungsrecht zustand. Aur Bebanung ihrer Ländereien batten fie eine große Babl von Leibeigenen. Um die Anbanglichkeit Dieser Bemeinde. beren einzelne Glieder Burger biegen, bewarben fich mabrend aller der angeführten Rampfe die verschiedenen Barteien, und es wurden vor ihnen die wichtigsten Angelegenheiten des Reiches verhandelt. Aber auch die hörigen Leute waren jest nicht mehr ohne alle Bedentung. Denn mit der Aunahme der Bevölkerung ergab fich auch für den Sandwerker eine immer reichere Thatigfeit, die Bielartigfeit der Gewerbe nahm zu, wofur die Pracht des Hofes und des Gottesdiene ftes von großem Ginfluffe war. hier fammelten fich ferner wie wir gesehen, die Heereszüge nach Italien, hier die Schame ren, welche die Donau binab nach Often manderten, um das beilige Grab zu befreien; daß hiedurch Sandel und Gewerbe emporblühen mußten, mar die nothwendige Folge. Die Berei befferung der Befestigungsanstalten und des Kriegswesens überhandt brachten dem dritten Stande einen unberechenbaren. Gewinn, wie denn derselbe schon unter Beinrich IV. das Baffenrecht erhielt.

## Boflager unter den gobenftaufen.

Der Gunft ber Soben ft aufen bantte Ulm feine Blutbe faft ausschließlich. Gleich Konrad sammelte, wie wir gesehen, feine zerfreuten Anbanger und wurde zum zweiten Grunder Ulm's. Damals ftand an der Svike des ulmischen Bemeinwesens der fraftige Reicheschultheiß, Ritter von Erbiebo fen, welchen die Edlen von Ulm und von Schad Dittelbiberach als ibren Stammvater betrachteten. Außer den vielen Rechten und Privilegien, womit der dankbare Kürst Ulm bedachte, wurde auch ber jum Riefus geborige Grund und Boden jur Erweiterung ber Stadt benütt: Abel und Burger anderer Städte beeilten fich, anzustedeln. 3m "Gries" erhielten viele aus Schweigbofen, Offenhausen und Pfuhl Eingewanderte ihre neue Bobnung, der Raum der alten Stadt genügte nicht mehr. Ein Graben, im Umfang von 6000 Schritten, mard gezogen, fo bag die Stadt auch gegen Often eine bedeutende Ausdehnung erbielt. Bie Konrad I., so Anden wir auch seine Nachfolger baufig in Ulm: Konrad den III. 1143, 1146, 1150, in welchem Jahr er von bier aus eine Reichsversammlung in Langenau bielt, einem der znm Balatialgebiet geborigen Orte. Briedrich Barbaroffa hielt gleich bei feiner Thronbesteigg in Ulm Hof, 21. Juli 1152. Bon Ulm aus erließ er um Raria Reinigung 1156 ein Schreiben an die deutschen Fürsten, worin er ihnen Ulm als Sammlungsort für seinen zweiten Seereszug nach Italien anweift. Ebenso brach er 1158 von Ulm nach der Lombardei auf, zum großen Reichstag auf den roncalifchen Feldern und zur Zerftbrung Mailand's. In Ulit weilt er 1162 und 1164; 1165 halt er hier einen Reichstag, auf bem er eine Rehde bes Bergogs Belf mit bem Pfalgrafen Sugo in Tubingen und dem Bergog Frie drich von Rothenburg beilegt. And 1861 ift Barbaroffe in Alm, eben im Be-

griff, jenen unglucklichen Aug nach Stalien zu unternehmen, auf welchem er amar Rom eroberte, aber den größten Theil feines Beeres durch Rrantbeiten einbußte. Und als Beinrich ber Löme durch seinen plötzlichen Abfall das Unglud heraufbeschweit ren hatte, das in der Schlacht von Lignano (29. Mai 1176) über den Kaifer fam, da ward 1180 die Reichsversammlung in Illm gehalten, auf der Friedrich den Berrather aburtheiten wollte. 1181 geschah in Ulm vor dem Raiser ein Tausch welichen dem Klofter Roth und dem Ritter von Lanpbeim, 1183 überreichte ebenfalls in Gegenwart des Kaifers Wittigom wort Albed feine Stiftungburfunde über das Bengenflofter. 1185 weilt fein Gobn Friedrich, dem er das Berzogthum Schmaben übergeben hatte, in Ulm. Und als 1189 der greise Raifer noch ins gelobte Land jog, von mo er nicht mehr lebend jurudfehren sollte, da waren auch viele Burger von 11lm in feinem Gefolge, davon einzelne durch ritterliche Thaten glängten. So z. B. fand Einer unter einem Saufen Erschlagener, die in einem Sinterhalt gefallen maren, die Leiche seines Bruders. Er fcmur, den Todten zu rachen, nahm zehn Bemaffnete zu fich und fing an die Balber zu durchstreifen. Da fah er auf einer Infel im Aluffe-gebn Griechen. Obne Bogern fcmamm er binüber obichon seine Begleiter ibn verließen. Neun von den Kein fielen unter feinen Schwertstreichen, nur der gebnte entfail Als auch Bergog Friedrich an der Best gestothen mar, folgst ibm als schmäbischer Herzog sein Bruder Konrad, bieber Bergog von Franken, und nach deffen Tode fein jungfter Bruber Philip p (1197). Dies ift das Todesjahr des Raifers & e imrich VI., morauf Philipp zuerft Reichevermefer fur Beinrich's unmundiges Söhnlein Friedrich murbe. Da er aber balb fah, daß er diefem die Krone nicht werde erhalten konnen, fo ließ er fich felbst gum Rouig mablen, mabrend die Gegenpartei

ľ

der Hobenstaufen den jungern Sohn Beinrich's des Lowen, Otto, mablten. Ronig Philipp weilt 1200 in Ulm, ebenfo 1202 und 1203. Als Philipp 1208 gemordet worden mar, finden wir Sonig Otto bier. Friedrich II. war im Mai und Juni des Jahres 1214 in Ulm, ebenjo im April und Juni 1215, und im April und Juli 1216, 1218 wurde hier pou ibm eine Reichsversammlung abgehalten, und verschiedene Urfunden vom Jahr 1219 liefern den Beweis, daß er im Rai. September und Dezember in Ulm war, einmal in Begleitung feines jungen Sohnes Beinrich, den er fcon 1216 mit dem Bergogthum Schmaben belehnt und für welchen er bisber die Berwaltung des Bergogthums geführt hatte. Rachdem er 1220 seinen achtjährigen Sohn zum römischen König batte mablen laffen, jog er nach Italien. Bon nun an finden wir bald den Reichofchultheißen, bald einzelne Geschlechter von Ulm bei dem mandernden Hofe.

Namentlich finden sich die Kraft als Notare in der kaiserlichen Canglei. In die inneren Berhältnisse greifen die Hobenstausen vielfach ein, und in dem zu jener Zeit verfaßten "Schmabenspiegel" ward sogar ausdrücklich aufgenommen, daß der König zu Ulm seinen Hof halten und zu Recht fürbieten möge.

Bon der Wiedererbauung der Stadt au treten nun auch bestimmtere Formen eines geregelten öffentlichen Lebens in Ulm hervor.\*) Wir haben auch jest noch dre i Klassen von Bewohner; die Ministerialen, die Königsleute und die Handwerker. Die ersteren sind nach zwei Richtungen hin zu unterscheiden; sie zerfallen in Rinisterialen höheren und niederen Ranges, und in solche, welche den wanderuden

and the second of the second o

Socheifen, a. a. Diff bie berteile bei ber bei ber

٠,

4

bof begleiteten, ober burch ihren Dienft an das Balatinn aebunden waren, indem fie bie Einffinfte ber Rammer und ben Birthschaftsbetrieb im gungen Unifung des Palutialgebietes verwalteten. Unter Diefe Ministerialen gehörten: Die Grafen bon Gelfenstein und Dillingen, die Bfalzgrafen von Täbingen, die Grafen von Bürttemberg und Berdenberg. Die Markgrafen von Burgau, von Romberg, die Grafen von Rirchberg, die herren bon Rud, Solzheim, Brandenburg, Bulenftetten, Albed, Gellenstein, Marftetten, Ravenstein, Reisenspurg, Richen u. A. Die Beftgungen aller Diefer Berren umgaben das Gebiet von Ulim. Einzelne erwarben fich im Balatialbezirke Leben und Gigenthum, am meisten haben Die Grafen von Dillingen und die Berten von Afbeit fich daselbst vergrößert. Manche Ministerialen, wie die Freiberg, wohnten bald bier auf ihren Sofen, bald auf ihren auswärtigen Gutern. - Gleichen Standes mit ben Miniftes rialen maren die Ronigeleute. Gie maren Freie, welche in die Stadt bereingezogen, aber nicht Ministeriale geworden waren. Die Freien auf dem Lande, aus welchen fich und und nach ber "reichsfreie" Abel bildete, fanden in Range bober ale fie und trop allen Antampfene von Seiten der Königsleute, sowie der ausdrucklichen Anordnungen ber Rinige ungeachtet, wurden diese nach und nach nicht mehr als Robiles, als Eble, fonbern nur als Boneft i und Discreti, als die "Chrbaren und Bescheibenen" angeseben. Die Nenderung ging natürlich nur nach und nach vor fich. Der Standesunterfchied ift überhaupt nur nach Unten icharf ansgeprägt, während er nach Oben fast verfchwindet. Der frabere Stund wurde nicht fo ichnell vergeffen, weil die Fas milienverbindungen fortbestanden und weil viele der Rönigsleute, auch wenn fie in den ulmischen Bürgerverband eingetreten waren, auf ihren Benkungen mobnend bliebene mar in Diefer Sinficht in Schwaben ein abnliches Berbaltnife. wie in der Schweiz. Dort waren g. B. die Erlach Burger von Bern und Ritter, und in Ulm tragen ebenso die Araft noch lange die Merkmale ihres freien Standes, fie maren Bürger in Ulm und batten Bestkungen in Langenan. Daumm nahmen auch die Konige nicht felten ibre Ministerialen and den Geschlechtern und ertheilten ihnen baufig den Mittern idlag: / So: find die havener und Rraft, als: Ministerialen int Gefolge des Sofes. Eine Untunde von 1244 führt die Stummler, Bainader, Roth, Belfer, Gmarlich, Stoder, als fideles imperii und als viri nobiles auf in 1272 merden Angehärige solcher Geschlechter die unobilissimi gives, civitatis" genannt. . . Ande. fbater noch finden fiche dieje Gefchlechter in Lebenewerhaltniffen au Königen und Alokema im Befige, geifte licher Stellen und eigener Siegel : Bas fie demid ritte u Stande, am meisten nabe brachter war, der Baud elandie Geleblechter verachteten biele Quelle ides Reichthums leinesmigs, vielmehr beiffeten fle biefelbe trefflich aus und fanden in der Zunahme ihres. Boblftandes einen Erfay für das, was fie vielleicht in den Augen ihrer frühern Standesgenoffen an Rang verloren batten. Auch in Rudficht auf die geiftige Unebildung blieben die Gefchlechter nicht gurud : ein Dilo von Gevelingen (Soffingen) glangt unter ben Dinne. fangern am Sofe Ronig Friedrich's bes 3meiten !! mili Bahrend nun die. Sontgelentie fan Rang werkoren; fam der ider i tite Sit andjodie börigen Händwerker, jusehends

mili Bahrend nun die Adnigstenkie fan Rang verlogen; fam der ibri i tie Sit and; die hörigen Handwerfer, jusehends empor. Unter den Larolingern, wohl auch nochtettors pater, gabies wahrscheinlich feine felbskändigen handwerfer. Die Bedürfnisse des herrniund seinen Familie, "sowien dasjenige, was für den Berkauf, bestimmt parzu wurder auf den königlis

den Billen und Berrengutern durch Gigenleute verarbeitet und dabet nach dem Berbaltniß der Größe, der Lage 200 verfahren. Gieng nun nach und nach das Reld bald auf bestimmte Zeit, bald auf Lebensbauer, bald als volles Erbe auf die Eigenleute über, so trat bei den Sandwerkern ein ähnlicher Bechsel in ihrer Stellung ein: fie losten fich mit Bewilligung der herren von bofen und herrengutern nach und nach ab und erhielten eine gewiffe Gelbständigkeit, far welche fie zu Leiftung von verschiedenen Diensten fich verbinds lich machten. So mußten fle zu gewiffen Beiten dem herren personlich dienen, oder ihm an roben wie an verarbeitetes Stoffen ein bestimmtes Quantum liefern und für das Recht. daß fie für fich felbst arbeiten, mahlen, baden, brauen wi durften, jahrlichen Geldzins gablen ober Raturalien liefern Wer 3. B. Guter von Rloftern inne batte, mußte Schube! Mügen und andere Rleidungsfrude, bon Raturalien Del. Bachs, Rafe, Subner, Gier zc. liefern - Leiftungen, welche fich alle von einer frühern. Zeit herschrieben, wo die Guter vom Aloster waren überlaffen worden. So emancipixte Ad nach und nach der Sandwerkerstand immer mehr und näberte fich dem Stande ber Studtefreien, bis er fich mit biefen ant Einer Gemeinde mit verhaltnismäßig gleichen Rechten ve et of amar was 1964 and a einiate.

Berfassung.

lleber. Die innere Berfassung zu jener Zeit wissen wir folgendes. Die Reichsaund Schirmvogtei von Ulm stand bei dem schwäbischen Herzogshause als ein zu demselben gehöriges Amt. Als solches brachten sie Hohenstaufen an ihr Hand. Rachdem die Interessen der Hohenstaufen angessaugen hatten sich auswichen meit größeren Kreis auszubehnen, so war es dem jeweiligen Herzoge nicht mehr möglich

immer in Ulm au refidiren: Die Einsehung eines Stellvertreters mar nothwendig geworden. Go murde bie Bogtei über Um von den hobenstaufen den machtigen Grafen von Dillingen als Reben übertragen, mahriceinlich ichon um die Mitte bes andeffen Sabrbunderts. Graf Albert bon Dillingen befaß fie am Ende des awölften Sahrhunderts, nach feis nem Lode ging fie auf Graf Hartmann III. über, 1214. Rur Reit, da Raiser Konrad 1254 in Pralien farb, vermaltete ein Graf Albert von Dillingen die Vogtei. Um in der allgemeinen Berwirrung, die damals berrichte, eine möglichst gesicherte Stellung zu erbalten, ichloß die Stadt mit Graf Albert einen feierlichen Bertrag, 1255, in welchem die alten Rechte des Bogtes bestätigt und die Befugniffe des Reichevates naber bestimmt wurden. Das gefchab in öffentlicher Bolfsversammlung, in welcher die Königsleute, die Dinifterialen und die machtigsten Grafen des Landes theilnahmen. Rachbem Graf hartmann von Dillingen finderlos gefterben, exhielt ein Bermandter desfelben. Graf Ulrich von Burttemberg, das Amt des Meichevogtes. In dem ges nannten Bertrage ericbeint ber Reichsvogt mit verschiebenen Aunftionen betraut, vor Mem mit ber eines Landrichtere. Mus dem alten Bauding ber Grafen batte fich nämlich ein Landgericht entwidelt, welches ber Reichswogt breimal im Sabre in ber Stadt felbit abbielt und mobei ihm met Theile der Strafgelder gufamen. Außerdem hielt er das Landgericht an den febon angegebenen, außerhalb ber Stadt gelegenen Orten ab: am Stein bei Ringingen, unter ber Linde bei Bermaringen, bei bem Rubebuhl, am Stein gn - Langenau. Der Reichtvogt war aber jugleich Schugvogt ber Studt und batte als solcher die Aufgabe, die Stadt nach Rruften au schiemen, ibe Giffe an leiften und fie bei ihren

Ehren und hergebrachten Freiheiten guenhalten. Ferner shatte er den Borsit im Stadt genichten und im Rathrohne ihn durften feine den Frieden und die Ehre der Stadt und langenden Gesehe oder Statuten beschloffen werden IIn allen seinen Funktionen war er aber nur der Stidingenrefer det Königs oder Herzogs, und es ging, wenn diese persönlich anwesend waren, alles Gericht an sie über. Lon den in Stadtugericht verhängten Strafen erhielt ein mur den deitten Theil, wenn er nicht persönlich der Berbandlung angewohnt batter ebenso bezog er von der Stadt ein Drittheil an der Bertränkespeuer von Wein, Methouad Bier.

Neben dem Reichspogt fas somohl inn Stadtgericht ale im Landgericht innerhalb und außerhalb ober Stadt ubet Reich & fch ultheiß, welchen, inmalbmefenheite des Reichel pogts in beiden Gerichten ben Lorfit führtei . Bent Ben innerhalb und von den janberhalb der Stadt whynhaltenden Berichtsverhandlungen enbigligder : Schultbeig moinm Drittbeit der Strafgelder. Gegen den Richterspruch des Schultheißen: wenn er in deffen Rompeteng lag, butte ber Roichsvogt teine Einsprache. .. Es waren nicht: blos Geldfrafen, melde er webe bangte und mit melden in den Regel Diebstabl, Gibmung der öffentlichen Rube und under tidtigen Wermundungen bet ftraft murben, fonbern er fprach auch bie Strafe ides Bia ne n e saus, doch durfte er auf mehr als eine Berbannung von 6.28000 chen und 2 Tagen nicht, orfonnen, geine Berlängernig konnte und durch den Landrichter, im Landgericht ausgesprochen werden: Wargegen ibn felbft Rlage, anbangia: foiemar ber Roichsvogt ifeine Behörde. Der Reicheschultheißemurde julljährlich wom Röning neu ernannt. Ihm an dio Seitengestellt mangenisk nied ningt, melder jedoch zunächst mehr das, Amt eines Contras leurs und im Tutgreffe, des Meichspugtewiden Betragijden

Berichtssporteln zu übermachen hatte. Außerdem gehörte in feine Amtotbatiateit" die bobere Criminaliustis, Die bobere Bolizet. Dia: Gerichtsbarkeit über Die börigen Sandwerter, foweit diese nicht ihrer früheren Stellung entwachsen waren, und, die Erhebung ber foniglichen Ginkunfte, wobei augleich der Schultbeiß, die Obergufficht führte. Der Untervogt mar fomit dem Schuktheißen bald bei . bald untergeordnet, wie wir, dien im Laufe der nachten Beriode finden werben. Ermahnt, muß bier moch das fonigliche hofgericht der hoben-Raufen werdem une beffen Sige neben Krankfurt und Rurnberg vormadbreife Ulm bestimint mar \*), wenn auch biefelben es bald da bald dort abhielten a glande bald ber pariAnter bem Sitadigerichte standen die Ministerialen und bie Ronigeleute, fowie beren hinterfaffen. Der Sprengel des Santaerichte erifft dem Umfange unach mit dem des Randgerichte genau zustemmen ! ju! ihm: gehören bemnach sänentliche Döckert und Sofe bis auf eine Entfernung von wier's Stundenum Diefe Entfernung galt zugleich als bas geringfte: Maak der ulmischen Bannneile, als bas bochite galsten feche Stunden. Daß in idieser Berinde ein Schultbeiß in Ehreunt ein gefunden wird, ift nicht etwa ein Beweis ba-Affirenduß about idas: Ulmer Gerichte nicht imehr zuftandig ge-Boofen! wäre :: welmehr ift nur die Erleichterung der Gerichtsthätigfeit in Um ber Amed Diefer Ginrichtnug gewesen. Chanfo menia gelang es Reichenau, die Befugniffe feines Bootes, weiter, ausmdebnen. Bielmehr, verliert eben fest Reichenaus dem kraffig aufblübenden Ulm gegenüber, mehr not be a substitute of the same of the sam

<sup>&</sup>quot;", Let Moniglifiell auch fin hoff gebieten zu Frankfurt und zu Nüremin berg wie gunt biet und ich anderen Stetten, die beg Reiche fint, do
zuhumng er wuchlsphieten fin Gespach mit Machaninischwabenspiegel.

und mehr die Rraft feine Rechte nur zu behanpten, geschweige denn fie zu vergrößern. Die politische Stellung bes Alofters zu den hobenstaufen und eben damit zu Ulm, war judem nicht geeignet Absichten, Die vielleicht in dieser Richtung porhanden maren, ju fordern. Schon in diefer Beriobe laft fic der Anfang einer Berichmelaung amifden ber reichenauischen und ber ulmischen Gemeinde annehmen. Der Borftand bes Stadtgerichts mar und blieb der Reichsschultheiß. hielt fich der König in Ulm auf, so führte dieser den Borfig; wenn er nicht erscheinen konnte ober wollte, der Bergog von Schwaben. In beiden Rallen faften Reichsvogt und Schultheiß mit ben Minifterialen, welche theils im Gefolge des Konigs, theils bleibend im Balatialdienft fich befanden, mit zu Gericht; ebenfo mußten die Dienftmannen am Berichte theilnehmen. Reben ihnen fafen aber and noch die Königsleute, deren Angahl fich im Laufe ber Aeit fo fehr vergrößert batte, daß fie mit Recht Theilnahme am Gerichte beanspruchen konnten. Dem nach altem Rechte fonnten nur Gleiche von Gleichen gerichtet werben. milden der Freiheit der Ministerialen aber und der Unfreiheit Der Königsteute war eben eine Aluft. In den Urkunden erfchet nen Minifterialen und Ronigsleute neben einander, boch for daß jene den Bortritt vor diejen hatten. Für die Angabl der aus den Ronigsleuten genommenen Gerichtsbeifiner läßt fich mit Sicherheit nichts aufstellen. Die Burde diefet Schöffen war in den Ramilien ber Ronigsleute erblich. Das Gerichtsverfahren war bffentlich; fraber wurde das alemannische Recht, und nach Abfassung des "Schwabenspiegels" Dieser ju Grunde gelegt. Die Berhandlungen murden meiftens im Freien por ber Ravelle aum beiligen Rreuze, oft auch in den Saufern angefehener Burger gehalten. Außer

diesen saß im Stadtgerichte noch ein Notar oder Gerichtsschreiber, der die Protokolle führte und die Aussertigung schriftlicher Urkunden besorgte. Die Stelle mußte ihrer Natur nach ununterbrochen besetzt sein. Mit Wassen zu Gerichte zu sitzen, war verboten; nur zu Zeiten der Kriegsgefahr war eine Ausnahme geduldet; berechtigt zum Wassentragen war nur der Reichsvogt und sein Geleite, auch dann, wenn der Kaiser, König oder Gerzog in der Stadt war.

Jur Competenz des Studtgerichts gehörten: 1) die gefammte Civilrechtspflege, Entscheidung über Erbe, Eigenthum, Schuldsachen, Beurkundung von Verkäusen, Schenkungen und Verträgen; 2) die Abrügung derjenigen Vergeben,
welche mit Geld gebüßt werden konnten, nämlich Diebstahl,
Störung des öffentlichen und des Hausfriedens und leichtere Verwundungen; 3) stand ihm die in die Criminaljustig einschlagende Bestrafung mit einer auf die Dauer von sechs Wochen und zwei Tagen beschränkten Verbannung zu. Söhere Besugniß in Fällung dieser letztern Strase hatte nur das Landgericht. \*) Es ist außer Zweisel, daß die Stadt schon



<sup>&</sup>quot;) Die Strase ber Berbannung war eben wegen ihrer harte am geeignetiten, auch ben Ungehorsamsten zur Besinnung zu bringen: es versläst niemand den heimischen Boben mit gleichgültigem Sinne. Auch war dem Berurtheilten immer noch eine vierzehntägige Frist vergönnt, seine Schuld anderweitig gut zu machen. Gleichwise nämlich sonst die Rabe des Königs und des Palmesels auf einige Zeit ein Afpl gewährte, so hatte auch der Geächtete das Recht, bei der Person des den König vertretenden Reichsvogtes in desen herberge in Schweigshofen, oder in seiner Burg zu Sössingen, oder in der Stadt selbst, auf vierzehn Tage Frieden sich zu suchen. War aber diese Beit versstrichen, ohne daß er seine Schuld ausgetilgt, so mußte der Reichsvogt selbst die Banustrase an ihm vollziehen, und eine Berssäumnis der Frist zur Zeit einer Anweisenheit des Kaisers, Königs

in früher Zeit das Siegelrecht hatte, nur daß das Stadtswappen nicht ausschließlich dem Stadtgerichte, sondern ber gesammten Stadt behörde gesammten

# Der Stadtrath.

Jedoch fiel nicht nur die Rechtspflege in den Restort des Stadtgerichtes, sondern es lag demselben auch die Gemeindeverwaltung ob. Die steigende Bedeutung, welche die Königsleute durch ihre Anzahl und durch ihren Einstuß auf das Emportommen der Stadt gewonnen hatten, war Ursache geworden, daß denselben der Beisit im Stadtgerichte eingeräumt werden nunfte. Die Berwaltung des Grundeigenthums und der Gemeinderechte machte nun basch den Beitritt von Rathmannen, welche aus der Ritte der Königsleute genommen wurden, nothweudig. Ansangs bildesten, sie nur eine untere Polizeis und Berwaltungsbehörde



ober herzogs, konnte eine Verlängerung der Verbannung bis auf acht Wochen nach fich ziehen. Ebenso ftand es dem Reichsichultheißen zu, ihn nach fruchtlosem Ablauf der sechswöchigen Bannzeit durch das Landgericht zu abermaliger Verbannung verurtheilen zu lassen, so lange, die er sich zur Sühne herbeiließ. Das Landgericht war die höchste Instanz, so daß ihm nicht uur Verschärfung der Strafen, sondern auch die Entscheidung der Källe zustand, bei denen es dem Stadtzgericht an Kompetenz oder an Einsicht fehter. Bas aber das Stadtzgericht innerhalb seiner Kompetenz entschieden hatte, war vollgültig: der Schultheiß konnte, sand er es für gut, ein Urtheil dem Spruche des Grasen vorbehalten.

<sup>31)</sup> Jum erneumal, und von dort an ununterbrochen, findet fich das Stadtwappen in einer Urfunde vom Jahr 1244. Es ftellt einen einfachen Adler mit ausgebreiteten Flügeln vor, hat die Gestalt eines Triangels und die Umschrift: sigillum civium de Ulma. Bor dies fer Jeit war wohl die Beifügung des Stadtsiegels an Urfunden nicht nothmendig, das eigene Bappen des Reichsschultheißen genügte.

und warbn: eintrimtegrieonder Theil' bes foniglicheil Gtabban richtst. Bon der gweiten Balfte bes All Indechunderts fangen daberti die bisberigen Lacubini LEdoffent unt bem Rainen "Chupfilln"... zu führen und bet Addifche Bath gieng and mittelbar ans bem Schöffenloffegium bewort. Und weitnich dieset Beriode die Ausbrude: "Minister, : Dassules: et : Uifveritas Civium de Ulma, Minister et Univeritas Civium; ves de Ulma" vorsomnien, fo ift darunter bie Wefamunt beit der aus Dienstmannen. Richtern und Rats mainen in ammengesehren Bathebekonker obiek ibesi Stadta erichts und Stadte aths au verfteben. Obrifeht icon die 3 unftre einen Antheil an ber Bemeinde bermaltnig nachabt ibaben, läßt fich weder bejahen noch werneinen werd die ans: fener Zeit vorbandenen Urfunden in wenige Akkaltebunkte: bieten, weng auchiknamentlich aus: der itmiben Withe ber: Studt feit der Cobenftaufmieit. unichmer Bu settennen ift, wie viele, film das Einworfvmmenn der Alinite iganflige Clementen in Derugangen Zoitlagen enthalten maren. Sen : dus folgenden. Beriode funda die Junfte gang ungweifelhaft ting Matheboureboure of some and a grain a distribution of artificial auflölung der Palatialverfassung — Dunis cipalverfassung. Assis affineda Sila

ichiedogen. Wegen jaus der Hand ides Königs im die hand der Kinigs im die hande der Klöfter, venschiedener Privaten, und der Gemeinderübeit gegangen is Meben dem Königs war, wie enzählt ist, das Alafter ist eich emaju; der alteste Wundeigenthümer. Die: Freis gebigkeit der Könige hatte. den Bestystand des Klosters so sehr gehoben, daß der Zehenten im ganzen Umfang des Pastatialgebiets ihm gehörten. Außer dem Alluge Rebeuten

wird in Bertaufs - und Leibdingbriefen, melde, nachdem einmal die Monomische Lage Reichenan's in Berwirrung zu gemathen angefangen, febr baufig vorlommen, auch ber zu Gof-. lingen. Bugenthal; Barthaufen. Rlingenftein, Chronitein. Bfubl. Maringen genannt, ebenfo viele Saufer, Bofe, Meden, Barten und Rinfen. Ebenfo befaß es bas Batronatorecht ber Bfamtirche, des Definer - und Schulmeisteramtes, das Inbe-Situr nud Confirmationerecht des Propftes ju den Bengen, den Boll am Donauthor. Auch andere Rlöfter batten in Allm festen Auß gefaßt. Racht Reichenau mar das Aloster .Salmannsweil\*) won ben Ronigen am reichlichsten bedacht wurden. Urfundliche Rachrichten über den Erwerb von Brundeigenthum: durch das Kiofter bestehen allerdings erst seit 1222, Doch batte icon 1216 Romia Friedrich ibm Steuerfreibeit gewährt und von König Seinrich wurde es auch von goll und Umgeld befreit. Das Raifenbeimer Rlofter erbielt in Um einen bof durch Schenkung bes Grafen bartmann non Dillingen: mehrere Albiter wurden innerhalb der Stadt felbit gegründet, fo das Bengentlofter, unter beffen gablreichen Bobltbatern Philipp von Sobenftaufen obenan ftebt und das beträchtlichen Grundbefit hatte. Ein Ulmer Burger, Rraft von Rau (Langenau) legte den Grund jum Elisabethenflofter auf dem Gries und ichenfte brei Dofe bain; als es nach Soflingen verlegt werden follte, eranhalichte die Greigebigfeit iber Grafen von Dillingen bie Aleberfiedelung vorzugeweise. 1229 fiedette fich eine Colonie bes Arguciscanerordens an. 1220 treten die Schmedern bon Beuren, auch Sammlungsfdweitern gemannt, auf, jur gleichen Beit bie Dominitaner, welche .....

. .:

•

Ė



<sup>1 \*)</sup> Hefer die ulmifchen Riofter f. unten.

noch 1237 unweit bes Bredigerklofters ein Sans befahen. Das deut fche Caus bantt feinen Urfbrung obne Ameific foniglichen Schenfungen, außer ihnen wird ber Minnefanger Dilo von Sevelingen ale Boblibater Des Alofters genemit. Das Hospital zum beiligen Geist wurde durch bie Krenzzine veranlaßt und aus Schenfungen der Gemeinde und der Privaten erbaut. Unter ben Privat en, welche fich Grundbefit endurbeit, find es vorzugeweise bie Ministerialen, melde Grundeigenthum mit völlig ausgebildetem Befigrecht batten. Doch übten auch die Römigsleute ein gemiffes Berfügungsrecht über ihr Gigenthum aus, einzelne tengen Aineleben, von" Reichenan. Ans den Gutern der Ronigsleute bezog die fonighiche Rammer einen Grundgins. Diefer nahm jedoch allmählig immer mehr den Charafter einer allgemeinen Abgabe an Lanes aber befas die Gemeinde Grundeigenthum. Eine Urkunde Ronig Ariedriche II. thut ber Gemeindeweide Erwahnung. welche fich jenfeits ber Donnu bis jum fog. Striebelhof et ifredte, und die andern Gerechtsame der Studt, welche Uil vid von Afefflingen als das Bopuletum von Um er mithut, bagen mobl auf derfelben Seite des Aluffes. 11 Doch war die Stadt in hinficht auf ihr Berfugungerecht vom Rbi nige abbangig. Er erbob ben Grundzins ; feibft von ben Sanfe Daranarts von leberlingen, bas Abnig Beinrich dem Alaster Salmannsweil gefchenft batte, mußte biefes einen Grundzies erlegen. Benn gur Erbaumig bes neuen hofiel tals an der Donaubrude Die Erfanbuig des Ronias R sins rab nachgesucht werden mußte, fo ift anzunehmen, ibas bet biezu erforderliche Grund und Boden zum toniglichen Rame mergute gehörte. Mehr und mehr jedoch riß"in der Aots wie die königlichen Rechte gewahrt wurden, eine Gloichguttig feit ein, welche offenbar eine abstabliche war. Seit ber

ė: <sup>:</sup>

Soultbeig and ber Mitte ber Rönigeleute genommen murbe, bing Deffen Intereffe, Imehr mit ben der Gemeinde, als mit demi des Abnigs quiemmen: Schon waren in diefer Roit die Rille: welche bei eder miffetsehentlichen Aunahme Des Sandels mid : der Juduftete eine midliche Quelle, des Erwerbs geworden unicht niehr bei: ber Gniglichen Rammer, fondern einzelne Ministerialen. Reichenan und die Stadt: theilten fich barein, sont ware nicht au werstehen, wie die Stadt den Einwohmark von Söflingen und Ebtenfrein den Roll batte: erlagen Bonnend Rur über die Rlofter war dem Ronig ein Befreiungerecht von Bollis Almgeldeund: Stener geblieben. In die Metrankoftenen von Bier, und, Moth theilten fich der Bogt und der Sichnlibeif! Die Walatialmunge, von der fich bie erften Spuren duillinde des eilften Jahrhunderts finden, wurde am Schluffe dieses Beitraums nicht: mehr für Mechung: des: Conigs betrieben. Augue Die letzten Beiten i der Sobenstaufen maxen dem Streben der Stadt. Dem Reichsoberhauptraggenüber, fich eine mabhängigere: Stellung zu erabein, befonders günstig. Da sicherte fie ficht mehr und mehr ihrt, ohne Zweifel von ben Soben-Saufen ihr perliebenen Freibeiten gegen den Reichsvoat, ben Emfen von Dillengen; wenn fie tibre Bogtei freiwillig an denfelben übergab. for geschab es nur gegen die von ihr foldsk borgeschriebenen Bedingungen; in allen Fragen, welche Recht, Ehre und Sichenheit den Stadt betrafen, berieth und beichleß - fle uselbständigg, das Mecht fich selbst Gesehe zu geban und das alte Berkommen jum Gefebe: qui erheben, mabrte Bei gewiffenhaft und ging in diesom Streben mit Angsburg allen, andpin füddentschen Städten voran. Dem Reichsvoge mest bei allen diesen Besetzgebungen nur eine mitberathende Chienne, augestanden. In der Erweiterung feines Bannmeilenrechtes und in Bildung eines festen, Territoriala bandelt Um

ebeufalls selbständig. Bas: Um ische Hauptstadei. Schwabenstigen als Baffenplag: der Hohenftaufpairund, als. Sig: von Keichse als Baffenplag: der Hohenftaufpairund, als. Sig: von Keichse und Hoffgen noch isch zwenden inter ind Gen. Kreuzzigen sein habe der ihren ihren kande ibes der Lidou: am Kude ibes die Regensburger: Kölner und Nachener fichtenvorbenzeichnichten Privilegien, des Herself auf der Dorau Genormanischen seines die Feinen Weg auf der Dorau gewärtsgein der ihreinischen Geinen Weg auf der Dorau gewärtsgeing wir in der in der in der State und

geborgen alfriche Kriegewelen. es grands er de legel alland ein gemetrielt 196 Das Kriegswesen bildete fich nach den in Stalien von gefundenen Formen aus, Die Burger theilten fich nach ihren Gewerben in Bunfte, beren jede ihr eigenes Banner, batte und über beren Besammtheit ein Stadthauptmann ale Führer gemählt murde. Bei einem Kriegefall maren nicht die Zünfte allein, fondern guchuftie un Gefdlechter" nehalten Mannschaft zu stellen. Go maren die Befferer zu 8 Pferden und 2 Spießen, die Chinger ju 12 Pferden und 3 Spießen, die Stroblin und Roth zu 16 Pferden und 4 Spiegen, die Rry ft zu 12 Bferden und 3. Spiegen, ubie Kaufleute zu 8 Pferden und 10 gemannneten Enechten bie Rramer ju 20 Aferden und 13 gemanngeten Rnemtenz bie Weber zu 24, die Fischer zu 16,, die Rouleute zu 184 gen wappneten Knechten verpflichtet. Das von den Ortschaften ju, fellende Contingent war nicht fest normitt, sandern, seine Größe blieb, wie es scheint, der Entscheidung den Stadt and beimgestellt. Ein ftetes Angenmert wunde guf bie Beinftige ung der Stadt genichtet : Thurme, und : Mnuem jausgebeffert und vermehrt, ein seigenes Massendapote Jeughaus, augelegti Der Ruf dieser puch fur die perfonliche, Sicherheit, treffliches Maßregelu lockie immer nane Anstehler berbei, welche eindem

Le bas Reichsbitrgerrecht fich erwarben, ihrer bisberigen Leibeigenschaft und Steuerpflichtigfeit gegen bie auswärtigen Grafin entledigt wurden. Bei seinem Eintritt in's Reichsbürgerrecht batte ieder feinem Aunftmeifter einen Gid au leiften, daß er seinen Harnisch und Wehr haben, bei seinen Eiden Ne nicht vertauschen, verlaufen, oder verpfänden, auch dem Sauptmann im Relbe und bem Aunftmeifter in allen rechten Dingen gehorfam fein wolle. Die Ordnung und Sicherheit, welche durch diese Einrichtung berbeigeführt murde, trug, neben ber Ausdehnung des Sandels, ungemein zur Sebung des Boblftandes ber Burger bei. Bon Geldunterftupungen an Raifer war icon vorübergebend die Rede: Grafen und Ritter verbfandeten oder verfauften ihre Befigungen an die Stadt. Ramentlich lag es im Softem Ulm's, durch steten Ankanf von Landereien sein Gebiet zu vergrößern und auf diefem Bege nach und nach die Reichsunmittelbarkeit zu erlangen.

## Nückblick.

Contraction of the Contraction o

So haben wir die Entwicklung der Stadt den folgendem Gang gehen sehen. Im Anfang ist die Stadt ungetheiltes Gigenthum der Könige. Neben der königlichen Gemeinde bildete sich die reichnauische, die unter ihrem eigenen Rechte kand, und es bestanden das Gericht des Königs, des Klosters und des Gangrafen neben einander. Zuerst wird der Gangraf aus seiner Stellung verdrängt; die Anstedlungen nach der Zerstätung ziehen die Bildung einer Gemeinde von freien Grundeigenthümern und eines Gemeindeguts nach sich. Ans der man wer siehen Geundeigenthümern eines Gemeindeguts nach sich und der Eründer den Beitritt der aus den Grundeigenthümern entwommenen zwölf Schöffen eine mon avästscharistatische, und das aucht obratische Elements sust den Trümmern der Pas

latialverfassung immer festeren Fuß und breiteren Boden. Bald besteht die leitende Behörde aus dem, den Borstand des Stadt und Landgerichts bildenden Reichsvogte, dem Untervogte, dem Reichsschultheißen, den Ministerialen, den Schöffen und Rathmannen. Schon jest beginnt aber auch das Streben des dritten Standes nach Emancipation, und es fündigt sich die Bildung einer gesonderten Verwaltungsbehörde unter einem Bürgermeister an. Die Verschmelzung beider Gemeinden wird durch die Zerrüttung der Verhältnisse Reischenan's gefördert.\*)

<sup>\*) 3</sup>åger, S. 96. ff. Pocheifen, 159. ff. . . . . 1. 1 4 34 . + 10 .... I do not be a first A Committee of the A Design the Market and the Control of in the second second to the sist of the same of the same for an and all a ت ... Both to the state of the second of the e for think of a countrief of the Barbara Barbar

Suite and of ucapital due dos nomics and endictionistic. es I din Reed and James en la Webb Carento De et al de Zeron and Common Like note that enablement being the Ren signed beit beit bertalbeit nie ben Minnfteralen, ben Beitthe recent light of the second contract contract of the second and Bom Interregnum bis jum Jahre 1314. 13 18 abrend bie Beit bom Dobe des legten Bobenflaufen bis 'aur Ebronbesteiaung bes Raifers Rubolf von Babsbirg im ganzen Reiche nur das troftlofe Bild ber unakudlichten Bersplitterung und Auflösung darbietet, ift fie für Ulm ein Abschnitt glücklicher Beiterbildung der in der porbergebenden Beriode angehahnten Entwicklung geworden: der Fortschritt zur ganglichen Unabhangigfeit Ulm's ift ein ungebemmter. Ueberall fast mar die Lage der Städte eine ungludliche. Fürsten und Berren, eifersuchtig auf die Freiheiten und auf die Macht der Stadte, ließen nichts unversucht, die Stadte von der Sobe mit Lift und Gewalt wieder herabzustürzen, auf welche diese fich erhoben hatten. Die brutalen Unterdrückungen der Machtigen trieb eine Menge Pfahlburger in die Stadte, denen biedurch wieder nur neuer Zuwachs zu Theil wurde, eben hiedurch aber ward der Groll und Neid der Herren stets mehr angefacht. Ungerechte und fast unerschwingliche Bolle bemmten den Sandel, überall galt nur das Recht des Starferen. Und nicht genug, daß so die Städte in ihrer rubigen Entwicklung durch die äußeren Acinde gestört wurden: in manchen tam zu diesen Bedrängniffen von Auffen auch noch Zwiespalt und Sader im Innern. Go standen in Bischofsftädten, wie Straßburg, Augsburg, Speier, Borms Burgerichaft und Klerus, in andern Patriciat und Bürgerschaft fich in heftigem und hartnäckigem Kampfe gegenüber.

Ulm aber bietet mabrend dieser Reit das wohlthuende Bild innerer Einigfeit und, durch diefe, ruhiger und ficherer Ausbildung feiner Municipalverfassung dar. Die neunzehnjährige Bermaistheit erreichte mit der Thronbesteigung Rudolf's von Habsburg ihr Ende. Da das schmäbische Bergogthum nicht wieder bergeftellt werden tonute, fo bebandelte Rudolf Schwaben als ein dem Reiche wieder anbeimgefallenes Leben, und hiemit gieng UIm aus bem Schirme bes Bergogthums fur immer in den des deutschen Reiches über. Reben der Wiederherstellung von Recht und Ordnung im Reiche war Rudolf eifrig bemüht fich eine Sansmacht zu grunden, und Ulm war ein fur beibe Blane gleich gunftig gelegener Blat. Daher finden wir ihn oft bier weilend, Gleich nach dem Berfluß seines erften Regierungsjahres, 1274, balt er fich bier auf, die alten Freiheiten der Stadt bestätis gend, und die Rlagen der verschiedenen Stadte horend. Im Sabre 1282 brachte er fast den gangen Sommer in Schmaben ju: an Bfingften und im November balt er in Ulm Bof, ebenfo im Jahre 1283, und im Krühling und Sommer 1286. Bon Ulm aus sandte Rudolf den Burgarafen Friedrich von Rurnberg gegen den König Ottotar von Böhmen und deffen Berbundeten, den Bergog Beinrich von Babern. Ottofar batte fich vom ersten Augenblicke an der Regierung Andolfs feinds felig erzeigt und fich die herrschaft über Desterreich, Steiermark, Kärnthen, Krain und Bindischmark angentaßt. Kriedrich tam unverrichteter Dinge jurud und Rudolf fprach 1275 auf einem Reichstag in Augsburg die Acht über die beiden Reinde aus. Auf diesem Reichstag ordnete er nun auch die Angelegenheiten Schwabens. Der Uebertragung der Reiches vogtei von dem Sause der Grafen von Dillingen an das des Grafen Cberhard von Burttemberg versagte er Die Be-

ftatigung und übertrug die große Landvogtei über die niederschwähischen Städte seinem Schwager, dem tapfern Grafen Albrecht von Sobenberg; die Landvogtei Oberschwaben erhielt sein Neffe, Graf Sugo von Berdenberg mit dem befonderen Auftrage, fich die Einziehung der verlorenen Reichaguter angelegen fein zu laffen, hierüber ergrimmte Cberbarb von Burttemberg, der feit 1265 die Regierung gemeinschaftlich mit feinem Bruder Ulrich führte, und fein Born galt nicht blos dem Raifer, sondern auch den Städten. Durch Sugo's von Berdenberg Bemühungen bildete fich nun. wie in den andern Städten, fo auch in Ulm, eine ofte rreichische Partei, welche für die Beiterbildung ber ulmischen Berfassung von tiefgreifendem Einfluffe war. Bunachst mußte Rudolf mit Cherhard ein ernftes Bort reden. Schon vor feinem erften Buge wider Ottofar mar er geno. thigt gewesen, ein Bundniß niederzukampfen, welches zwischen Markgraf Rudolf von Baden, den beiden Burttemberger Grafen Ulrich und Cberhard, den Grafen pon Selffenftein, Freiburg, Reuenhurg, Montfort u. A. geschloffen worden mar. Eben als er aus Defterreich mrude fehrte, mar der Landfrieden in Schmaben wieder gebrochen worden; Eberhard, seit seines Bruders Tode allein Regent, war gegen die von Eglingen ausgezogen und hatte fie bei der Belagerung des Schloffes Kaltenthal, bei Stuttgart. überfallen und geschlagen, 1281.

Die Sandel mit Eberhard, die nur kurze Unterbrechung erfahren hatten, hielten den Kaiser in Schwaben zuruck, das ber er wiederholt in Ulm residirte; zum letzten Male drei Jahre vor seinem Tode, im Jahr 1288.

and the simple of the first of the second of the succession of the succession of the second of the s

Constitute and manager of the contract water

# Raifer Albrecht I.

Muf Rudolf's Bunich, feinen Cobn Albrecht anm Ruiser zu wählen, waren die deutschen Aursten nicht einges gangen, weil fle jur Bergrößerung ber Macht, ju welcher Rudolf obnehm ichon den Grund gelegt, im Intereffe ihrer Stellung nicht beitragen wollten, um fo meht, ba Afbrecht ats Rann von feftem Billen belannt war, Der Die Erweites rung der Macht Sabsburg's einen tucktigen Schrift vorwärts Autren wurde. Go fel die Babl auf den Grafen Adolf von Raffau. Mit diesem batten die Anhanger Albrecht's bei Ulm Rampfe zu bestehen, er felbst verweilte 1218, im letten Jahre feiner nicht eben glorreichen Regierung zweimal in der Stadt. Erft, als er in der Schlicht bei Gellbeim (2. Juli) Arone und Leben verloren hatte, gelangte Albrecht in den unbestrittenen Besth bet Krone. Fost ununterbrochen weilte Saifer Albrecht in Ulm und seine Regierungszeit ist für die Geschichte ber Stadt durch eine Kataftrophe wichtig, welche burch feine Landergier betbeigeführt wurde. Schon die Lage ber Stadt machte Ulm au einer trefflichen: Overationsbafis. Albrechts Blane giengen aber weiter, es handelte fich davon, die Unabhängigkeit Ulm's aufzuheben und es zur ha uptfladt eines öfterreichischen Aufftentbums zu maden. Schon batte er die Markarafickaft Burgan an fein Haus gebracht und 1308 erkaufte er zur Feststellung der westlichen Grenze die Graffchaft Berg-Schelflingen, zu welcher Die meiften der spätern wimischen Riedzaunsorte gehörten. Die Stadt Ulm, welche begreiflicherweise durch Rauf nicht zu erwerben mar, sollte nun sofort durch Lift und Bewalt in seine Macht gebracht werden. Graf Konrad von Schelklingen, der soeben seine Grafschaft an Albrecht verkauft hatte, und Ritter

Burthard von Ellerbach (Erbach) maren die Bertzeuge für feinen Plan. Bei einem der angesehensten Geschlechter Ulm's fanben fie für ihre Bersprechungen offenes Dhr, bei Ulrich Conzelmann und verschiedenen andern Anhängern der öfterreichischen Partei. Die Ausficht auf Die jugeficherten Belohnungen sowohl, als der Bedanke an die Möglichkeit einer fpatern Bergrößerung der eigenen Befitungen - ba Albrocht augenscheinlich einen so großen Länderbesit auf die Dauer ausammenzuhalten nicht im Stande war — hatte dieser Billfährigkeit gegen Albrecht mach gerufen. 3m Jahre 1306 wurde denn auch wirklich, zweimal an Einem Tage\*) von Conzelmann der Berfuch gemacht die Stadt an Konrad von Schelflingen und Burthard von Ellerbach an perrathen. Die Stadt hatte ihre Rettung dem entschloffenen Mutbe der Almse te, vorzugsweise der Marner (Bollmeber) zu verdanken. Bald nach Befeitigung der Gefahr zeigte es fich, wie richtig die öfterreichischen Unterhandler falkulirt batten : noch in dem selben Jahre war Albrecht genothigt, Theile Seiner burganiichen Markgrafichaft zu verpfanden, und mar auch der Streich gegen Ulm nicht gelungen, so mußten doch die Belferebelfer belohnt werden. Conzelmann erhielt den Bfandbefite ider Burgen Reisensburg, Burgau und Seifriedsberg. Freilich erfreute er fich des Gewinnes nicht lange. Der Berrath blieb, so lange Albrecht lebte, ungeghndet, aber der folgende Rais fer, Beinrich von Lugemburg, ichentte bei feiner Unmefenbeit in Ulm (1309) den Beschwerden der Zünfte Gehör und jog ihn jur Strafe. Durch den damaligen Reichspfleger von

and the contract of the contra

Die ulmischen Kronifen find in der Angabe des Details nicht einig, daher wir und auf die Erzählung der Thatsache überhauft boffbeling ben muffen.

Ulm und Angsburg, Die keger von Caftell, wurde ihm in des Kaisers Namen angekündigt, daß er die von Oesterzeich an ihn verpfändeten Theile der burgauischen Markgrafsschaft ohne jegliche Entschädigung zurückzugeben habe.") Erk später ließen die österreichischen Herzoge diese Pfänder, welche die Hauptbestandtheile der Markgrafschaft ausmachten, durch Burkhard von Ellerbach wieder auslösen, Dieteger von Kastell gab dieselben sammt den Conzelmann'schen Pfandbriessen gegen Erlegung von 600 Pfund Heller zurück.

Die Unabhängigkeit ber Stadt mar gerettet, aber die frühere Gintracht zwischen Geschlechtern und Burgerschaft batte burch den Berrath einen Stoß erlitten, in deffen Folge ein tiefer Awiespalt und Streit fich erhoben. Es ift ein merk wardiges Schauspiel, welches von nun an fich abrollt: nach Auffen das unabläffige Streben nach Erlangung ganglicher Unabhängigfeit von Raifer und Reich, im Innern, auf Geiten der Bunfte ein gleicher Rampf, den fie unternahmen um aus ihrer untergeordneten Stellung fich ju Bollburgern au erheben. Diefer Rampf erhielt in den Rechtsverhaltniffen der Gemeinde seinen Abschluß. Che wir zur Schilderung derfolben übergeben, erwähnen wir noch eines höchst wichtigen Rechtes, welches die Stadt unter Albrecht erhielt: des Rechtes Die Geistlichen zu besteuern. Wiederholt 445 114111

<sup>&</sup>quot;) Er tritt ab "alles Recht, dag er von ben herzogen Friedrich und Leupold und iren Brüdern hatte an der Burg ze Reisensburg und allem dem daz datve gehort, Lüte und Gute, genemet oder ungenesmet an der Burg ze Burgowe, Lüte und Gut swi du genemet sien, unde zue der Burgt ze Sifritsberg Lüte und Gut swi daz geheizzen, daz er in rechter Gewer hatte umb diu Bezzerunge und umb bie Bueze (Besterung und Buße) diu er verschult gegen des Roch Burger bon Bline."

finden fich Zeugniffe, daß die Stadt bei diefem Rechte fich fehr wohl befand.

Das Streben ber Runfte nach Emaucivation begegnete woch unter Albrecht einem barten und planmäßigen Biderftand: um fie für ihren Widerstand bei der Bernatherei Conzelmann's au guchtigen, batte der Raifer unter andern eigenmächtigen Aufäten zum UL mer Stadtrecht auch den gemacht, daß alle Bunfte, welche fich mit mechanischen Arbeiten befaffen, abgeschafft fein follten. Aber das Behot des Raifers blieb machtlos, dem erstarften Sinne und der großen Bedeutung Ulm's gegenüber. Wir stehen jest an dem Zeitpunkte, wo über dem monarchischaristofratischen Staate der demofratische fich eenbebt. Die Dienstmannen verschwinden mehr und mehr aus der Stadt. Denn von dem Augenblid au, mo die wichtigften Gintlinfte und Rechte in die Bande der Stadt oder der Privaten übetgegangen waren, schwanden aus dem Berhaltnig ber Dienftmannen jum Balgtium nach und nach alle Aussichten auf Erwerb und Bereicherung. Darum entferuten fich die Dienftmannen, und mit ihnen verlor fich der lette Rest der Balatialverfassung: Die Ministerialen find unumehr nur Bafte ber Stadt, nicht mehr Angebörige. Allm bat von nun an nur noch wei Rlaffen von Bewohnem: die Geschlechterrunte ter welchen auch Milites, d. h. ju Mittern geschlingene Burger vorkommen, und die Sandwerker, welche die letten Spuren der früheren Borigkeit abstreifen. Mit der Balatialperfaffung verlieren auch die seitherigen königlichen Beamten ihre Bedeutung. Andolf von Sabsburg batte die Rechte der Grafen von Barttemberg anfgehoben, und Eberhard der Erlauchte verlaufte den größten Theil feiner, durch die Dilling'sche Erbschaft ihm zugefallenen Guter und Rechte, die er im Palatialgebiete befaß, fo an das Rlo1

fter Soffingen 1281 um 240 Mart Silber Schlof und Berrschaft Ehrenstellt, den Kirchensatz der Kapelle daselbst, die Bogtei zu Barthausen. Als an Cherhard's Stelle Sugo von Berdenberg Reichsvogt geworden war, erlangte derfelbe wohl giemlich bedeutenden Einfluß in der Stadt, nicht aber, weil er Reichsvogt, sondern weil er das Saupt der öfterreichischen Bartei war: um das Regiment in der Stadt fummerte er fich nicht viek. Ebenso war der von Raiser Heinrich VII. über Ulm und Augsburg gesette Reichspfleger Diether von Caftell vorzüglich zum Schute ber beiden Städte wider die von den öfterreichischen Fürsten drobenden Gefahren aufgestellt. Das Landgericht mar ganzlich in Abgang gekommen. Dbwohl der Untervogt, jest kurzweg "Bogt" genannt, im Namen des Königs noch mit der böheren Criminaliurisdiction betraut war, so suchte man ihm doch immer mehr Boden abzugewinnen. Schon batte nicht er mehr zu entscheiden, wenn zwischen Burgern Berwundungen vorgefallen waren; Untersuchung, Bestrafung und Strafgeld fielen nur dann ibm zu, wenn von einem Ulmer Burger ein Auswärtiger verwundet worden war. Dem Schultheißen ift der Bogt auch jest noch bald bei-, bald untergeordnet, vor dem Schultbeiben wird er nur in Berhandlungen aufgeführt, bei welchen es fich um die persönliche Sicherstellung Auswartiger in Ulm handelt. In Dingen der öffentlichen Sicherheit und der bobern Bolizei fag er mit dem Schultheißen gu Bericht, jedoch in untergeordneter Stellung; die Erhebung der königlichen Einkunfte beschäftigte ibn taum mehr, weil der größte Theil davon verschleudert mar. Die Stelle scheint nicht einmal mehr tegelmäßig befett worden zu fein, ohne 3meifel vereinigte der Reichsschultbeiß vielfach die Beftigniffe aller könig. lichen Beamten in seiner Person. Da überdies, wann bie

Stelle besett wurde, sehr häufig Geschlechter mit ihr betrant wurden, so mußte dadurch ein immer tieferer Verfall der königlichen Rechte um sich greisen. Aus der häufigen Erledigung der Stelle, die oft Jahre lang unbesetzt blieb, zogen die Handwerker für ihre Stellung den größten Rupen. Da sie von Ansang an als Hörige dem Vogte untergeordnet gewesen waren, so konnten sie nun die Gelegenheit wahrnehmen sich mehr und mehr unabhängig zu machen: die Vogtei wurde in dieser Weise faktisch aufgelöst, wenn sie auch dem Namen nach noch lange bestand.

Der Schultheiß mar ausschließlich der Borftand des Stadtgerichts. Bis jur Zeit des Interregnums ftand feine Babl nur bem Könige ju; wider die Ernennung mar feinerlei Einwand möglich. Allerdings wurde das Amt meistens mit einem der städtischen Grundeigenthumer besett, doch ift bieraus nicht auf eine Berbindlichkeit des Ronigs biezu, fondern nur darauf ju ichließen, daß die Könige, und vorzugsweise die hohenstaufen, ein unbedingtes Bertrauen in die Anhänglichkeit und Treue der Stadt fegen durften. In der Natur der Sache lag es, daß bei dem unablässigen Ringen der Stadt uach Unabhängigkeit das Berlangen erwachte, aus dem langfährigen Bertommen möchte fich für Ulm das Recht entwideln, dag man den Schultheißen aus der Mitte der eigenen Gemeinde mablen und der König die Wahl nur bestätigen durfte. Bunftiger, als die Beit des Interregnums, konute für diefen Bunich teine Beit mehr tommen. Rirgende mar ein Konig, ber bas altfonigliche Recht ausgeubt hatte, und was die frühern Konige nicht bewilligt hatten, das eignete man fich jest mit fühnem Griffe zu. Dazu tam, daß eben in diefer Beriode ein Mann an der Spige des Bemeinwesens fand, der nicht etwa von Außen hergekommen

und für die Bohlfarth der Stadt ohne Interesse war, sons dern ein Ulmer, der in seiner Berson die Interessen und Rechte der Bürger vereinigte, der bisherige Bürgermeister Otto Roth. So begannen die Geschlechter aus ihrer Mitte den Schultheiß zu wählen. Als das Interregnum mit der Thronbesteigung Andolf's von Sabsburg ein Ende nahm, sprach man von dieser Einrichtung schon als von einem wohlerwordenen Rechte und bat den Kaiser um Bestätigung desselben, und Andolf gewährte die Bestätigung. Hatte die Stadt aus dem ganzen Wirrsal des Zwischenreiches nur diese eine Exxungenschaft gewonnen: sie dürfte mit der Einen wohl zusrieden sein!

Immer noch behauptete, und namentlich bei der Bejetung des Schultheißenamtes, die Ariftofratie das Uebergewicht über die fich alletwärts sonft entwidelnden demofratiichen Elemente: die Bahl des Schultheißen eigneten lich die Beichlechter gang ausschließlich an. Dreiundsechzig ber meliores, "Befferen". - worunter nur die Beichlechter genenüber den Sandwerfern zu verstehen find - vollzogen die Babl in folgenden Modus. Ein Geiftlicher, oder ein fofft in allgemeinem Unsehen ftebender Mann versammelte alljahrlich am Jakobitage Die Dreiundsechzig und nahm ihre Stimmen ab, Jedem Einzelnen hielt er vor der Stimm. abgabe feierlich die Frage vor: "ich frage Dich bei Deinem Eide, wen unter den Burgern Du für bas Amt bes Schultbeißen tuchtig erachtest ?" Der Rame desjenigen, welchen der Babler darauf bezeichnete, wurde aufgeschrieben; nachdem alle Stimmen aufgenommen waren, entschied Die Stimmenmebrbeit die Bahl. Benn, anstatt der grundfäglich festgesetten jahr. lichen Neubesehung der Stelle doch Manche mehrere Jahre hindurch immer wieder gemählt murden, so mag hiem wohl

Das Treiben diefer oder jener, durch ihre größere Mitglieberaabl besonders überlegenen Ramille, sicherlich aber noch öfter bas allgemeine Bertrauen mitgewirft baben, daß das Amt in den Banden des Wiedergemablten gut geborgen mar. So findet fich aus ber Roth'iden Kamilie ein auffallendes Beifpiel wiederholter Erwählung: Otto vom Stege wurde in ben Jahren 1272, 1273, 1278, 1281, 1287, 1288, 1289, 1290, 1292, 1293 und 1294 Schultheiß, nachdem er 1271 bas Burgermeifteramt verwaltet hatte. Es bestand aber auch zwischen Raiser Rudolf und ihm ein fo vertrantes Berbaltnif, dag das Intereffe der Stadt wohl durch teinen andern besser, als durch ihn gewahrt werden konnte. Ebenso belleidet Beinrich von Salle das Schultheißenamt in den Jahren 1299, 1300, 1302 und von 1312-1318. In des Schultheißen Abwesenheit vertrat der Bürgermeister seine Stelle. Die Befugniffe des Schultheißen waren fehr genau be-Rimmt. Als Beichen der bochften Gewalt führt er den Gerichtsftab: boch ift er nur des Ronigs Stellvertreter. Als Borftand des Gerichts durfte er niemals felber Reuge oder Satmann fein oder gegen jemanden Rlage erheben, wie diefes den Richtern auftand. Auch die Untersuchung war nicht Afeine, sondern der Richter Sache: er hatte nur die Fragen an Die Richter ju ftellen und nach deren Ausspruch ju richten. Ein Urtheil mar ibm nur dann gestattet, wenn die no-Wige Angabli von Richtern nicht vorbanden war: dann durfte er fich in die Reihe der Richter stellen und das Urtheil finben helfen Dann aber hatte er feinen Gerichtsstab einem undern zu übetgeben, wolchen er fich nach Belieben substituiren fonnte, und welcher bann an feiner Stelle den Borfig fabrte. Wenn dann und wann nicht das gange Bericht, fonbern nut er genannt wird, so ift das nicht zu versteben, als

batte er je allein zu entscheiden gehabt : vielmehr erklart es fich nur daraus, bas obne feine, des Borfitzenden, Genehmis gung niemand das Wort ergreifen oder fich entfernen durfte, und daß er überhanpt das Organ war, durch welches das Gericht seinen Urtheilsspruch fund that. Bar früher bet Rlagen gegen ibn felbst der Schultbeiß dem Berichte Des Reichspogtes unterworfen gewesen, so find nun die geschworenen Richter feine Beborde. In der burgerlichen Rechtepflege gelangte por ihn alles, mas Pfandmejen, Erb. und Eigenthumsverbaltniffe betraf. Seine Competenz in der Strafrechtspflege ift weniger icharf zu bestimmen, damals waren die Grenglinien amischen boberer und niederer Strafrechtspflege noch nicht so deutlich ausgepräckt: im Allgemeinen unterlagen feinem Amte alle Bergeben, welche eine Geldfrafe nach fich gogen - darum theilte er auch mit bem Bogte die Buffen fo, daß er mei, der Boat ein Drittheil der Strafe bezog.

Die Bahl ber Richter war zwöße; \*) da fie einen Amtseid zu leisten hatten, so hießen sie zu eich woren'e Richter. Antläger, Zeuge und Eideshelfer hatten ihre Aussasse eidlich zu bekräftigen; war dieser Aufdrderung genügt, so zakt der Thatbestand als rechtlich sestgestellt. Der Schöffe konnte bie und da in den Fall kommen, daß er nicht nur das Urkteil sinden, sondern anch Zeugniß ablegen mußte. Zur Fällelung eines Urtheils waren sieben Stimmen nöthig, \*\*) biese

<sup>&</sup>quot;) Som aben fpiegel: "es ift etwa gewobnhait, daz man zwelf Man nimet, die dem Richter helfent richtent, und die heizt man Schöpfenden. Diefelben follen Beiß Leut sein. Diefalben follen vor Gericht Brtheil geben, und finden, und niemand anders. Es foll ir jeglicher off einer Bant fizzen und fol Brtheil finden umb ein jegtich sach."
"") Eben da felbft: "und mißehellent die zwelf unter einander umb ain Brtail, fo sol die minder mengin der mereren folgen."

Babl ale Stimmenmebrbeit, enticbied. Rur wenn über einen Dieb oder Räuber zu urtheilen war, mußte die Babl zwölf well fein. Entfernte fich ein Schöffe aus der Sigung, um wicht ein Urtheil abgeben zu muffen, fo murde ihm der Berbrecher jur Bermahrung in's Saus geschickt und er mußte für ihn haften, bis er endlich fein Urtheil abgegeben hatte. Anger diefer richterlichen Thatigfeit waren fie auch Reugen und Capmanner; ein Bertrag erhielt nur daburch Gultigfeit, daß ein "Schöffe als Reuge oder Sammaun" beim Abschluß zugegen mar. Ihr Zeugniß machte jede weitere Berbandlung ober Gidesabnahme überflüßig. Gin Auswärtiger tonnte einen Ulmer Burger nur durch einen Schöffen, niemals verfonlich, Dem Berichte übermeisen. Der Bollaug auch der Dein-Aichen Strafen war in Um, wie in andern schwäbischen Studten, einem ber Schöffen, wohl dem jungften unter ihnen, übertragen: es galt nach den damaligen Begriffen dies nicht für schimpflich. In einer Urkunde vom Jahr 1273 findet fich ein Wernherus Carnifex, Berner der Scharfrichter, und der Rame Berner tommt in einzelnen Geschlechterfamilien vor. -Die Ausfertigung der Urkunden und die Befräftigung derfelben durch Anbangung des Stadtsegels \*) lag bem Notar ob, welcher nun mehr und mehr den Ramen "Stadtschreiber" annimmt. Benn fein Rame in den Urfunden die lette Stelle annimmt und er fich einmal "humillimus scriba civi-

1153.

١.

n. i In dieser Beriode bat das Stadtsiegel eine kleine Beränderung erfahren. Roch hat es die Triangelform mit dem einsachen Abler, aber
i links am halse fteht ein Stern, auf der rechten Seite eine kleine Figur, einer Lilie abnlich, die Umschrift lautet: Sigillum Universitatis: Civium in Ulma. Eine Urkunde vom J. 1295 zeigt wieder die urfprüngliche Figur des Bappens.

tatis, den gang geringen Stadtschreiber". nennt, fo mat er gleichwohl fast der einflugreichste Mann ber Stadt Denn feine Thatigfeit umfaßte ben gangen Rreis bos fädtischen Lebens, er durchschaute bie Berhaltniffe bes Ge meinwesens wie des Einzelnen bis in's Meinfte, in seinet Sand lag beides: die Blute der Stadt au fordern und dem Bang fröhlicher Entwidlung aufzuhalten ober rudwarts treiben. Eben Diese Bichtigkeit der Notaroftelle mar bie Ut sache, daß fie nicht alljährlich neu besetzt wurde. Die einfalls rige Thatigkeit hatte nicht hinreichen konnen, eine Einsicht in die Berhältnisse zu gewähren, wie sie nothwendig war wenn Störungen im Beichaftsgang ferne gehalten werbeit Außerdem mar der Notar des ungefdriebenen Ger sollten. fommens, wie es in Rechtspflege und Berwaltung fich gebil det hatte, mehr als jeder andere kundig und in ihm vererbte fich dasselbe auf Kinder und Eukel. Das Umt ber Notare scheint, wie feiner Beit unter den Sobenfaufen, vorherricbent bei der Familie Kraft gewesen zu sein. - Bie Die Richter, fo war auch der Gerichtsbote. Geschworener ; welther bie Borladungen vor's Bericht besorgte und auf des Schultbeifien Befehl die Richter zur Sitzung rufen mußte. Beite 1821

Stadtrath.

Gleichwie in der vorigen Periode, so war auch in dieser der Schultheiß Borstand des Stadtraths, unter ihm stand der Bürgermeister. Aber das Berhältniß beider wurde ein umgekehrtes von der Zeit an, wo die Palatialversassung versiel und der Schultheiß zu einem städtischen Unterbeamten herabsank. Zest schon wird es nicht mehr für unumgänglich nothwendig gehalten, daß der Schultheiß persönlich dem Bern handlungen anmohne und sie seitet, und wenn es auch noch

els eine Ausnahme von der Regel zu betrachten sein mag, daß der Bürgermeister damn und wann unabhängig und selbs käudig handelte jedenfalls tam es so von. Mitglied des Schöppenstuhls ist er nachmeisbar erst in der nächsten Beriode. Bestimmter vermag in dieser Beriode die Insammenseyung des Stadtraths ersamt zu werden: der Stadtrath bestand aus der Gliedern: aus der Bankder Schöffen und Richter, aus der Bank der Gemeinde und aus der Bank der Zünfte.

Semeindeverwaltung, innr war dies nicht mehr Privilegium ihren Standes. Dies erheilt, wenn es auch im Stadtrecht nicht ausdrücklich ausgesprochen ist, aus Urfunden, deren Inhalt nicht vor das Stadtgericht, sondern vor den Stadtrath gehörten. So werden in einer Urfunde vom Jahr 1281, worin zwischen Ulm und Söslingen einige Güter vertauscht werden, als Theilnahme an der Verhandlung genannt: "Otto der Ammann und die Michtäre alle und die Burgäre gemainglich Alle ze Bline." Ein Tausch gehörte aber zur Competenz des Stadtraths. Eine andere Urfunde aus dem Jahr 1241 enthält fünszehn Jengen. Da der Rathmannen nur zwölfe waren, so müssen die drei übrigen Schöffen gewesen sein. Vorstand der Schöffenbant war der Schultheiß.

Die Bant der Genieinde war aus zwölf Rathmannem zusammengesetzt. Sie wurden ans den Geschlechtern genommen, ihr Auch war, wie das der Schöffen, erblich. Bonfand der Gemeindebant war der Bürgerneister. Später, gehoten durch die unabweisbaven Forderungen der Zeit, ersalgte gegen das Ende des dreizehnten Sahrhunderts der Gintritt der Zünfte in den Stadtrath. Wir haben jedoch bes Raheren einen Blid rücksächte zu ihnn und die Geschichte der Zünfte noch in's Auge zu saffen.

Nach drei Richtungen bin erstreckte fich bie Thatigleis und das Streben der Bunfte: auf ihre Gewerbethatigfeit auf den Krieg und die Bertheidigung der Stadt und auf ihre Theilnahme an der fädtischen Bermaltung. Sede ber folgenden Tendengen ift unmittelbarer Ausfluß aus bes nachstvorhergehenden, und es ift eine Bett von breibindere Jahren, mahrend beren fie fich entwickelten. Diefe Entwide lung im Wefen der Annfte geht varallel mit dem Fortschreis ten der städtischen Berfassung zur willigen Selbkandigkeit: Kür die erfte der genannten Richtungen waren Städte, wie Ulm, der gunftigfte Boden. Die Softage und Soffeste, der oft sehr lange andauernde Aufenthalt des Hofes brachte immer regeres Leben unter die Gewerbetreibenden und belobnte ibren Aleiß mit großen Reichthumern. Die Auruftungen ju Hoffesten brachte die Genoffen Eines Gewerkes unter fich näher: eine technische Bergebung über die Ausfertigung der Arbeiten, ein fich in die Sande Arbeiten murbe nothwendigt und ungemein erleichtert murde diefe wechselseitige Unterflützung badurch, daß die Genoffen derfelben Sandwerker gleiche Straffen hemohnten, wie 2. B. im zwölften und dreizehnten Sabrhundeet in Ulm die Rurschner in Einer Gaffe wohne Die Lage der Stadt an der Donan war ein außerordentlich gunftiges Mittel für den Sandel, und diefer brachte Sandwerker und Raufleute in immer nähere Berbinds ung: durch die Bermittelung des amiichen ben borigen Banto werter und den freien Grundbesitzer stehenden Raufmanns wurde, faft ohne daß man es bemerkte, eine gegenseitige Une naberung der Stande berbeigeführt. Als Die Rremange begannen. erhielt der Handwerkerkand neuen Anskof und immer größere Ber dentung. Seit den unruhigen Zeiten & ein rich's IV. batirt bis apreite Nichtung der Mestimmung der Handwerker: ihre Theila nahme am Kriege. Seinrich war es, ber bie Bunfte ben Gebrauch der Baffen lernen ließ, ihrer Kraft war er bedurftig geworden in seinem flurmbewegten Leben. Kur die Sobenstäufen traten die Ulmer Zunfte unter die Baffen: die Beschlechter batten es nicht vollbringen tonnen, daß mit Erfolg ben Begnern bes Raifers Lothar die Stadtthore gesverrt und die Belagerer zum Abzuge gezwungen wurden. War fo ber Sandwerkerstand durch feiner Sande Arbeit in den Befit von ansehmlichem Reichthum, und durch die Erfolge, welche fein farter Arm im Rrieg erzielte, jum Bewußtsein feiner Bedeutung für die Existenz der Stadt gelangt — was Bunber, wenn in diesem Stande fich das Berlangen regte, uicht langer mehr blos Bflichten zu baben und Dienste leiften zu muffen, fondern Rechte zu erlangen, den andern fich möglichft gleichgestellt zu feben? Dies war die Lage, als gegen die Mitte des zwölften Jahrhunderts zu Rom Arnold von Brescia mit einer neuen Lehre auftrat, welche die Reine des mächtigsten Umfturzes in Kirche und Staat in fich trug. Annachst freilich gieng Arnold's reformatorisches Streben nur auf Stalien. Der Klerns, fo verlangte Arnold, brauche keinen Grundbesitz; er könne und folle sich mit den Erklingen und Rebenten genügen laffen, und feine Aufgabe fei es nicht, in den Städten Italiens Hoheitsrechte auszunden. Bei dem Beifte der Unabhängigfeit, der ohnehin in den italienischen Städten lebte, wurde durch diese Lehren Del in's Kener gegoffen, und Rom selbst mar es, wo sich mit der wieder machgerufenen Exinnerung an die alten Große und Freiheit Der Stadt die drobendste Stimmung gegen den Rlerus fund gab! Bom Papft Innoceng II. mit bem Bannfliche belegt Küchtete fich Arnold nach Frankreich, von bort, wo er fich nicht ficher, fühlte, nach Alemannien, und im Autich und am

Bodensee eiferte er mit binreigender Beredtsamfeit fur bie Rettung der natürlichen Menschenrechte und gegen den zum weltlichen Aursten gewordenen Bapft, gegen die in politischer herrschsucht, in irdischem Besit, in Schwelgerei, Unfeuschheit und Rleiderprunt ihres erhabenen Berufs vergeffenden Briefter, gegen Bilderdienft, Reliquien 2c. Babrend feines Aufenthaltes in den oberen Landen mar ber Samen, den er in Rom ausgestreut, gewaltig aufgegangen. Die Romer batten in einer auf dem Rapitol abgehaltenen Bolfeversammlung die weltliche Herrschaft des Papftes abgeschafft und, dem alten Rom abnlich, einen Genat mit der Regierungsgewalt betraut. Arnold kehrte nach Italien gurud. Aber er batte auf deutschem Boden einen ebenjo ftarten Beift des Biderspruches gegen die Lirche hervorgerufen und unmittelbar nach seinem Begguge aus Deutschland fanden, wie in andern fuddeutschen Städten. so auch in Ulm 1150-1152 reformatorische Bewegungen ftatt. Man las in Ulm die Bibel; mißachtete, als Neuerungen, die firchlichen Gebrauche, wollte von Bilder- und Reliquienverehrung nichts mehr wiffen und anunllirte Die weltlichen Birkungen des Rirchenbannes. megen Raubs oder megen Brandftiftung, die er an Rirchengutern verübt, mit dem Banne belegt fei, erflarte man, der muffe, ehe der Bann Gultigfeit haben tonne, erft von dem weltlichen Richter verhört und schuldig befunden sein; auch durfe ber Banu ihm in feiner burgerlichen Stellung keinen Eintrag thun; das Reich Chrifti fei nicht von diefer Belt, und deswegen könne der Gebannte nach wie vor ein auter Bürger sein. Dag von diesen Ideen die niedere Boltstlaffe am meisten in sich aufgenommen batte, ift natürlich: mar fie ja boch die untergeordnetste, meift bedrückte; es fonnte nicht fein, daß man bei dem Berlangen nach Berbefferungen auf dem kirchlichen Gebiete steben blieb. In Arnold's Lebre mar es ausgesprochen, daß Borigfeit und Leibeigenschaft dem Beifte bes Christenthums zuwider seien. Und es zieht fich burch bas gange Mittelalter die Erscheinung, daß mit bem Ringen Des Bolfe nach größerer religiöfer Freiheit das Streben nach bolitischer Emancipation Sand in Sand gieng und daß man bald nach beiden Seiten hin zu gewinnen strebte, bald fich von der einen zu der andern ausschließlich mandte. So ift es der Arnold'schen Lehre in besonders hohem Grade juguschreiben, daß die Runfte der deutschen Stadte in eine neue Bahn geriethen, auf welcher fie für fich die Theilnahme an der Regierung zu erobern ftrebten. Das Ausammenleben der Zunftgenoffen ließ den einmal angefachten Kunken dieses Freiheitsdranges nicht mehr einschlummern, wenn man auch vielleicht fich fagte, daß jest noch die Reit nicht gefommen sei für die Berwirklichung jener Ideale. Bun maren die Zünftler nicht mehr bloß durch ihr gewerhliches, materiols les Interesse mit einander verbunden und auf energisches Ausammenwirken angewiesen; und wenn alle Stande einig maren in der Opposition gegen die bestebenden Rirchenverhältniffe, so wollten die Zunftgenoffen noch eine politische Gleichstellung mit denen erreichen, mit welchen fie ja in den religiöfen Fragen obnehin Eines Sinnes waren. Diefes flar und icharf in's Auge gefaßte Biel rief in ihnen eine Energie des Strebens wach, fo ftart, daß die höberen Stände viel zu fpat tamen, als fie gegen die se Auslegung und Ausdehnung der Arnold'ichen Lehren fich stemmen wollten, und daß es auch ohne Nupen für sie blieb, als sie, im Schrecken vor der drohenden Beeinträchtigung ihrer bisher privilegirten Stellung, auch den firchlichen Liberalismus wieder aufzugeben für gerathen bielten. Die Beit der Sobenstaufen mar fur die Bestrebungen

ber Sandwerker chenfalls vortheilhaft. Die Raifer unterftunten fie bald mit, bald wider ihren Billen. Die ganze Stellung der hohenstaufen zu Rom ist der Beweis, daß fie den Ideen, welche die Zeit bewegten, nicht fremd und nicht abbold waren. Daß Kaiser Friedrich fich entschloß, Arnold dem Papfte preiszugeben, ift nicht ein Zeichen feindseliger Stellung zu dem Reformator, fondern nur ein Beweis, bag Friedrich ben Rudfichten ber Bolitit feine verfonlichen Sombatbien opfern zu muffen glaubte. Die hobenstaufen ließen fich ja aberbandt in ihrer Stellung zum Babstthum lediglich durch die Räckschten der Bolitit bestimmen und fie erließen bier Befete gegen die Reper, dort nahmen fie die dem Papfithum feindselige Stimmung in ihrem Interesse in Anspruch. In Ulm aber, wo die Zünfte fcon für den Raifer gelämpft batten, mußten fle Dieselben gemabren laffen. Und eben diefes Gefühl ihrer Unentbebrlichteit trieb die Bunftler unaufhaltsam vorwärts, und ohne Scheue verfolgten fie ihren Amed: Theilnahme an ber ftadtischen Verwaltung. Man suchte fich ber Zeitströmung entgegen zu ftemmen, und Rudolf von habsburg, wie einst Ariedrich I., erließ fogar Gefete gegen den Bestand ber Rünfte. Aber gleichwie in manchen Städten Friedrich's Besete -- obnehin mehr gegen die italienischen als gegen die deutschen Städte gerichtet - in Schwaben wenigstens nie und niegends gehandhabt wurden, so jab fich auch Rudolf sclbft genothiat, an manchen Orten eine gunftische Regierung zu organifiren.\*)

<sup>\*)</sup> So mußte er in Goslar 1286 die vorber aufgehobenen und verbotenen Zunfte von neuem erlauben, und in Galingen benfelben folche Concessionen machen, daß er eigentlich als ihr Reubegrunder gelten

Auch andere Verhältniffe wirften in Ulm gunftig für Die Plane der Zunfte. Borber batte der Grundfaffe eine Stellung jum Eigenthumer eingenommen, welche Diefem ausgedebnte Rechte über das burgerliche Bermogen des Erfteren einräumte - das Recht des Chezwanges und Sterbfalls batte bisber am barteften den borigen Sandwerfer bedruckt. Db die Ulmer in der letten Zeit der Hohenstaufen die Befreiung davon erhielten oder ob fie fich mahrend des Interregnums felbst davon lossagten, ift ungewiß; aber die Thatjache der Aufhebung war im allgemeinen ichon für das Intereffe der Stadt felbit von größter Bedeutung, weil nun fich bieber zog, wer überhaupt dieser Kesseln ledig sein wollte, insonderheit aber für die bürgerliche Freiheit: mit ihr war für den Sandwerker der Grund zur Gleichstellung seiner Rechte mit denen der andern Ginwohner gelegt. Ferner mar, wie wir schon gesehen haben, die Bogtei faktisch aufgehoben, ' und es bing damit auch die Befreiung der Sandwerter von ihrer Borigfeit unter die Bogtei auf. Damit erhielt er gleiden Berichtsstand mit allen übrigen Bemeindegliedern, und fcon 1292 nennen die Bunftmeifter den Beidlechter Rudolf Gwarlich ihren Mitburger. Bas endlich fur ben Sandwerker eine fehr wirksame Vorbereitung für seine Theilnahme an der Berwaltung enthielt, mar die Einführung der deutichen Sprache in den Urfunden, sowie die Renntnig der in den lombardischen Städten obwaltenden Berhältniffe, - Kampje und Parteiungen. Gegen das Ende des dreizehnten Jahrhunderts nun waren die Zünfte ein voll-

tonnte: "fit unfer herre Rönig Rudolf von Rome burch Fride und Bucht hat vigeleit und gefezzet, bag man ze Egelingen Junft und Bunftmaifter ban fol." Urtunde aus bem Ende bes 13. Jahrhunderte.

kommen organisister Behrstand und nahmen an der Stadtregierung Antheil. Rum Zwede Diefer militärischen Organistrung wurden die Städte in Biertel und Sechstel eingetheilt, und aus Diefen Bierteln und Sechsteln die Militarabtheilungen genommen. Später verließ man diese Eintheilung und ordnete die Schaaren nach Gewerben, denen der Rath einen Cavitaneus an die Svike gab. 1292 ift der Geschlechter Ulrich Strollin Stadt. bauptmann und Obergunftmeifter. Der Cavitaneus mar. wie in den lombardischen Städten, nicht nur der militärische Befehlshaber, fondern auch das Saupt der die Bürgerschaft vertretenden britten Bant, das Saupt der Bunfte. Oft findet fich in den Unterschriften der Name des Cavitaneus por dem des Schultheißen, was seinen Grund theils darin hatte, daß in Rriegszeiten er die wichtigste . Stelle im Staate einnahm, theils darin, daß oft ein tapferer Ritter aus dem Landadel dazu ermäblt murde.

Wemeindeverwaltung einräumte, war freilich von Anfang an und weniges und hatte vorerst mehr nominellen als reellen Werth. Wahrscheinlich wurden die Zunftmeister durch den Rath ernaunt, zur hälfte aus Zunftmitgliedern, zur hälfte aus Geschlechtern. So sind außer Rudolf Gwärlich der Tuchs macherzunstmeister Heinrich Ehinger, und Otto von Ehingen, der Zunftmeister der Gewandschneider, unstreitig Mitglieder des Geschlechterstandes. Manche Zünfte erhielten erst: im 17. Jahrhundert das Recht der Theilnahme an der Zunftbank. Man darf annehmen, daß, entsprechend den aus je 12 Mitgliedern bestehenden Schöffen und Semeindebanken, auch die Zunftbank zwölf Mitglieder zählte, so daß wir in dieser Periode einen, sechsund dreißig Mitglied er

gablenden Rath baben; molf Schöffen, gwolf Rathmannen aus der Gemeinde, und gwolf, in der angegebenen Beife getheilte Bunftmeifter. Bas die Bunfte nun erreicht batten, war nicht ohne Unzufriedenheit der Geschlechter gewährt werden, ja, Beit Martaller erzählt in seiner Eronif, daß in Rolge der siterreichischen Umtriebe, welche die Unabhängigleit der Stadt immer noch bedrobten, alle Aunftmeifter vom Bargermetiter auf den Weinhof befchieden und heimtich bis waf Seche, d. b. die aus den Geschlechtern ernannten, bingerichtet worden. Es ift aus diefer barbarifchen Megelei erfichtlich, wie wild die Erbitterung der Geschlichter und wie fest ihr Ents folus war, wenigsens is lang und fo tropig als möglich ben Ansprüchen der Zünfte entgegen zu treten. Bir werden balb feben, wie die gegenscitige Erhitterung zu blutiger Rebde awischen ben Barteien führte. Borerft mußte fie fich in die Thatfache fugen, daß die Runfte in den Rath eingedrungen waren, und in die Ueberzeugung, daß fie fich nicht nur nicht wieder daraus verdrängen laffen, fondern gang zuverläßig die Erweiterung des immer noch fargen Rechtes, das fie gewonnen, anftreben murben. Denn larg genug war diefes Recht immer noch: aber die Schroffften unter den Geschlechtett hielten dafür, daß man den Zünften fogar viel metwilligt habe. Gtollend über die gemachte Concepton traten Glieder der reichsten und angesehenften Geschlechter, bie Ras gilline, die Welfer, die Stolzbirsche aus dem Uis mer Burgerverbande aus - Die finlgen Gerten wollten filb durch fo nabe Berührung mit den Zünftlern nicht beschmutzen und ihren Standesgenoffen recht bentlich zeigen, wie dering fie auch von diesen und ihrer Energiclofigkeit dachten. Und was war es boch, was man gewährt hatte ?! In jeder der drei

Banke entschied die Mehrheit der Stimmen. Der Vorstand der dritten Bant mar aus den Geschlechtern, so ftanden sechs Rünftler gegen fieben Geschlechter und diese hatten also immer noch die Majorität sicher. Aber, wie gesagt, man fürchtete weiteres Umfichgreifen, und die nachfte Beriode wird geigen, wie die Sab und herrschgier der Beschlechter die Bunfte zu einem Unternehmen, abnlich dem Conzelmannichen, trieb. - Um einen möglichst festen Damm gegen die bereinbrechende Alut zu haben, wurde die Aufhebung aller mit mechanischen Arbeiten fich beschäftigenden Innungen ausgesprochen: das Recht, eine Bertretung im Rathe zu haben, wat nur den Schmieden (wozu auch Schloffer und Zimmer-Leute gehörten), den Tuchmachern, Schneidern, Schuftern, Bebern, Buderbadern und Gewandschneidern zu Theil geworben. Der Biderwille der Beschlechter, welcher in dieser Dagregel ausgesprochen mar, der empfindliche Stoß, welchen fie felbit durch ihre ebenso übermutbige als verratherische Saltung dem öffentlichen Bertrauen beigebracht hatten, hatte in Ulm eine Gahrung bervorgerufen, welcher eine Explosion folgen mußte; jeder Schritt, den die Beschlechter auf ihrer Babn weiter thaten, gof nur Del ins Keuer.

Während gleichzeitig nach Außen und Innen die Unabbängigkeit es war, welche den Brennpunkt der ganzen Periode bildete, war äußerlich auch jest noch die Stadt vom Kaiser abhängig. Noch war das Stadtgericht ein königliches Gericht, und vertrat der Schultheiß in demselben den König, anoch bezog Lesterer den Grundzins auch von Klöstern. Die Könige Rudolf und Albrecht konnten noch 1295, 1298 und 1299 die Klöster Salmannsweil und Bebenhausen von Abgaben, Zoll und Steuern in Ulm freisprechen, und Rudolf

nahm, obne den Ulmer Rath darum zu befragen, 1296 das Aloster Bebenhausen in das Ulmer Burgerrecht auf. Gerade folde Dinge aber mußten die Ungeduld, womit Ulm fich von ber Abbangigfeit logumachen ftrebte, fteigern. Unterftütt wurde die Stadt in diesem Streben namentlich durch den Berfall der Reicherechte. Die Ulmer Bolle hatte ein foniglicher Dienstmann (Ulrich von Aichborn) theilweise an fich gebracht und dieselben als Leben der Stadt überlaffen. Diese ftellte Berrn Dtto Roth, Luiprand Arlabus und Rudolf Gwärlich als ständige Lebenträger auf. Rudolf batte den Eicheimer um 20 Marf Gilber an den Schultbeiß Otto Roth verpfändet und nach deffen Tode das Pfand der Bittwe Roth's überlaffen. Man dachte gar nicht mehr daran, folde Bfander wieder einzulofen: Carl IV. beftätigte 1348 die Pfandurkunde obne Umftande. Daß die Dunge nicht mehr königlich und das Umgeld weggegeben mar, haben wir schon in der letten Periode gesehen, die Schultheißenwahl mar Recht der Stadt geworden, der Bogt existirte meift nur bem Ramen nach. Das Gemeindegut batte fich dagegen immet mehr vergrößert und die Stadt ichaltete mit demielben als mit einem freien Gigenthum. Bir ichließen diesen Abschnitt, welcher durch drei Erscheinungen' fich bemerklich macht, nämlich durch die immer steigende Abnahme des königlichen Ausehens, durch den Uebergang der Stadt in eine unmittelbare Stadt des Reiches und durch das Auftauchen des dewolratischen Princips, indem wir eine furze Ausammenftellung des Stadtrechts jener Zeit geben.

## Das Stadtrecht.

In Betreff der Straf- und Civilrechtspflege enthält das Ulmer Stadtrecht folgende Bestimmungen:

#### Strafredtspflege.

- 1) Auf Todtschlag ftand ber Tod. Die Todesart ift nicht ausbrucklich bestimmt.
- 2) Auf Leibesverletzungen ftanben Gelbstrafen, welche bei Einheimischen durch den Schultbeifen, wenn Auswärtige betbeiligt maren, durch den Bogt auferlegt murden.
- 3) Schmah. und Schlagbandel murden mit einer Strafe von gebu Bfunden gebuft.
- 4) Rothzucht wurde durch Geißelung mit Dornen oder Rutben und Lebendigbegraben bestraft.
- 5) Ber über Betrug, schmäblicher Berlegung ber Trene, oder einer ähnlichen Schandthat erstappt, und beshalb vor Gericht gefordert wurde, aber nicht erfchien, wurde mit dem Rade hingerichtet.
- 6) Burde ein Dieb ertappt, so konnte ihm der Rlager das Gestohlene auf den Raden legen; dies galt als Beweis. Sonst wurde ein Dieb durch sieben Eideshelfer überwiesen.
- 7) Heimfuche oder Hausfriedensbruch mar mit zehn Pfund Strafe belegt, der Rläger erhielt eine Entichabigung von dreißig Solidi und einem Obolus.
- 8) Wer die Schöffen mit falfcher Ausfage vor Gericht betrog, zahlte zehn Pfund dem Schultheißen und Bogt, und jedem Richter dreißig Solidi und einen Obolus.
- 9) Burde Einer über einer Beschädigte nach Gefallen tern ertappt, so durfte ihn der Beschädigte nach Gefallen bußen, ohne Verantwortung. Burde er aber vor Gericht gesführt, so mußte er dem Schultheißen und Vogt zehn Pfund als Buße geben und dem Kläger den Schaden ersetzen.

Burgerliche Rechtspflege.

Dieje Bestimmungen bezogen fich auf die Rlage vor

Gericht, das Pfandwefen. Schenkungen, Leben, hürgerliche Berhältniffe.

Die Vorladung vor Gericht geschah durch den Gerichtsboten oder den Kläger selbst. Im erstern Falle unterlag das Nichterscheinen schwererer Strase, als im letteru. Der Richterscheinende hatte noch den besondern Rechtsnachteil, daß der Schultheiß dem Kläger gegen den Beklagten Recht sprechen und ertheilen mußte. An drei Terminen mußte übrigens der Kläger auf den Beklagten bis Sonnenuntergang warten. Dem Beklagten stand es frei, Autwort zu geben oder nicht; gab er keine Antwort, so gab er dem Richter sechs Denare und als Buße noch drei Solidi. Der Kläger konnte übrigens die Vorladung wiederholen, und nach dreimaliger vergeblicher Vorladung mußte der Schultheiß ihm Recht sprechen.

Lud ein Bürger einen andern vor Gericht, und suchte der Beklagte die Entscheidung aufzuhalten durch Ergreifung irgend eines Mittels, so mußte zu Gunsten des Klägers gegen die Güter des Beklagten entschieden werden.

Begen Zinses und Arbeitslohns entschied der Schultbeiß ohne Beiziehung des Gerichts. Wenn ein Fremder einen Bürger vor Gericht forderte, so mußte man ihm Tags darauf Recht sprechen. Doch konnte kein Auswärtiger einen Bürger überweisen mit hülfe eines Auswärtigen, sondern nur vermittelst eines oder mehrerer Richter, analog dem Freibursger und Augsburger Stadtrechte.

Alter Grundsatz war es, daß Keiner seinem natürlichen Richter entzogen werden durfe. Raiser Rudolph ertheilte Zürich und allen andern Städten des Reichs die Prarogative einer abgeschlossenen Territorialjurisdiktion, gemäß welcher sie keinen ihrer Bürger vor ein auswärtiges Gericht stellen

durften. Eben deswegen durfte auch nach dem Stadtrecht von Ulm kein Bürger einen andern vor ein gelftliches Gericht laden, wenn ihm nicht anders das Necht verweigert worden war. Blos die hinterlassenen geistlicher Personen konnten auch vor ein gesptliches Gericht laden.

Rein Bertrag durfte von einem Bürger abgeschloffen werden, bei dem nicht wenigstens Ein Richter zugegen wat, der denselben mitunterschrieb und siegelte. Die Pfander wurden durch das Stadtgericht assignirt. Bom Sonntag Septuagesimä an bis zum Sonntag Quasimodogeniti durfte kein Eid in Schuldklagen geschworen werden; das Eidesanerbieten wurde blos eingeschrieben und blieb unerledigt bis zum besagten Termin. Keinem Bürger, welcher Jugvich, Accker, Wiesen und andere Bestyungen hatte, durste das Haus, das er bewohnte, verpfändet werden. Dagegen konnten Pferde der Geistlichen, Ritter und Herrendiener von Rechtswegen für unbestrittene Schulden in den Herbergen zurrückbehalten werden.

Bei Schenkungen von Gutern mußte eidlich erhartet werden, daß man feinen Anspruch mehr darauf mache.

Häuser, welche keine Lehen waren, galten für Eigensthum. Der Gläubiger konnte das Lehen mit gleichem Rechte, wie der Schuldner, dessen das Lehen war, in Besitz nehmen; verweigerte der Lehensherr die Belehnung des Gläubigers, so konnte er es pfandweise besitzen.

Meier, Herrendiener, Müller, welche in die Stadt zogen wund das Bürgerrecht annahmen, mußten zuvor mit ihrem herrn, bessen hintersaffen sie gewesen waren, abrechnen und konnten nicht wieder als Hörige in Anspruch genommen werden, ohne daß ihnen eine vorher ausbedungene Entschädigungssumme bezahlt wurde.

Börige Bürger hatten ihrem herrn jährlich zwölf Denare auf die Schwelle ihres hauses an Martinitag zu legen, dech nur, wenn der herr es auf diesen Tag verlangte. Sterbfälle oder andere Rechte von Hörigen zu fordern, war nicht gestattet. Dagegen hatten zinspflichtige Bürger alljährlich zwei Denare auf den Altar ihres Patrons zu dessen Seelenheil zu legen. Die Bauern der Bürger waren gehalten, an allen Diensten der Stadt Antheil zu nehmen.

2Beiber und Tochter durften erben, wie die Manner.\*)

In the control of the c

<sup>\*) 3</sup>åger, S. 171. ff.

14

### Bom Jahre 1314 bis zur Kirchenreformation.

## Unruhen.

So bedeutend die Fortschritte maren, welche mabrend der soeben geschilderten Beriode in der Entwickelung Ulm's ju außerer und innerer Unabhangigfeit gethan murden: ber Abichluß des gangen Brogeffes erfolgte erft jest und erft nach erneuten, beftigen Rampfen. Der alte Biderwille der Beschlechter gegen die von den Zunften angestrebte Bleichberechtigung gahrte im Stillen fort, ebenjo aber batte die Rraft der letteren und ihre gabe Beharrlichkeit in Berfolgung ihrer Plane nicht nur feine Abichwächung erfahren, fondern mar eben durch jenes Aufbebungsedict nur gesteigert worden. Much die Gegensage der öfterreichischen und bairifden Parteien waren nur scheinbar ausgeglichen ober permischt; ba in dieser Frage die Geschlechter unter fich selbst uneins maren, so liegt die Bermuthung nicht ferne, daß die Bunfte nicht werden versaumt haben aus diefer Spaltung ihrer Begner ihren Rugen zu ziehen. Es war das Sandelsintereffe, melches jedem seinen Standpunkt bestimmte. Der Brogbandel. mit welchem vorzugsweise fich die Geschlechter befagten, gieng einerseits nach Defterreich, andererseits aber auch durch Baiern nach Stalien, mabrend die Bunfte mit dem Abfat ihrer Badren sowie mit bem gangen Bezuge ihrer Bedürfniffe, auf Baiern angewiesen maren. Das Andenken an jenen Berfuch Conzelmann's, Die Stadt in Die Bande Defterreich's

zu spielen, lebte fort und batte um jo weniger ichwinden können, da chen diese Familie auch jest wieder an der Spige der öfterreichischen Bartei ftand. Das Signal zum offenen Ausbruche der lange verhaltenen Gährung gab die Raiscrwahl bes Jahres 1314, welche den Krieg zwischen Friedrich von Desterreich und Endwig von Baiern zur Folge hatte. Der Einfluß der habsburgisch gesinnten Geschlechter hatte es ju Stande gebracht, daß, im Begenfat jur Saltung aller andern Stabte Schwabens, Ulm auf die Seite des öfterreichischen Thronbewerbers trat. Friedrich's Bruder, Bergog Leopold, mar gegen das Ende des Jahres 1314 perfonlich in Ulm anwesend und verfaumte nicht die hoffnungen zu bestärken, welche man ans Friedrich's Berhältniffen fich geschöpft batte. 1308 trugen von ihm, der damals Markgraf von Burgau mar, mehrere Geschlechter verschiedene Leben; der Krieg, welcher nun vor der Thure stand, bot bei der Geldlosigkeit Friedrich's weitere Aussichten auf neue Bortbeile und Erwerbungen sowohl für die Gelbtaffen der Privaten als für die Gerechtsamen der Stadt: daß im Nabre 1318 die Kraft und Roth durch den bergoglicen Bogt, Burthard von Ellerbach, um fünfhundert Pfund Beller Leute und Buter in Finningen fich verpfanden ließen, ift der Beweis, daß man nicht falfc gerechnet hatte. In der That bestättigte auch Friedrich die Rechte und Freiheiten ber Stadt ohne Berzug und that dies in den huldvollsten Borten, ) die jur Genuge darthun, welch großen

<sup>&</sup>quot;) Friedrich motivirt (14. April 1315) diese Ale mit den Borten a "weil wir die Lauterkeit ber unverbrüchlichen Treue und die Treffliche teit der innigen Ergebenheit, wodurch die weisen Manner, Bogt, Rathe und Burger in Ulm bisher fich ausgezeichnet haben, mit gna-bigen Augen wahrnehmen."

Werth er auf die Anhänglichkeit dieser Stadt legte. Und neben dieser Bestättigung der städtischen Privilegien gieng die Hoffmung der Geschlechter auf ihre Vortheile vollständig in Erfüllung: der Kaiser branchte ihr Geld, wofür er ihnen theils auswärtige Güter verpfändete, theils einzelne Rechte der königlichen Kammer an einzelne unter ihnen abtrat, wie z. B. an den Schultheißen heinrich von Halle den Bann über die uls mischen Baker und Tuchmacher.

Der Größe bes Gewinnes, den fo die Anhanger Friedrich's zogen, entsprach aber auf der andern Geite die Größe des Nachtheils, welcher die bairische Bartei traf. Der Streit der beiden Kürsten um die Krone hatte dem froblichen Gedeihen, deffen fie fich bisher erfreut, einen schweren Schlag beigebracht: das füdliche Deutschland, und namentlich Ulm und Angeburg, litten unter zahllosen Sandelsplackereien und Beeinträchtigungen. So tam es, bag, mabrend die Bartei Conzelmann die Rruchte ihres Sieges ruhig genießen zu tonnen glaubte, von den Beg. nern ein Sandstreich vorbereitet murde, welcher ihnen ihren Triumph vergallen follte. Ein Abend, an welchem Berr Beinrich von Salle eine zahlreiche Gesellschaft in feinem Sause bewirthete, war zur Ansführung des Planes bestimmt: in ber Nacht des 12. April 1915 follte Ulm von baierischem Bolf angegriffen und die Stadt an Ludwig ausgeliefert werden. Roch aber weilten Graf Ulrich von Schelklingen und Ritter Burtbard mit ihrem Gefolge in der Stadt, forengten, als um 11 Uhr das Lärmborn den Ucberfall verfündete, jum Thore und warfen die Bairischen wieder gurud. \*)

Der gewonnene Sieg wurde benutzt. Man wollte nicht nur die bairische Partei ihrer Führer und damit ihrer Lebens-

<sup>\*)</sup> Reicharb, Rriegegefdichte, S. 10.

zu spielen, lebte fort und hatte um so weniger schwinden können, da eben diese Familie auch jest wieder an der Spipe der öfterreichischen Bartei ftand. Das Signal zum offenen Ausbruche der lange verhaltenen Gährung aab die Raiserwahl bes Jahres 1314, welche den Krieg zwischen Friedrich von Defterreich und Ludwig von Baiern jur Rolge batte. Der Einfluß der babsburgisch gefinnten Geschlechter hatte es ju Stande gebracht, daß, im Begenfaß jur Saltung aller andern Stadte Schwabens, Ulm auf die Seite des öfterreichischen Thronbewerbere trat. Friedrich's Bruder, Bergog Leopold, mar gegen bas Ende bes Jahres 1314 perfonlich in Ulm anwesend und verfaumte nicht die hoffnungen zu bestärken, welche man ans Friedrich's Berhaltniffen fich geschöpft hatte. Schon feit 1306 trugen von ihm, der damals Markgraf von Burgau mar, mehrere Geschlechter verschiedene Leben; der Rrieg, welcher nun vor der Thure stand, bot bei der Geldlofigkeit Friedrich's weitere Aussichten auf neue Vortheile und Erwerbungen sowohl für die Gelbtaffen der Brivaten als für die Gerechtsamen der Stadt: daß im Jahre 1318 die Kraft und Roth durch den bergoglicen Boat, Burtbard von Ellerbach, um fünfbundert Pfund Beller Leute und Guter in Rinningen fich verpfanden ließen, ift der Beweis, daß man nicht falfch gerechnet hatte. In der That bestättigte auch Friedrich die Rechte und Freiheiten der Stadt ohne Bergug und that dies in den buldvollsten Borten, \*) die zur Genuge bartbun, welch großen

, \$.

<sup>\*)</sup> Friedrich motivirt (14. April 1315) diese Mite mit den Borten ; weil wir die Lauterkeit ber unverbrüchlichen Treue und die Treffliche teit der innigen Ergebenheit, wodurch die weisen Manner, Bogt, Rathe und Burger in Ulm bisher fich ausgezeichnet haben, mit gna-

Werth er auf die Anhänglichkeit dieser Stadt legte. Und neben dieser Bestättigung der städtischen Privilegien gieng die Soffmung der Geschlechtet auf ihre Bortheile vollständig in Erfüllung: der Kaiser branchte ihr Geld, wofür er ihnen theils auswärtige Güter verpfändete, theils einzelne Rechte der königlichen Kammer an einzelne unter ihnen abtrat, wie z. B. an den Schultheißen heinrich von Halle den Bann über die ulmischen Baker und Tuchmacher.

Der Größe des Geminnes, den fo die Anbanger Friedrich's jogen, entsprach aber auf ber andern Seite Die Brofe bes Rachtheils, welcher die bairifche Bartei traf. Der Streit der beiden Fürsten um die Krone batte dem froblichen Gedeiben, deffen fie fich bisber erfreut, einen schweren Schlag beigebracht: das füdliche Deutschland, und namentlich Ulm und Angsburg. litten unter zahllofen Sandelspladereien und Beeintrachtigungen. So tam es, daß, mabrend die Bartei Conzelmann die Rruchte ihres Sieges ruhig genießen zu konnen glaubte, von den Begnern ein Sandstreich vorbereitet wurde, welcher ihnen ihren Trinmph vergaffen follte. Ein Abend, an welchem Berr Geinrich von Salle eine zahlreiche Gesellschaft in seinem Sause bewirthete, war jur Ansführung des Planes bestimmt: in der Nacht des 12. April 1315 follte Ulm von baierischem Volk angegriffen und die Stadt an Ludwig ausgeliefert werden. Roch aber weilten Graf Ulrich von Schelklingen und Ritter Burtbard mit ihrem Gefolge in der Stadt, sprengten, als um 11 Uhr das Lärmborn den Ueberfall verkündete, zum Thore und warfen die Bairischen wieder gurud. \*)

Der gewonnene Sieg wurde benutzt. Man wollte nicht nur die bairische Partei ihrer Führer und damit ihrer Lebens-

<sup>\*)</sup> Reicharb, Rriegegeschichte, S. 10.

fähigfeit berauben: ber Schlag, den man gegen die miggludte Unternehmung führte, galt den Zünften und ihrem revolutionaren Treiben. Die Geschlechter Ulrich und Otto Roth, Rraft der Schreiber und Beter Ströhlin wurden vom Bürgermeister Congelmann aus der Stadt verjagt, ihre Buter eingezogen, und ungebindert beutete Conzelmann feine gludliche Stellung ans unter bem Schute einer Berichreibung, welche er ichon früber ju feinen und seines Anbangs Bunften der Gemeinde abgenothigt batte, und die wir nur dem Ramen nach kennen, welche aber jedenfalls eine Art Sicherheitsbrief gewesen sein mnß. Ludwig that was er vermochte, um die Barteien auszusöhnen — unter fich felbst und mit dem Bange, den die Ereigniffe nun einmal genommen batten. Dem Druck, der durch Conzelmann und feine Bartei geübt wurde, stellte er eine kaiferliche Berordnung gegenüber, worin jene Verschreibung der Gemeinde aufgehoben und diese vom Gehorsam gegen ihren Burgermeister entbunden, ebenfo ließ er den Befehl ausgehen, daß "niemand in Ulm nach dem gemeinen Befen ftellen folle." (Letterer Bufat icheint anzudeuten, daß die Zunfte die Gefahr einer Auslieferung an Defterreich immer noch nicht beseitigt glaubten.) Aber weder Gute noch Ernst erreichten ihren Amed. Geftütt auf den von Ariedrich zum Landvogt über Oberschmaben ernannten Grafen Seinrich von Werdenberg und auf den mehrfach ichon genannten Ellerbach blieb bie Partei unerschütterlich bartnäckig nicht nur in ihren Sympathien für Friedrich, soudern sie arbeitete offen für ihn wider Ludwig. Da entschied (28. September 1322) die Schlacht bei Dubldorf den Rronenftreit. Ludwig mar Sieger, Werdenberg brach die Treue, Die er Friedrich gelobt hatte und gieng jur bairifchen Partei über. Ludwig trat nun energischer auf. Die österreichisch Gefinnten wurden von ihm vor das Hofgericht geladen und Angesichts

der Lage konnten dieselben wohl etwas besseres nicht thun als zum bosen Sviel aute Miene machen und in eine wieder nur außerliche und scheinbare - Berfohnung einwilligen. Go nahm denn Ludwig die Stadt ju Gulden und Onaden an, verzieh den Biderstand und sprach die Angeflagten von der Rlage los.\*) Audererieits wollte er aber auch ben eigenen Aubangern ihre Treue vergelten. 1224 verpfanbete er an Beinrich Roth, ber auch ju ibm gestanden, bie Rorngulte, die Judensteuer und die Gulte des Lauinger Amtes, bie Steuer, Burg und Stadt von Gundelfingen und bie Ginfunfte der ulmischen Ammannstelle auf die Dauer von feche Sahren. Um die Gemuther vollende zu beruhigen, verweilte er in den zwei folgenden Jahren wiederholt in Ulm (24—28. Januar 1325 und in ben letten Tagen von 1326), bestättigte den Berdenberg als Landvogt und ertheilte Diesem den gemeffenen Auftrag, die Ulnier zu freundlicher Gefinnung ju beingen. Aber als Bapft Johann XXII. über alle Städte. welche fich an Ludwig angeschlossen, das Interdict verbängte, da erhob die öfterreichische Partei aufs neue ihr haupt, mabrend auf der andern Seite auch Ludwig's Unbanger dem Interdicte gegenüber dieselbe Saltung annahmen, die man früher dem Baun gegenüber bewiesen batte. Die Monche schloßen die Kirchtburen und niemand wurde zu Gottesdienst und Saframent zugelaffen, die Todten murden in ungeweih. ter Erde eingescharrt : jes wurde nichts unversucht gelagen um die bairifch Befinnten ju Baaren ju treiben. Bergebens. Bon einer Gefügigkeit keine Rede: anstatt um eine Aufbe-

<sup>\*) &</sup>quot;Bir nemen in auch von vnfern duniglichen gewalt abe bie Chlag barumb fi ber ze boff fur one gelaten fint." Rurnberg, Freitag nach St. Urban 1323.

bung des Interdictes ju bitten, ließen die Burger den Monden nur die Bahl zwischen Deffnung der Kirchen und zwis ichen Ausweisung aus der Stadt. Da den Monden ihr Gehorfam das erftere nicht juließ, fo wurden fie aus der Stadt gejagt und erft nach Ludwig's Tod, 1348, wieder eingelaffen, als das Interdict am 11. Ottober 1347 wieder aufgehoben worden ward. Bischof Friedrich von Bamberg, welcher als papfilicher Commiffarius die Aufhebung des Interdictes aussprach, sagt zwar, daß die Ulmer demuthig barum nachgesucht haben. Mit der ganzen, durch zwanzig Jahre bewiesenen Saltung feht diese Neugerung im Widerspruche, wenn man auch ohne Bedenken die Möglichkeit jugeben fann, bag, da mit dem Tode Ludwig's die Ursache des Interdicts aufgehört, der Bunfch nach Biedereinführung des öffentlichen Gottesbienftes fich geregt habe. Bis jum Jahre 1348 menigstens, dies ift gewiß, geschah nichts von Seiten der Ulmer, um die Aufbebung ju erlangen, obgleich es in ber Stadt traurig genug ausfah. Denn außer bem durch das Interdict berbeigeführten Auftande in teligibsen Dingen mar die Buth der Barteien zügellos geworden. Morden, Todtschlagen, Sauserniederreißen, Mauerbrechen und Berwüstungen aller Art waren an der Tagesordnung\*) bis es 1327 dem Landvogte gelang einen Bergleich zu Stande zu bringen, in welchem die vollkommene Gleichstellung der Geschlech. ter und der Rünfte in Beziehung auf die burgerlichen Rechte ausgesprochen murbe. Nach diesem Bergleich mußten Die Geschlechter all ihr Gut verfteuern und den Bunften ge-

<sup>\*)</sup> Bmb alle die fache, die fi bnther auf diese Beit wider uns getan baben mit Lod ichlagen unter einander, mit Maurbrechen an der Statt und darinnen. Urfunde Ludwig's, b. d. Regensburg, Mitt- woch an Reminiscere 1331.

loben, fie in ihren Rechten nicht mehr zu franken, "Burger" ift nur der den Geschlechtern und Zunften gemeinsame Rame. Dies ift der

Schwörbrief vom Jahre 1327, welcher folgendermaßen lautet:

Bir der Burgermeifter, der Rat onde alle Burgere gemeinlich rich unde arm der ftatt ze Ulme verfeben offenlichen für vns vnde für alle Bnfern Nachthoumen mit diesem Brien onde tun kunde allermeniglichen, Alf vor vil vergangen Bitten und Jare unfer vorfahrende von foldes besonderen großen nut frommen unde Ern wegen, die fic an gerechten Beunften erthent unde verstanden ban, die Beunften albie je Blme geordenet unde gefegt hand in folicher Mas, dag fie Siebengeben Bennftmeifter unde Beunften bie je Blme gemacht bandt vnnder den alle Sandewerkher hie ze Blme vergriffen findt undt dieselben Zeunften also geordent unde gestärtht handt, daz ju ainem jeglichen Zeunftmeifter under finem handewerth unde allen finen Buderthonen undte allen iren nachshomen bie ze Blme all ir Recht unde gut gewohnheitten, die sy vorher gebracht handt, verschriben unde bestetigt handt unde daz die Burgere, die nit der Sandewerther noch der Bunften findt, off die And, die sy geschworen handt unde aller jerlich schwes ren werden, dem Zeunftmaifter unde iren Underthonen aller' rechten unde redlichen dingen ze legen unde beholfen fein sollen, alfo dag ptlicher Zeunftmaifter unde fine Underthonen nun unde Bernach alle Bit by allen iren rechten unde guoten gewonkaitten, die ainer ptlichen Zunft vormals von dem Rate verschrifen findt, bleiben unde bestanden ane alle generde.

Bnde das auch herwiderumb die fibenzehen Zeunftwaister vnde alle die gemainde der handewerkher bie ze Blme of die

And, die fie geschworen bandt, unde noch aller Jerlichen schweren werdent, alle Burger bie ze Blme, die nit der Zeunften oder handewerther sein unde auch alle ire nochthomen and getrewlich friden unde beschirmen sollen unde in ze legen unde verholfen fin aller Rechten unde redelichen Sachen vnde durch Niemands verhengen noch gestatten, das fein Bnluft noch vnrechter Gewalt an inen beschee, unde daz auch fle die auch ben iren alten Rechten unde guoten Gewonheitten, Die sie berbracht band, beleiben sollen laffen alz sie in Erbarteit unde guoten gewonbeitten bertomen find. dag fie beren von der gemaind gestertht unde nit befreutht jollen werden, ane alle geuerd, vagenomen allein von der Steuer wegen, bag da ein vtlicher Burger bie ze Blme, er sv von den Burgern oder von den Zeunften, all fin gut, es ju ligendes oder varendts allewegen versteuren unde verdienen follen, alf dan der Rat bie ze Bime flainer unde großer gmainlich, oder mit dem merer tail, daz dan ire vffegendt unde erkbent oder ze Rate werden, ane alle geuerd, vnd daz auch mit Namen von den Burgern, die nit der Zeunften noch der Handewerkber fin, allewegen vierzehen geschworen Ratgeben an den fleinen Rat hie ze 21m gen sollen unde unser aller Reichen unde Urmen gemainer vnd geschworner Burgermaister ainer vi denfelben fin folle, unde von den Zeunften unde Sandewerthern fibenzehen Zunftmaifter, vnde der also mitainander an dem fleinen Rat fin follen zwen und dreißig Man, bey derfelben Ordnung wir auch noch fürbaß bleiben wellen in aller der weiß so vorgeschrieben stat. ane alle geuerd, vnbe ma fich nun sid der Zeit ber alß die vorgeschriben Ordenung angefangen unde gemacht ist, der stat lauf unde sachen mit der bilf Gottes fast gemehrt handt, darumbe ond auch vmb thonfftiger Afflauf Zwitracht, unde Stoßen fürzekomen unde

niderzelegen, fo feien wir in der vorgeschribenen Ordenuna folder fachen mit ainander freundtlich auch vbereinkomen, bas wir einen großen Rat hie ze Blme ouch besetzt unde gemacht ban ben dem Ersten von den Burgorn, die nit der Junft noch der Sandewerfer findt Beben Dan, und den von ber Rraumerzunft dry Man, von der Kaufleuthzunft dry Man, von der Gramtucherzunft dry Man, von der schmidzunft drv Man, von der Beden Bunft dry Man, von der Fischerzunft ain Man, von der Meggerzunft zween Man, von der Rurgnerzunft ain Man, von der Bebergunft zween Man, von ber Schneiderzunft ain Man, von der Schuosterzunft dry Man, von der Gerberzunft zween Man, von der Bamleut Bunft zween Man, von der Merplerzunft ain Man, unde der ouch also mitainander deß großen Rath von den Burgern bude von den Runften virtig Dan weffen und fin follen. vnde sollen onch also der Burgenmaister unde großer unde Mainer Rat bie ze Blm dem Rat unde allen Burger gemeinlich rich unde arm bie ze Blm of den And, den sie geschworen hand verforgen unde umb ein Jegliche fach raten unde vethaplen, niemandes ze lieb noch ze land, dan als fich ein Iglicher von Herzen unde von spnem erkhenen unde fich verstadt vmb ein Seglich fach, darumb dann ein Sglicher gefragt wirdt, ob es recht und redelich fp, und maß auch alfo ber Burgermeister, der fleine auch der größer Rat gemainlich ober mit dem meren tail außachten unde ze Rat werden, oder wie fich ein Igliche sach of ir er ond aide schickhet oder firgent, day foll ein firgang haben, unde foll auch gentlich darby beleiben, alfo daz fich Niemandts darwider sezen noch thun, noch dez theins weegs speren noch widern soll ane alle geuerdt, Bigenomen omb gut verheißen oder omb Bfing oder Raißen, unde vmb stark befftig sachen, daz foll man allzit mit einer

gemaind miffen unde millen porbandlen, unde alfo, fo mellen wir die Burger unde die gemaind gemaindlich, die nit der Rat find bem Burgermaister unde die Rat groß und flain ge allen porgeschribnen sachen of die And, die wir geschworen band, unde die wir auch bie allgit jerlich schworen werden, getrewlich friden unde schirmen, und nit gestatten noch verbengen, daz dariber thain gewalt noch Bnluft von Niemandt an ip gelegt wird, oder in widerfahr, dann bag es by allen denen, alz porgeschriben stet, getrewlich bleib ane alle geuerd. Bere aber, dag es fich erfunden murde, es gefchen vber thurg oder lang, das Jemand bie je Alme, es were von den Burgern oder pon der gemaind des Mhats, oder außerhalb des Rhats ichzit barmider raten murde oder tete, damon Uflauf ober Biderwertigtheit vierstehen oder erwachsen mochte, fo sollen alle die, an die dann dag bracht wirde oder geworben wirde, oder die das sonst innen oder gewar wurden of die and, die wir alle geschworen hand und jeto schweren werden fürbringen pnd fagen in folder Dagen weren der oder die, Die soliche Bidermertigfbeit ftiften wolten von den Burgern. fo foll man bas den Ainingen verkhunden, dag die bes an ainen Rat bringen pud follen dann diefelben von ginem Burgenmaister onde von einem großen ond fleinen Rat hie aus Blm darumb gestraft unde Gebegert werden, nachdem als fo fich dann gemainiglich oder mit dem meren Tail of ir er pude aide erkhenneut pud ze Rate werdeut, daz fie darmit perschuldt haben, es in an lib oder an quot oder an inen beeden, were aber die, die folich Biderwertigfheit triben ober wurben von der gemeindt, unde vi der Zeunften, fo follen die, die dann des ersten innen oder gewar werdendt, oder an die dann dag ersten innen bracht oder geworben murbe, bringen an den Zeünftmaister, darein der gehert, so

foll dann derfelb Bunftmaifter unde fie Bunft dariber figen, und fich of ir er und aide erthenen, mas begernna der oder dieselben barumb verschuldt baben, vnde wie der oder dieselben von ir Aunft gestraft unde gebegert worden, darby foll es bleiben, es were dann ob fich dann die von ir Zunft nit wollten strafen laffen, oder ob die jach an die Ainung, vor ebe dann das dem Bunftmaister verfhundt murde, fo foll Die straff unde Besserung by dem Rat bleiben in aller der weiß, fo vorgeschriben fteht. Welcher oder welche aber von 4 den Aunften gestraft pude gebessert murde, che die fach fur die Ainung thomme, fo foll es doch ben derfelben Straf unde Befferung unde Buog bleiben, daß er der vom Rat nit mer soll gestraft werden ob die sach der darnach wol für den Rat oder au die Ainung bracht murde. Wer aber, ob Jemand, an die die fach bracht murbe, oder der dag fonst innen murde, Die fach verschwig und die nit brechte an die Statt, also vot geschriben steht, so sollen der oder dieselben, wo man daß thundtlich erfinden und gewar murde; in allen den schulden fein, als die, die daz geworben unde getriben betten. Darzu ban wir gesett, daz die Burger, die deß Rate fyn, ane die Aunftmaister unde ane die Rat von der gemeind noch diefelben Zunftmaister unde Rat von der ameindt widerumb ane Die Burger, Die deg Rats findt, ir jetweder tail ane den andern khainen besondern Rat baben sollen, dann da die aween vnd drifig oder ir der Mertail, ob man einen fleinen Rat haben wolt, oder die Biergig oder ir der mertail, ob man aines großen Rats notturftig were, gegenwirdig by ainander feindt ane alle geuerde. Bfigenomen allain, ob läuff ober fachen bergangen, darumb der klain oder der groß Rat, oder ir der Merertail ze Rat murde, etwan vil auß den Raten, beide von der gemaind und auch von den Burgern,

bfauschießen, solcher sachen nach ze gedenken, oder die ze verzaidendt, onde doch wider an einen Rat ze bringen, daß foll an den Artichel Rath von den Zeunften alfo verfegt werden, dieselben vude darzu die niebenzeben Runftmaister unde auch ber alt Burgermaifter follen ban zesamen fizen unde follen pf ir Aid und nach irer Debrer Babl einen Burgermaifter, ber fp dann auch ber nupeft unde ber best bergu gedunft fein, er sp innerhalb oder vherhalb den Rate nemen und erwölen, und wan dan daß geschicht, so foll der new ertoren Burgenmaifter unde die Sibenzehen Bunftmaifter unde auch & Die großen Rat von der ameindt die Sieben Rat geben von ben Burgern ge bem alten Rat geben an ben flainen Rat, die den daran thomen mogen unde darzu zeben Ratgeben von den Burgern an den großen Rat of ir Ebr und Aid nach irer Merer Wal ze erfiegen und erwelen, welche ju dann darzue nuz unde gut bedunft ane alle geuerde unde welcher Burgenmaister unde welcher Bunftmaister, welcher Rhatgeb von den Burgern oder von der gemaindt also ernewert oder an großen oder an flainen gesett worden, daß all und ir ieglicher besonder sollen schweren gelerte Aide ze den Sailigen mit vfgeboten Fingern, all vorgeschriben sach getrewlich ze balten ane alle geuerdt, darzu foll man vujere vorgeschribene gesat vuscre Buoche auch mit ablesen, vude auch getrewlich balten nach der Erkhandnuß des merentail des Rats ane alle geuerd, boch mochte fp ein Burgenmaifter oder Rhatgeb von den Burgern oder von der Gmaind also widerwertig stellen, oder also vnrecht tun, daz man fundliche gebreften an ihme fpirte oder erfunde, den oder dieselben mag man allmeg, wenn man will wol vertheren, vnde mit andern ersegen in den vorgeschribenen Mechten. Bir han auch mit ausgedruckten Worten gefegt, dag man thainen Burger bie je Blme weder von den Bur→ √₁

gern noch von den Zeunften weder ze Burgermaifter, ge Bunfte maister noch ze Natgeben an flainen noch an großen Rat nit nemen noch erwelen foll, bann bag der jum minften : (minbeften) fünf Bar bausbebig vnde ein gefegener Burger allbie ze Blme gewesen ist, onde also baben wir geordnet, daz alle vorgeschribene Ordnung unde Vertherung nun fürbag mer at Blme ewiglich unde auch aller jerlich beschen foll in einem Monut" ben nechften vor fant Georgentag ane alle geuerb, doch sollen die Bunftmaister unde Abatgeben von den Burgern und von der Gemaind deß großen und des klainen Ras thes, onde auch die Burger, die nit ber Ratinoch ber Runf ten feindt, unde alle gemeintlich der Zeunften unde der San-Demerte' vperhalb bes Rats allwegen of St. Georgentag jeweren ginem Burgenmaifter und den Raten aller vorgeschriben sachen getrewlich benftendig berathen vnd beholfen fin ane alle generde, jo foll ain Burgermaifter of Diefelben Beit anth berwiederumb ichweren einen gelerten Rid ge ben Seiligen mit vigebotten Kingern, ein gemein Mann ge fein Richen und Armen of alle gemeine gleiche unde redliche ding, ane alle generde. Darzu ban wir vorgenanten Burgenmaifter, Rat wild alle Burger gemeinlich Rich vind arm der Statt ze Blm gesegt und segen mit dirrem Brieu, bag weder Burgenmaifter, Zunftmuifter, Ratgeben, noch vufer zwolf geschworen Richter noch gemeinlich thein anderer Burger bie ze Blm, er ip von den Burger oder von den Sandwerthern noch Jemand andern von irentwegen von Riemand thainen Rath Schat, Duet noch Schaudhung noch theinerlan gaab, die fich vf Rath Chat gubet oder geziehen mag, oder ainer. fo fich of ben Und ichget erthant unde entfteht, dan fich of Rathichat ziche vnde deß von thainen Burger allbie ze Blm antreffen, nemen, bieten, empfahen, verhaißen noch geben soll, weder

beimblich noch offenlich, welcher aber daß daruber thete unde pberfiehre, es wer Burgermaister Richter oder Rathgeb oder Aunftmaifter, Burger oder Sandwertheman, Def Rathes oder vier balb des Rhates. Der foll mainaid beißen unde fin. unde foll bannoch barque gebeffert werben, alf ber Rhat ober ber mehrertail des Rhats dann darumb def ge Rat werden Alfo baben wir vorgenanter Burgermaifter, die Bunftmaifter, die Ratgeben unde alle Burger gemainlich Rich und Arm der Zeunften unde auch die nach der Zenuften fin of diesen Brieu jezo onbe zwungenlich geschworen gelert Aid ze ben i bailigen mit vfgeboten fingern, alles daß getrewlich ze halten ond mar und fteet laffen, daß hinuor an diefem Brieu geoffnet ift unde geschriben ftet ane alle generde. Bnd bez alles ze warem und offenem Brkbunde ban wir Bnfer Aller unde vnfer Statt gemeines Infigel offenlichen gebentbt an Difen Brieu, der geben ift in der Kaften deß nachesten Montag nach dem Sontag, alz man fingt Dculi, da man zelt nach Christi geburt druzeben bundert Jar, vnde im Siben und amaingiaisten Sare."

٠. البد

ł

Außer diesem Bertrage, welchen er zwischen der Gemeinde selbst zu Stande brachte, schloß der Bogt einen zweiten für seine Person mit der Stadt, der ibm wahrscheinlich nur den Besitz der Bogtei und ihrer Einfünste sichern sollte. Dabei war er flug genug, bei den Parteien sich angenehm zu machen. Er verband sich 1328 mit der ganzen Gemeinde zur Gülse gegen ihre Feinde bis zur Rücksehr des Königs Ludwig aus Rom, dem Willen der Bürger schmiegte er sich anschricklich in dem Grade an, daß er aussprach and gegen Feinde nichts ohne ihren Austrag unternehmen zu wollen. Die Begtei wollte er übrigens auch nach des Kaisers Heimstunft behalten. Dafür verpslichtete er sich, zwanzig behelmte

Diener für 600 Pfund Geller zu unterhalten, ichiene ibt diese Rabl ungenügend, so blieb ibm unbewmmen auf eigent Roften die Schaar: ju vermehren. Jedoch hatte biefes Abs kommen auf die Rube der Stadt lediglich teinen Ginfing. Daber fandte Ludwig noch im nämlichen: Nahre den energie iden Grafen Berthold von Graisbach, genannt von Reuffen. nach Ulm. Der Graf, welcher bei dem Raifer in boben Bunften ftand, follte die Burden des Reichevogtes und des Schultheißen in fich vereinen; er und der Rath ichlofen feinen Bertrag, den Herzog Rudolf von Baiern im Namen des Raifers bestättigte. Aber mit allen Diefen Bortebrungen war ein dauerhafter Friede nicht bergestellt : immer noch biefe ten fich der Burgermeister Ulrich Conzelmann und fein Bruder Rudolf, der frühere Schultheiß, an der Spige ihrer Partei und bis zu der, 1331 erfolgten, vollständigen Und fohnung des Ronigs mit der Stadt hatten fie nicht aufgebet Umtriebe ju machen. Sollte Frieden und Rube wiederhergestellt werden, jo mußten die Unruhestifter beseitigt und ihnen die Macht zu weiterer Agitation genommen werden. Daber that Ludwig ben letten und außersten Schritt gegen Congel. mann. Die gange Amtofthrung, alle Briefe, welche berfelbe unter Anhangung des Stadtflegels ausgestellt hatte, murden vom Raifer nichtig erklärt, Conzelmanu felbst aus der Stadt verwiesen, seine Guter eingezogen und dem Grafen Berthold zugewiesen. Die übrigen Anhänger Conzelmanns wurden gefangenageset und nach Berhältniß ihres Antheils an den frubern Unruhen bestraft. Zwischen den "innern und außern" Burgern , d. h. zwischen den unter Conzelmann Bertriebenen und denjenigen, welche in der Stadt geblieben maren, murbe auf dieje Beije am ficherften eine Aussohnung exmöglicht. Die Anhänger Conzelmann's, unter denen namentlich die

1

Bruder Beinrich, Ulrich, Johann, Berthold und Luiprand, Die Grangelin genannt, sich befanden, gestanden in einer Urtunde, daß fie in den Auflaufen, Dighellungen und Stoffen, welche unter Ludwig in Ulm geschehen in des Ronigs und des Grafen Berthold Ungnade gefommen feien, daß fie aber ihre Schnld gebeffert baben. Rum Bemeise biefür verschrieben fie fich dem Grafen Berthold, daß fie sein Frommen fordern und dem Rath gehorfam fein wollen. Burden fie dies Bersprechen brechen, und der Untreue durch brei Dannen, "die des Raths seien" und mit einem gelehrten Gid wider fie zeugen fonnten, überwiesen, jo wollen fie und ihre Erben dem Grafen Berthold oder überhaupt dem jeweiligen Bogte vierhundert Pfund Geller schuldig sein. Die Bürgen nahm man - jum Beweise daß die Spaltung unter den Beschlechtern wirklich gehoben sei — aus beiden Parteien: es waren Otto und Ulrich, die alten Rothe, Conrad von Salle, Beter Stroblin, Ulrich Gokolt, Otto der Roth und sein Sohn, Ramminger ber alte, Otto Roth, genannt Seveler, Johann Koprell und Ulrich Obser. Sollten die Bruder nicht im Stande sein, die vierhundert Pfund zu bezahlen, fo raumen fie diefen Burgen das Recht ein, ihnen all ihr fahrendes und liegendes But zu verfaufen. Auch amischen dem beseitigten Berdenberg, nach deffen Absetzung zwischen ihm und den Geschlechtern Reibungen und Schädigungen aller Art maren verübt worden, murde ein Bergleich zu Stande gebracht. \*)

<sup>&</sup>quot;) Gleichwie Berbenberg gelobte, fich ber zwischen Ludwig und ben Burgern aufgerichteten Gubne anzuschließen und sammt seinen Dienkt mannen alles Schabens zu "vergezzen und alles wiederdiez, bie mir ober minen Dinern an luten und guten von den Burgern die nu ain tail find:" so versicherten auch seine Gegner, "daz wir den edeln verren Grauen Sainrich von Werbenberg unsern vogt fin erben und

#### Die Bunfte.

Allein unt außerlich mar auch diese Berftandigung. Es waren nur die Geschlechter, welche ihre öfterreichischen und bairifden Gegenfage für ausgeglichen batten, und gerade burch diefen Friedensichluß zwischen ihnen faben fich die Bunfte wieder bedrobt. Noch bestand jenes Edift des Rathes, bas die mechanischen Gewerbe verboten batte. Erfolg batte es gleich von Anfang an lediglich keinen gehabt: anstatt eine Schwächung der Bunfte berbeizuführen, maren diefe erft recht mit voller Energie auf ihr Bedeiben bedacht gewesen, trot jenes Berbots batten fich nun fiebengebin Runfte gebildet und reprafentirten eine machtige Coalition gegen die Beichlechter. Es waren dies: die Krämer, Raufleute, Grautuder, Schmiede, Bader, Fifcher, Denger, Rurichner, Beber, Schneider, Schuhmacher, Gerber, Bauleute, Mergler, Ruller, Binder, Bader. Das Difftrauen ermachte neu: man bemerfte mit Sorge und Neid, daß die Stimmenmehrheit im Rathe immer noch auf Seite ber Geschlechter mar, benn wenn auch fiebengebn Bunftmeifter gegen fünfzehn Befchlechter ftanden, fo fonnten doch lettere durch Beiziehung der Schöffen, welde noch nicht gesetlich von den Rathöfitungen ausgeschloffen

alle bie im in dem stoz und der sach so er mit Ulrich Rungelman unsern Burgermaister durch unsern herrn ben Kaiser gen uns anwilneh, beholfen gewesen fint. und — fagent suir uns unser erben und fuir alle die mit unser gesellen uns uß der Stat vertriben worden, und ir Erben. Also mit der Bescheidenhalt, daz wir die sach und den schaden den wir von in enpfangen hant gen in sinen erben und gen sinen helsern und iren erben niemen gedauern suln. weder mit wort noch mit werch noch mit kainen sachen die in ze schaden komen umgent." Bei den heiligen gelobten sie, kunftig Frieden zu balten. — Urtunde ber Geschlechter v. J. 1329.

maren, fich die Mehrheit verschaffen. Die Babl der zwölf Aunftmeister hatte sich durch die steigende Zahl der Zünfte auf fiebengebn gemehrt und ohne daß die Befchlechter, durch ihre eigenen Spaltungen unter fich uneins, es hatten binbern tonnen, batten die Bunfte den Grundfat eingeführt, bag alle Burger Ulm's, die nicht zu den Geschlechtern geborten, in eine Bunft eintreten mußten, der Rame ihres Gewertes mochte fein welcher er wollte. Außerdem mar man zu ber Ginficht getommen, daß nun ein Rath von 26 Mitgliebern nicht mehr ausreiche um der Verwaltung der Stadt genugend obzuliegen, zumal da die Schöffen durch die Anbaufung ihrer Thatigfeit in der Rechtspflege ganglich in Anspruch genommen waren. Den Augenblid nun, in welchem endlich Die Beschlechter fich verftandigten, wollten die Bunfte ergreifen, um den bisher erworbenen Rechten neue hinzugufügen. Sie verlangten, daß ihnen Antheil an der Befetgebung, am Steuerfat und die Controle über die ftadtifchen Ausgaben eingeraumt merde.

Ihr Berlangen erregte auf Seite der Geschlechter den größten Widerspruch und Widerstand, allein es war nicht mehr möglich die einmal in Fluß gerathene Bewegung zu hemmen. Achtzehn Jahre, bis 1345 dauerten die inneren Kämpse sort, nicht innerhalb des Rathes nur, sondern wiederholt losdrechend in offenen Unruhen und Ausständen. Aber auch jetzt wieder war alles Widerstreben Seitens der Geschlechter vergebens, vielmehr mußten sie sich sügen gle man die Einsetzung eines großen Rathes verlangte bestehen Kajorität aus zünftigen Bürgern bestehen sollter Borerst wurde über die Aenderung der bisherigen Versassung nichts beschlossen: im Jahre 1345 wurde nur ein Schwörbrief vereinbart, dessen Zweck war durch gegenseitiges Gelöhniß die

Biederkehr von Aubestörungen abzuschneiden. Der Brief ift von der Gemeinde der Sandwerter ausgestellt; bie Riederlage der Gefchlechter im Rampfe erhellt hierans. Soche fahrend ift die Spruche, deren fich Die Bunfte bedienen; "Die Burger, beißt es, die nicht zu ben Sandwerkern gebos ren, (also die Beschlechter), seien zu der Ginficht gefommen, das Unfriede und Ungucht ohne der Gemeinde Meisterschaft und Gefege niemand wohl stillen und folichten moge, darunt baben sie — die Geschlechter — den gemeinen Sandwerks-Neuten bei den Seiligen einen gelehrten Eid geschworen, alles zu halten, was fie erdenken mögen, davon Freundschaft, Aucht und Friede Reichen und Armen erwachsen könnte. Auch fie, die Zünfte, baben den Geschlochtern geschworen, alle Bege jum Frieden ju fuchen, die fie wiffen, damit fie vereinte Lew te und unflößig bleiben mogen." Die Bunfte feten bas her feft: alle Bürger zu Ulm, Reiche und Arme, sollen um alle feitherigen Bruche, Reindschaft und Stoffe\*) aute Areunde fein. Saf und Reindschaft niederlegen und fie nicht erneuern noch äffern, wer dies überfahre, foll zehntausend Manorsteine an die Stadt geben\*\*) und jedenfalls fo lange aus der Stadt verbannt fein, bis er fle geliefert. Benn die Mehrzahl des Rathes ihn für unschuldig erkenne, so solle ibm ein Eid über seine Unschuld abgenommen werden. Alle beimlichen Bündnisse, und alle Bündnisse, welche nicht auf bie Gesammtbürgerschaft von Ulm sich beziehen, und welche, sei es mit oder ohne Briefe, Eide und Gelübde bisher bestanden baben, follen ab fein. Ber fie nicht abthue, folle ber Stade

<sup>&</sup>quot;) "Die bng of bife Bit ie ergangen bnd gefcheben fint."

<sup>\*\*)</sup> Diese Art von Buffe mar noch an andern Orten, g. B. Augeburg, Basel, gebrauchlich.

fünfzigtaufend Mauersteine liefern und ein Jahr lang verbaunt fein. Laffe fich der Berurtheilte innerhalb ber ulmiiden Bannmeile bliden, ebe er feine Strafe entrichtet, fo solle mit ihm perfahren werden als mit einem übersagten schädlichen Manne. Gleiche Strafe foll benjenigen treffen, melder aum Beitritt in ein foldes Bundnig aufgefordert ober von dem Bestand eines folden in Kenntuiß gefest mar, ohne bavon fogleich dem Rath Anzeige gemacht zu haben. Wer ju der Stadt Schaden werbe mit Borten oder Berten, deffen Leib und Gut foll der Stadt verfallen fein. Ber, und fei es nur ein eines Pfundes Berth, wider den Billen des Rathes und der Gemeinde, nach der Gemeinde Gut ftebe mit Borten ober Werfen, folle geben Bfund Bellen bezahlen und ein halbes Jahr verbaunt sein, die Strafe solle, je nach der Größe des Bergebens, gesteigert werden. Bum Posten des Ummanns follte fein Burger, Reicher oder Armer, Gewaltiger oder Ungewaltiger, ju tommen suchen, vom Michaes listage 1845 an auf fünf Jahre.\*). Benn "Stoffe" gefcheben, so solle wohl ein Freund zum andern laufen dürfen, jedoch nur um ichicflich zu fein und die Sache auszurichten. Benn, ein Bürger diefen Artifeln nicht nachkomme oder, mas ia zwischen Runften und Geschlechtern vortommen fonne, durch dieselben Haß, und Feindschaft herbeigeführt werden, fo. sollen die Bürger behülflich sein; daß ein jeglicher seiner Keindschaft entladen werde : Die Stimmenmebrheit des Rathes folle ent-

Street South Mit Africa Control

Die Schultheipenstelle murbe nämlich voraussichtlich bei ichlechter übertragen. Da nun dieser feinen Posten gut ner Partei ausbeuten konnte, so wollte man lieber einen unfattigigen Auswärtigen bamit betrauen, ahnlich, wie man in ttallenischen Stabten auch bas Umt bes Pobesta ber Unparteilichkeit wegen einem Auswärtigen übertrug.

scheiden. Diese Artikel mit andern zu vermehren oder daran zu streichen, behielten sich die Zünfte ausdrücklich noch bevor: auf fünf Jahre wurde der Bertrag von beis den Barteien beschworen.\*)

## Das rothe. Bud.

Auf die Dauer von fünf Jahren gelobte man fich Treue und Gehorsam gegen die Gesetze. Für den immerbin noch möglichen Rall, daß irgend welche Streitigfeiten zwischen Bris aten entstünden, für welche der Vertrag nicht besonders vorgesehen hatte, griff man zu einem nahe liegenden Auskunftsmittel: was feither, vor dem Schwörbrief, fich nach und nach in der Pragis erprobt und eingeburgert batte, das alte Berfommen, welches bisher neben dem geschriebenen Stadtrecht fich erhalten und Ansehen genoffen hatte, wurde einer zeitgemäßen Revision unterworfen und mas Recht und Gewohnheit forderten, wurde zu Jedermanns Kenntniß gebracht. Go entstand ein eigenes Stadtbuch, 1345, in welchem der Fortschritt der ulmischen Besetzgebung beinahe in dronologischer Ordnung verzeichnet ift. Aber auch jest noch konnte man fich nicht ganglich vom ungeschriebenen Berfommen trennen. fondern es blieb. namentlich mas das Che- und Erbrecht betraf, noch manches den mundlichen Ueberlieferungen, welche im Schoofe des Gerichts fortdauerten, überlaffen. Die confequente Niederschreibung deffen, mas durch dieses Herkommen mar eingeführt worden, wurde erst am Ende des fünfzehnten Jahrhun-

Afric 1345 bie zwei andern, die fich gegenseitig erganzen. Ein Brief v. 3. 1397 schelnt nur eine aus ben v. 3. 1327 und 1345 existirenden zusammengetragene Schilderung ber ulmischen Verfassung zu sein. (Jäger.)

berte beschloffen, ale durch das Absterben vieler alten Schoffen die Besorgniß entstand, es mochte die Renntnig diefer Grundfage mit ihnen aussterben.") In Diesem Stadtbuch nun maren die Anfangsbuchstaben jedes Befeges und Artikels roth geschrieben, daber das Buch den Namen "rothes Das rothe Buch enthält in fortlaufender Bud" erhielt. Reibe bis zum Jahre 1372 eine große Anzahl von Bestättis gungen alter auf die Fortdauer des Friedens berechneter Besete, und es ift aus demselben namentlich zu erseben, wie emfig man darauf bedacht mar, Streitigkeiten zwischen einzelnen möglichst raich abzuurtbeilen, bevor fie allgemeiner befannt und Beranlaffung zu weitergreifenden Barteiungen werden könnten. Es geboren bieber namentlich die Befete wider das Raufen, Schleppen an den haaren, Mefferzuden, Berwunden 2c. - Gefete, aus benen immerhin erfichtlich ift, wie naturwüchfig die Ulmer Manieren waren. Jedem Burger ward es nun zur Pflicht gemacht, daß er da, wo er von "Stöffen" (Berwürfniffen) zwischen andern Bürgern etwas febe oder bore, alsbald Frieden zu stiften suche, und unterließ er dies, so ward ihm dieselbe Ahndung, wie dem Friebensftorer felbft, angebroht. Bar es gar ber Burgermeifter oder zwei vom Rathe, von denen die Ermahnung zum Frieden ausgieng ohne befolgt zu werden, so traf den Ungehor-

<sup>&</sup>quot;) Geset über Erbschaft unter Cheleuten und Rindern v. J. 1463. Dieses beginnt: "wir der Bürgermaister und die Rätte, großer und kleiner der Statt zu Bim haben dem nachbedacht, daß in jurger Zeit gar vil Erber weiser und alter onger Richter und Ratifalder von Tod abgangen, und unfer Stattrecht und alt herkommen wol ingebend gewesen sind, und auch gewüßt hant, unb das, so sen wir berätentlich zusammen gesessen und haben einander ermant der ftud, die hernach geschrieben sind.

samen die Strafe einer einmonatlichen Berbannung für jeden einzelnen Fall, und außerdem wurde jeder noch besonders für seine Auhestörung geahndet. 1372 wurde dieses Gesetz noch weiter dahin geschärft, daß wer dem Gerichte, oder dem Gerichtsboten oder Zweien vom Nathe nicht auf die nächsten acht Tage Gehorsam leiste und Frieden halte, je nach Umsständen auf ein volles Jahr aus der Stadt verbannt wurde. Innerhalb dieser acht Tage hatte der Nath über dem Streitssall zu verhandeln. Dem Ausspruch des Nathes auf Strafe oder gegenseitigen Vergleich mußten beide Theile unweigerlich sich fügen; wer sich dessen weigerte, wurde auf ein Jahr versbannt, während gleichwohl die Gemeinde den andern Theil "bei dem Frieden schirmen sollte.")"

#### Bweiter Schwörbrief.

Die ängstliche Sorgfalt, womit man hiedurch auf die Erhaltung der Ruhe hinarbeitete, ist der Beweis, daß es im Stillen immer noch fortgährte. Es liegt in der Natur der Dinge, daß die Geschlechter sich mit Widerwillen gefügt hatten und daß die Zünfte sich mit einer mehr als eifersüchtigen Bewachung des Errungenen nicht begnügten, sich vielmehr immer noch als auf halbem Wege stehen geblieben betrachteten. Kaiser Karl IV. war ohne Zweisel von den Geschlechtern über den Stand der Dinge unterrichtet worden, als er im Jahr 1353 von Constanz aus diesen Unruhen in den Städten — nicht zu Ulm allein — durch eine Verordnung entgegentrat, in welcher er besahl: "wenn einige im Landsrieden zu Schwaben besindliche Städte anstößig würden oder ein

<sup>\*)</sup> Gefet ohne Datum im rothen Buch. In diefem tommt jum erstens mal urkundlich ber Rame "Gefchlechter" vor: "Gefchlechster ber Untwerkleute."

Auflauf und Krieg zwischen einigen Bürgern diefer Städte entstebe, so sollen die drei nächstgelegenen Städte der betreffenden Gemeinde ihre Botichaft überschicken um porfichtig und mit Bescheidenheit dabin zu arbeiten, daß beide Theile fich lieblich verföhnen und verrichten." In der That mar auch einzelnes vorgefallen, welches die Bunfte erbost Sie batten freilich gelobt, ihrem Sauptmann und dem Bürgermeister und Rath geborfam zu fein und ohne des Rathes Wiffen und Geheiß kein Gesetz zu machen. dererseits aber hatte der Rath wieder Magregeln getroffen, welche in die jungen Freiheiten der Zünfte eingriffen. er die wenigen Rechte, welche den Geschlechtern noch übrig geblieben maren, aufrecht erhielt, ift begreiflich. Aber er gieng geradezu feindlich gegen die Zünfte vor. Es ist nicht nur eine unbedentende Frage gemejen, als er die Trinkftuben aufhob, welche bis gegen das Ende des vierzehnten Sahrbunderts nach und nach allgemein in den Stadten aufgetom-Mit diesem Beschluffe mar der jungen Freiheit die Urt an die Burgel gelegt. Wohl diente dem Rathe gum Bormand: man wolle damit allem weiteren Unfuge zuvorkom-Aber nicht nur die Möglichkeit von Reibereien und men. Rubestörungen: es war auch die Möglichfeit gemeinsamer Berathung abgeschnitten. War dies erreicht, so mar dem energischen Zusammenhalten der Zunfte ein Lebensnerv abgeschnitten: an die Stelle der seitherigen selbstbewußten Saltung und Einheit mußte Lauigkeit, konnte Zersplitterung und das mit gangliche Schwächung treten. Die Magregel griff übrigens, fo flug sie berechnet war, nie gang durch. Denn nicht nur, daß die Bunfte die Abficht des Rathes gewahrten: fie traten jo entschieden auf, daß noch im gleichen Jahre ein zweiter Schwörbrief abgefaßt murde, aus welchem erhellt, daß die Plane des Nathes gerade in das nicht gewollte Gegenstheil umgeschlagen waren. Was dieser Schwörbrief in noch schröfferer und hochschrenderer Sprache, als der erste, enthält, sieht ganz so aus, als wär' es alles bloße Verwillig ung der Jünfte an die Geschlechter gewesen, und da dieser zweite Brief erst eigentlich die ulmische Versassungsordnung enthält, so ist aus seinem Inhalte zu ersehen, wie nun das demokratische Prinzip entschieden die Obershand über das aristokratische gewonnen hat.

Der Schwörbrief trägt das vollsommene Gepräge eines Vertrages zwischen dem Rathe und der Bürgerschaft, und es sind in ihm die Besugnisse des Rathes, die Rechte der Geschlechter und die Gerechtsame einzelner Zünste und Bürger auss bestimmteste sestgesest. Die Versassung erhielt die wesentliche Aenderung in der Einsehung eines "großen Rathes." Als Veranlassung zur Gründung dieses Instituts wurden angeführt: die bedeutende Gebietsvermehrung, die immer mehr steigende Bedeutung des gewerblichen Lebens und die Verhütung ferner rer Unruhen.\*)

Die Zusammensetzung des großen Rathes zeigt nun, wie das demokratische Prinzip vollskändig über das aristofratische gestegt hatte. Bierzig Mitglieder bildeten ihn: unter diesen gehörten aber dreißig den Zünsten an, und nur die letzten Zehn den Geschlechtern. So war also, mit Einschluß der zweiunddreißig Mitglieder des kleinen Rathes, der gessammte Rath zweiundsiebenzig Mitglieder stark. Bei der Wahl in den großen und kleinen Rath sollte von nun an die

<sup>\*)</sup> In offenbar übertriebener Beife wird in einzelnen Kronifen die bamalige Bevölterung bet Stadt auf 60,000 Einwohner angegeben.

arbite Unparteilichleit und Uneigennütigleit berrichen. Diesem Amede murde ein schon 1345 gegebenes Weset angewendet, wornach "Rathsichat" weder gegeben noch angenommen werben durfte, und welches den Geber mit einer Lieferung von 1000, den Empfänger mit einer Lieferung von 10,000 Ranersteinen an die Stadt abndete. Mindeftens fünf Jahre lang waste in Ulm "haushabig" fein, wer jum Burgermeifter, Bunftmeister ober Rathmann gewählt werden wollte und außer dem Baufe mußte er auch liegende Buter befigen. mirthen durften nur diejenigen in den Rath gewählt merben, welche Raufherren und Städtehoten beberbergten; Diejenigen, welche Edelberren bemirtbeten, waren von der Bahlfabiateit ausgeschlossen. Fragen wir, wozu biefe ftrenge Ausfeidung dienen follte, fo ift nur Gine Deutung möglich. Der Baragraph ift nichts als der Ausfluß der auf Erhaltung ihrer Rachtstellung eiferfüchtig bedachten Demokratie. Der Birth, in deffen Saufe Edelleute und Berren einkehrten, tounte, war er im Rathe, ein Zwischenträger werden, der die Plane und Beschlüsse des Rathes der unterlegenen Bartei verrieth. — Bon Anfang an waren, wie wir gezeigt haben, die Rathestellen erblich; nun hatte die Erblichfeit aufgebort: alliährliche Bablen maren jest festaefest. Bahl wurde nur unter Rudficht auf die perfonliche Tuchtigteit vollzogen; hieraus folgte, daß manches fonft vornehme und reiche Geschlecht im Rathe gar nicht vertreten mar. Db der Gemählte überhaupt tüchtig sei — hierüber entschied erft in gebeimer Sitzung der Rath felbft, und waren etwa einer ober mehrere Mitglieder des Rathes dem Borgefchlagenen verwandt und befreundet, fo mußten fie die Sitzung verlaffen. Das Contingent, welches die Runfte jum Rathe liefern follten, war genau bestimmt; von den Krämern brei, von den

Raufleuten drei, von den Grautuchern drei, von den Schneis dern drei, von den Backern drei, von den Kischern einer. von den Meggern-amei, von den Kürschnern einer, von den Bebern zwei, von den Schmieden einer, von den Schuftern drei, von den Gerbern zwei, von den Bauleuten zwei, Merzler, Muller, Binder und Bader entsendeten ausammen einen Abgeordneten jum Rathe. Großer und fleiner Rath verfaus. melten fich aufangs vier Bochen vor, später vier Bochen nach Georgi ju einem "gebotenen" Rathe, von welchem obne dringende Urjache niemand wegbleiben durfte. Die Zünfte erhielten junachst in dieser Sigung den Auftrag, innerhalb: einer Krift von vier Tagen ihre Bunftmeifter in den fleinen, und ihre Rathe in den großen Rath zu wählen. Jede Zunft nahm ihre Bahl auf dem Zunfthause vor. Nicht jedes Jahr war die Wahl von siebenzehn neuen Vertretern nothwendig. da der Zunftmeister drei Jahre lang im kleinen Rathe fak. Go traten in einem Jahre acht, im andern neun aus dem fleinen Rathe. Erst zwei Jahre nach seinem Austritt aus dem fleinen Rathe kounte einer wieder in denselben gewählt werden, dagegen stand seiner sofortigen Erwählung in den großen Rath nichts im Bege. Die Bablenden batten vor Beginn des Bablaftes eidlich zu geloben, daß fie mit Gewiffenhaftigkeit ihre Bahl treffen wollten. Finden fich immer wieder Erneuerungen der Berbote gegen Bahlbestechung und wiederholte Einschärfungen strenger Strafen, so liefern fie eben den leidigen Beweis, daß es an folden nicht fehlte, die bei diesen Bablen ehrgeizig oder eigensüchtig fich vordrängten.

In derselben Sitzung werden die dreißig zunftigen Mitglieder des Rathes ihres Amtes entlassen. Die Bahl war völlig frei. Die Zünfte konnten entweder Zunftweister, die aus dem kleinen Rathe ausgetreten, oder frühere Mitglieder

bes großen Rathe oder sonft einen Dann ihres Bertrauens in den großen Rath mählen. Um fünften Tage traten Die weugewählten Bunftmeister nebst ber im fleinen Rathe noch aurudgebliebenen Balfte ber Bunftmeifter und die dreißig neugewählten zunftigen Mitglieder des großen Raths auf dem Rathbause\*) jusammen, um fur das fommende Jahr ben Burgermeifter ju mablen. Der bisberige Burgermeister stimmte mit. Bor der Bahl hatte er den Rathseid, daß man nur den Tüchtigsten mablen wolle, zu verlesen. Inmichft murden zwei Mitglieder gemählt, deren Aufgabe die Abnahme der Stimmen mar. Diezu murden jederzeit der dem Amtsalter nach alteste Richter und das den Lebensjahren nach älteste Rathomitglied bestimmt und beiden der Stadtichreiber beigegeben. Bar diese Kormalität erfüllt, fo traten Burgermeifter und die übrigen Ratheglieder ab. Buerft gaben die zwei Burudgebliebenen ihre Stimmen ab, dann mahlten die übrigen bei verschloffenen Thuren. Sofort nach dem Schluffe des Wablaftes wurde das Rejultat alsbald betannt gemacht, der neugewählte Bürgermeister auf das Rathhaus beschieden und ihm vom Altburgermeister der Gid abgenommen. Ein Formular, welches uns zur Sand ift, entbalt folgendes Ceremonical bei dem Amtsantritt des neuen Burgermeisters. "Der Alte Burgermeifter, der dann das

<sup>\*)</sup> Das Rathhaus ift eines ber altesten Gebande ber Stadt. Früher, noch im Jahre 1362 hieß es "das Raushaus", doch führt es schon 1419 in Urfunden den jehigen Ramen. Erweitert und vergrößert ward es 1370, wo die Stadt mehrere Gebaude am Fischmarkte anstauste und abbrechen und das größere Gebäude mit dem Kaufbause in Berbindung bringen ließ. Die häuser L. A 347 u. 348 tamen noch 1532 und 1668 hinzu. (Dietrich, Beschreibung der Stadt Ulm, s. 64 f.)

vergangen Sabr Burgermeister geweßen ift, redt alfo: Liebe Nachdem wir mit gueter Gewohnheit hergebracht haben, daß Wir alle Jahre einen Rath andern, und einen neuen ermählen; alfo haben Bire demfelben alten Gebrauch und herkommen nach, uf diß Jahr abermahls fürgenommen und fonderlichen R., weiland R. feeligen Gobn, zu einem Regierenden und Geschworenen Burgermeifter erfießt. nach fo boret denn Brief, darauf Bir dann jezo fchworen und hinfuro alle Jahr schwören werden, und weiter meine Bortt." Auf das wird der Brief verlegen, jo nun foldes beschehen, so redt berselb Alte Burgermeister: "Liebe Freund: Ihr habet den verlegenen befigleten Brief, darauf 3hr jege schwören und alle Jahr schwören werdet, mol vernommen, also werdet 3hr schworen denn Brief, nach seiner Innhaltung ju halten, und denn Aclteren, Burgermeifter und Rath, auch einem Saubtmann im Reld, sammt und sonder, geborsam und gewertig zu fein, Getreulich und ungefehrlich. bet auf, und sprechet mir nach : "Wie ich mit Worten beichaiden bin und der verlesene Brief innhalt, bas will 36 halten und thun, und dem Geleben und Nachkommen, wahre lich, getreulich und ungefährlich, also schwör 3ch, daß mis Gott belff." - Darauf jo redt der alte Burgermeifter ju dem neu erforenen Burgermeifter alfo: "Burgermeifter, fo werdet Ihr schwören, ein gemeiner Mann zu fein, Reichen und Armen, auf alle gleiche, gemeine und redliche Ding, obn alle Befährde; Run bebet auf, und sprechet mir nach: ""Als ich mit Wortten beschaiden bin, und der verlegene Brief innbalt, dem will ich Rachfommen, mahrlich, getreulich und uns gefährlich, also schwör Ich, daß mir Gott belff."" — Benn nun foldes vollbracht, jo redt der neu erforne Burgermeifter: Liche Freund. Diemeil Ich aus gnädiger Fürsehung des

4

. . .

Almachtigen Gottes von Ginem Erbaren Rath, Difes que fanftige Jahr, ju einem Regierenden Burgermeifter erfift and erwählt. So will Ich Euch Alle innegemein gang freundtlich bitten, Ihr wollet Mir den Allmächtigen Bott von Bersen fleißig belffen anrueffen, daß Er Mir Sein Gottlich Onad und Gedeven Mildtiglich verleibe, bamit Ich in bifer meiner Ehrlichen u. ftattlichen befohlnen Berwaltung difer Ehrlichen und Sattlichen Commun und Euch Allen, in Allweg dermaßen fürsteben mög, daß es Seiner Allmachtigfeit angenehm und gefällig, und Euch und gemeiner Statt zu aller Boblfarth, Chrlich, Ruglich und fürftandig fene; darauf so ziehet im Ramen Gottes bin und sepdt Miteinander fridlich und widlich." — Sitte war es, daß der neue Bürgermeifter bei der Bunft so viele Ofterfladen in die Reche schickte, als von ihr Mitglieder im Rathe fagen, perfonlich bei ihnen erschien und eine Beit lang neben dem Annftmeifter Blat nahm. Chenso war es eine Art Huldigung gegen die Zunfte, daß der Burgermeister am Reujahr, begleitet von einer Abordming der Geschlechter, den Stadtfnechten, Thurmblafern und Stadtpfeifern, die auf dem Markte versammelten Bunfte befuchte und ihnen feine Gludmuniche aussprach.

Auf die Wahl des Bürgermeisters folgte die der Stadtswehner, der Beamten für's Land, der Hospitalpsleger, sowie der Pfleger für den Pfarrfirchenbau, für die Rlöster und Raspelleu; für Führung des Einungsbuches, für die Fruchtverwaltung, das Bauwesen, die Gartens, Folds und Feuerspolizei, für den Weinkeller des Hospitals und für das Kriegsdepartement wurden besondere Beamte gewählt ohne Unterschied aus großem und kleinem Rathe, je nach Bedürfsniß zwei oder drei, in welch' letzterem Falle dann gewöhnlich zwei aus den Zünften mit einem Geschlechter das Amt verssahen. Auch von diesen trat jährlich Einer aus.

4

So hatte bas demofratische Brincip geftegt. Die untorliegende Bartei batte fich über keinen Misbrauch des Sieges von Seiten der Sieger zu beflagen, und es trat endlich ein Friedenszuftand ein, beffen feste Grundlage die Achtung ber gegenseitig verbürgten Rechte war. Rur wenige Beichlechter schmerzte ber Berluft ihrer früheren Stellung fo fehr, daß fie ans dem nimischen Bürgerverbande anstreten zu muffen glaubten; die meisten erkannten an, daß man an ibrer außeren Stellung nicht ftart gerüttelt hatte. Denn ibr Geburtsrang blieb respektirt, so weit es nur mit den neuen Bringipien fich vereinigen ließ. In amtlichen Urfunden des Rathes murde ihnen eine, vor den Zunften fie auszeichnende Benennung zuerfannt, indem fie den Sandwerfern bald als "Gemeinde", bald als "Burger" ber Gemeinde der handwerter gegenüber gestellt murden. Auch eine Art von befreitem Berichtsstande mar ihnen bewilligt. Satte ein Beichlechter fich eine Störung ber öffentlichen Ordnung ju Schulden fommen laffen, fo mußte die Anzeige davon bei den "Einungen" (von diefen nachber) gemacht werden. Diefe durf. ten nicht etwa die Sache untersuchen und den Schuldigen bestrafen, sondern von ihnen mußte die Rlage an den fleinen Rath gebracht werden, welcher dann in Gemeinschaft mit dem großen Rath das Erfenntniß fällte, welches fich auf Leib. Beben und Bermogen bes Angeflagten erftreden tonnte. Das gegen mußten Magen gegen Zünftler nur an den betreffenden Junftmeister gebracht werden, der in Berbindung mit der Annft das Bergeben untersuchte und bestrafte. Nur zwei Fälle bildeten eine Ausnahme von diesem Berfahren. Wenn das Bergeben, ebe es dem Bunftmeifter angezeigt wurde, den Einungen befannt geworden mar, jo gieng es ebenfalls burch diese an den Rath. Ferner fonnte berjenige, welcher bem

Spruche der Runft fich nicht unterwerfen wollte, das Urtheil des Rathes anrufen. Der Geschlechter konnte fich seinem Berichte, dem Rath, nicht entziehen. Die Competenz des Runftgerichts in Betreff des Strafmaages lagt fich nicht mehr bestimmen, jedenfalls mar es jur Erfennung auf Leibesund Lebensstrafen, Landesverweisung und Berluft des Burgerrechts nicht befugt. — Ein weiteres Borrecht ber Beschlechter war es, eine eigene Gesellschaftsstube zu baben. Dagegen batten sie eine um so größere Berantwortlichkeit für Gesehesübertretungen: der Geschlechter bezahlte durchweg das Doppelte der Strafe, welche der Zünftler zu erlegen hatte. Um empfindlichsten maren fie ohne Ameifel durch die gegen den Lurus gerichteten Gesethe berührt worden: in dieser Sinficht hatten fie vor den Sandwerfern nur fehr weniges vor-So durfte die Geschlechterin einen seidenen Schleier von 20 Kaden tragen, die handwerksfrau nur einen von 12, jene durfte außerdem einen Marderbut oder einen Mardervelz um den hals anlegen. Doch ihre Bevorzugung in diesen außern Dingen blieb nicht ohne Beeinträchtigung. Ihr porzügliches Braditat mar das der "Ehrbarkeit", und es war dies öffentlich anerkannt. Gleichwohl konnten fie es nicht bindern noch rudgangig machen, daß 1398 ein Bierbrauer, Beinrich, fich der "erbare Ber Beinrich der Bierbrau" nannte. batten fle insofern zum Unmuthe bierüber kein eigentliches Recht: waren fie ja felbst die Beranlaffung zu größerer Unuäherung der Stände geworden. Sie hatten fich in den Betrieb bürgerlicher Gewerbe eingelaffen, und ihr Reichthum hatte so dieselbe Quelle wie der des Zünftlers; Beurathen maren eingegangen worden, durch welche fogar Runftgenoffen, die eine Beschlechterin geheurathet, den Autritt in die Beschlechterftube gewannen. Die Bunfte hielten begreiflichermeise baran

fest, daß ein Geichlechter, welcher ein Sandwert betreiben wollte, in die Aunftverbindung eintrat. Berloren batte er das Recht zum Biedereintritt unter die Geschlechter bamit nicht; diefer fand ibm, wenn er fein Runftgewerbe wieder aufgeben wollte, immerhin offen. lleberhaupt aber blieb unter den Geschlechtern den Zünften gegenüber eine gewiffe vornehme Burudhaltung immer berricbend, und diefe zeigte fich namentlich in dem bartnäckigen Zesthalten am Borrechte der Gejellschaftsstube. Diese Frage wurde die Veranlaffung zu Berhandlungen vor dem Rathe. Die Zunft der Raufleute, welche eine große Anzahl von Geschlechtern zu den ihrigen gablte, glaubte gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts berechtigt zu fein, ebenfalls für fich eine Befellschaftsftube zu errichten. Siegegen protestirten die Geschlechter auf's entschiedenste. Freitag vor Involavit 1503 murben plöglich Matthaus Luvin und Simprecht Leins in das Saus des Beichlechters Bilbelm Befferer gerufen. Dort fanden fie. außer 2B. Befferer, die Gefchlechter Bilbelm Reithart, Leine leiblichen Schwager, Jakob und Balther Chinger u. A. verjammelt, welche als Stubenmeister der Geschlechter ihnen mit Unwillen vorhielten, wie fie eine Stube errichtet, zwei Stubenmeifter erwählt und für jeden Theilhaber ein jahrliches Stubengeld von 5 Gulden festgesett haben follten. Die Borgeladenen bestritten dies ebenso wenig, als fie andererseits geneigt waren, auf ihre Stube zu verzichten. Sie baben erflarten fie, mit dem Birthe bas Abtommen getroffen, daß er von jedem eine Zeche von 5, 6. oder 7 Denaren nehme : die Bujammenkunfte haben aber blos den 3med der Berathung von Zunftangelegenheiten. Eine abgeschloffene Stubengesellschaft haben fle nicht errichtet, vielmehr kommen Leute aus allen Zünften zu ihnen und ihnen fei, wer tomme

und fich in Ebren. Redlichkeit und Areundlichkeit balte, willfommen, fie fondern fich van niemanden ab, wollen auch den Beschlechtern an ihrem Bertommen nichts benehmen. dieser Erklarung nicht aufrieden wendeten fich die Geschlechter an den Rath, indem fie fich auf das alte Berbot der Trintftuben beriefen. Lange ließ der Rath den Streit unerledigt: die Stimmenmehrheit war entschieden die der Aünftler. Erst 1527 tam man zu einer endlichen Berathung, und hier wurde au Gunften der Runfte entschieden: weil alles feither in ber Trinkftube der Kaufleute ehrbar gehalten worden sei, so wolle man gestatten, daß dies die gemeine Zeche für alle ehrbaren Aunfte fein könne und daß der Birth, welchem die Beche verliehen worden, ein freier Birth sein solle. (Bon diefem Streite rühren die Bezeichnungen "obere und untere Stube" ber — jene die der Geschlechter, diese die der Bunfte.) Rur behielt fich der Rath vor, eine Aufficht durch vier Rathomitglieder zu führen. Butrinken, gottesläfterliches Berede, Spiel und anderer Unfug zogen den Berluft des Gastrechtes nach fich; die Rathsverordneten hatten für fammtliche Theilnehmer die Beche zu berechnen und der obere Tisch mußte für diese und für Fremde vorbehalten bleiben.

Erst als Karl der Fünfte die revolutionären deutschen Städte wieder gedemüthigt hatte (1548), bemühten sich die Geschlechter, die frühere bevorzugte Stellung wieder zuruckzuserobern, und mehr noch als sie damals besessen zu erlangen. Die Löwen, Besserer, Ehinger, Rothen, Kraste, Reidbarde, Strölin, Stammler, Rahmen, Ungelder, Günzburger, Lieber, Schaden, Schermar, Gester, Baldinger wendeten sich an den Kaiser mit der Bitte um die Ertheilung von Abelsbriefen. Bohl haben sie — so führten sie aus — in Ulm geswohnt, aber von andern gemeinen Bürgern sich stets ferne

gehalten. Einer Bunft wollten fie vollends gar nie angebort haben, vielmehr feien fie ftets von anderen Rauf- und Sandelsleuten wegen ihres adeligen herkommens geehrt worden. Sie haben mit dem auf dem Lande wohnhaften Abel Chebundniffe eingegangen und Burgen, Martte und Dorfer theils als Eigenthum befeffen, theils zu Leben getragen. lich aber führten fie an, wie fie eben dem jegigen Raifer gegen den Ronig von Frankreich gute Dienste geleistet und fich ftets dem öfterreichischen Hause anhänglich und willfährig erwiesen baben. Ueber diese außerliche Erhöhung ging aber ibr Bewinn porläufig nicht binaus: die Berfassung der Stadt - wurde noch nicht verändert, vielmehr verlangten noch 1514 und 1515 die aus den Bunften ermablten Rathsberren, bas die Rathsämter ausschließlich aus der Mitte der Zunfte bejett werden follten. Bollte man bierin eine unberechtigte Anmakung und ein Streben nach Umfturg ber Berfaffung. nach einer Alleinherrschaft der Zünfte erbliden, so wird man dabei ganglich überseben, wie durch den mehr oder weniger versteckten übermuthigen Kastengeist, der sich in der Opposition der Geschlechter gegen die Gesellschaftsstube der Rauf. leute kundgab, die Gemuther nothwendig wieder aufgereigt werden mußten, und wie fomit die Forderung der gunftischen Rathsmitglieder nur ein Biederhall war und eine natürliche Reaktion gegen die andere Bartei. Ausgeglichen wurde der neu entzündete Streit im Jahr 1516, wo man festsette, bas die Bablen in Butunft fo zu treffen feien, "daß fich niemand über Krankungen" an seinem Herkommen beschweren könne. Erk vom Jahre 1548 an, wo das ulmische Staatswesen überhaupt zu finken anfieng, standen die Geschlechter wieder an der Spike.

## Die Behörden: Der Tandrichter.

An diese Schilderung der innern Rampfe fügen wir passend ein Wort über die einzelnen Behörden, welche mährend der Zeit von 1314—1548 in Ulm regierten. Bunachft feben wir nach der Stellung des Landvogtes und bes Reichsvogtes. Noch waren diese Bosten durch ben Raiser besett; doch geschab es, mas bei dem boben Grade von Emancipation, den man erreicht batte, natürlich war, nicht mehr um faiferliche Rechte über die Stadt auszuüben, sondern mehr, um nicht faktisch fich aller Macht zu begeben und um die Stadt im taiferlichen Intereffe zu erhalten. Bon den taiferlichen Rechten war, außer der Berleibung von Leben, wenig mehr übrig geblieben. Go fette Friedrich von Defterreich den Grafen von Werdenberg jum Landvogt, und wir haben gesehen wie dieser, bis jum Augenblid seines Uebertritts, das bsterreichische Interesse mit Umsicht und Thatfraft mabrtc. Als nach feinem Siege Ronig Ludwig den Grafen Berthold von Graisvach mit der Landvogtei betraute, mar Berdenberg's Stellung fast aufgehoben: aber er batte fich den Befit der Bogtei durch einen Bertrag gefichert, und die Stadt wußte nicht recht, wie fie es mit dem Landvogt zu balten batte, bis die ermabnte Aussobnung zwischen ihr und Berbenberg zu Stande gebracht mar. Eine erhöhte Bedeutung gewann das Amt unter Raifer Rarl IV. durch die Erneucrung des Landgerichtes in Stadelhof. Dieses mar über den Unruben, welche nach Rudolf's Tode bereingebrochen waren, in gangliche Bergeffenheit gerathen. Die Erneuerungeurkunde Rarl's IV. deutet selbst darauf bin, daß im Laufe der Zeit viele Fürsten und Herren sich sogar Freibriefe gegen dasselbe

14.

ŀ

Ach erworben hatten.") So mar der Zerfall unausbleiblich. Mur das für die Abhaltung des Landgerichts bestimmte Bebande, \*\*) Stadelhof genannt, erinnerte noch an das Inftitut: welltete Burger und Gefchlechter trugen es zu Leben, und Raft IV. felbft hatte es dem Geschlechter Beinrich Maper von Nördlingen als erbliches Reichslehen überlaffen, befagen es S. Daver's Rinder und der Geschlechter Rourad hundfuß von Ulm als Leben. Die Maver nun vertauften es — wohl nicht ohne durch Karl dazu veranlagt worden zu fein - an den Grafen Ulrich von Solffonftein, bem der Kaifer icon 1348 die Landvogtei in Oberschwaben übertragen und welcher in Gemeinschaft mit seinem Bruder unter Austimmung Rarl's fich der Stadt ju Frieden und Bundnif verschrieben batte. Bu Nürnberg erfolgte am Sonntag por dem Erscheinungsfeft 1361 die kaiserliche Belehnung an Self. fenftein, und mit dem Eintritt in den Befit des Stadelbofes war nun die gute Gelegenheit gegeben, auch die alten landgerichtlichen Befugniffe wieder ins Leben zu rufen. verordnete denn Rarl, daß diefes im Stadelbof abgehaltene

<sup>&</sup>quot;) Es beißt u. A.: "wan wir ober vnfer Dorfabren am Riche wiberrufet han alle die brief und freihalt, bamit wir alle Fürsten, berren 2c. gefriet haben, bag fp vor unferm Lantgericht zu Bime nit geften sotten."

<sup>&</sup>quot;) In Urfunden von 1348 und 1354 wird es geradezu "ber hof" genannt: er ftant, wo jest der Weinhof steht. "Stadelhof bei Spielmannabronnen" in einer "Urfunde" v. 8. Oftober 1377. "Die Müblen im Stadelhof an der Blau" 1391. Ju ihm gehörte der in Urfunden von 1354, 1359 und 1361 genannte Meierhof, im Stadelhof genannt, zu dem 24 Tagewort Wiesen, breißig Jauchert Aders an einem Stud vor dem Gögglingerthor und die Zinse aus einigen Gausern der Stadt gehörten.

Landgericht zu Rut und Gemach der Unterthanen des Reiches alle die Gnaden, Rechte und Freiheiten wieder erhalten solle, die es von Alters her gehabt. Allen Fürsten, Grafen, Freien, herren und Dienstleuten des Reiches ward aufgegeben find vor dem Ulmer Landgericht zu stellen und vor dem Landrichter, welcher von Kaiser und Reich eingesetzt sei, Recht zu geben und zu nehmen. Nur das Gebiet und die Leute des Herzogs von Desterreich und die Reichsstädte waren hiervon ausgenommen: für die erstern bestand ein eigenes Landgericht in Weisenhorn.

So hatte nun Ulm wieder alljährlich breimal ben Landvogt von Oberschwaben als Landrichter in feinen Mauern zu beberbergen. Wenn bies einerseits feine materiellen Bortholle hatte, so war doch die Gefahr nabe gelegt, daß der Landvogt fich Eingriffe in die inneren Berfaffungeverhaltniffe erlanben mochte. Gin Glud, daß Belffenftein's Bermogensverhaltniffe gerrüttet waren, und die Stadt, anstatt vor ihm Besorgniffe begen zu muffen, ihm und seinem Sause gar oft ein willtommener helfer aus Kinangnothen wurde. Der Boufft Des Landvogtes im Landgerichte war ohnehin, da Ulm vom Ronig eine völlig unabhängige Gerichtsverfaffung errungen batte, nicht mehr zu Recht bestehend. Ulrich's von Belffenstein Wirksamkeit trat auch nur bei einer einzigen Beranlassung in fehr friedlicher Beife in den Bordergrund. Den Ulmern war nämlich vom Kaiser ber Schirm über die bei ihnen figenden Juden aufgetragen, in Erfüllung ihrer Schirmpflicht aber waren fie mit der Zeit febr läßig geworden, ja, es maren 1348 die S. 8. erwähnten barbarischen Judenverfolgungen vorgefallen. Da erbot fich nun der Graf; der Stadt wieder sum Judenschirm behülfflich ju fein und gab ihr darüber Brief und Siegel. Ernfte Briefe des Raifers batten ben

13



Städten, wo folche Scenen porgetommen maren, aufgetragen, den taiferlichen Bögten Genugthuung ju geben für den Schaben, welchen das Reich durch bas "Judenbrennen" exlitten. Die Stadt Ulm aber benütte die Geldnoth des Grafen, que biefer Berlegenheit für fich Rupen ju ziehen: ber bedrangte Landpogt war nicht in ber Lage ernste Schritte gegen bie Stadt ju thun, welche ihm fo oft unter die Arme gegriffen batte. Und je häufiger die Belffensteiner Geld von der Stadt entlehnten und je mehr Buter fie dafür an dieselbe perpfandeten, um so abhängiger murden fle pon ihr, und um so schneller und tiefer verfiel auch das Landgericht wieder dießmal für immer. Schon 1403 perfette Grafin Marie von helffenstein, herzogin von Bosnien, eine Dame, die durch mabnfinnige Berschwendung den Berfall ihres Sauses febr beschlennigte, ben Stadelhof an den damgligen Burger meifter Deinrich den Befferer. Diefe Romilie erbielt den Stadelhof erblich bis jum Jahre 1414, wo die Stadt ihn von Besserer's Söhnen käuslich an sich bruchte. Auch der Stadt ichien am daueruden Befige des hofes nicht wiel gelegen zu haben: icon 1416 befagen ihn die Ungelter von Ulm, 1485 hans Kraft, und 1528 hans Müller.

# Per Bogt,

Bir haben gesehen, wie 1328 die vereinigten Aemter des Reichs. und Stadtvogts dem Grasen Berthold von Graispach übertragen wurden. Nach Berthold ist die Bogtei nie wieder besetzt worden; und wenn wir nach dem Umsfange seiner Funktionen fragen, so ist der Auslösungsprozest vollständig. Es scheint, daß Berthold's Ernennung mehr ersfolgte um zur Beruhigung der Gemüther das mögliche zu thun und um die Gesammtkraft der Gemeinde für die Auss

rechterhaltung der Rechte Konig Ludwig's Des Baiers concentrirt zu wissen. Bon Berwaltung der Reichbrechte mar fast teine Rede mehr. Bohl erhob der Bogt noch die Reichs-Reuer, aber an der Criminaljustig nahm er von nun an les diglich teinen Antheil mehr: der Schultbeiß übte, den Rroniten zufolge, fcon feit 1309 den Blutbann aus. Karl IV. befahl 1354 dem Ulmer Rath, ohne Berrug über schädliche und unthätige Leute zu richten und verlieh ihm das Recht, icabliche Leute, Mordbrenner, Diebe, Rauber und andere dffentlich oder beimlich schädliche Leute, die der Mehrtheil des Rathes für folche erfenne, ju totten nach Inhalt der Briefe, welche Frankfurt von ibm erhalten babe, und obne daß er von des Reiches Bogt oder Amtmann daran gefrankt werden durfte. \*) Der Bogt hatte blos noch im Ramen des Raifers dem Schultheißen, welcher von den Burgern durch Stimmenmehrheit gewählt worden war, diesc Burbe zu verleihen. Unter König Benzel war die Bogtei fo völlig aufgelöst, daß nun Burgermeifter und Rath das Recht erhielten, den Ammann mit dem Blutbann an beauftragen. Go fehr maren die Gerechtsame des Bogtes in die Bande des Rathes übergegangen, daß Karl einmal das Bersprechen gab, Bogtei, Steuer und Ammanamt in Ulm nicht mehr zu verfegen (1358), und Freitag vor Lichtmeß 1370 traten Burgermeifter und alter und neuer Rath ausammen qu

<sup>\*)</sup> Man wendete fich von Ulm nach Frankfurt um eine Abichrift diefes Freibriefs. Frankfurt aber antwortete: "fie wissen von einem besonbern Freibriefe nichts, sondern sie pflegen untbätige und schädliche Leute nach Maßgabe der Reichsgerichte, ihrer eigenen Statuten und ihres hersommens zu richten, nämlich Morder mit dem Lod, Räuber mit dem Schwert, Diebe mit dem Galgen, Fälscher mit dem Keffel, Rachtbrenner und Reper mit dem Feuer."

dem eidlichen Gelübde, daß sie sich um keinen Preis mehr die erworbenen Rechte wollen entreißen Laffen. Durch die angeführte Concession Wenzel's, dem Amman den Blutbann übertragen zu dürfen (1397), war die Reichsfreiheit der Stadt vollendet.

Der Stadtrath als oberfte Gemeindebehörde; der Bürgermeister.

Der oberste Gemeindevorstand war somit der Stadtrath. Bu Anfang Diefes Zeitabschnittes bestand er immer noch aus dem Schultheißen als Borftand, den Richtern, der Gemeinde und der Bunftbant. Rach und nach erfolgte die Ausscheidung des Schultheißen aus den inneren Angelegenheiten der Stadt. Denn je naher die Stadt ihrem Ziele, der Selbftandigfeit, tam, um fo mehr borte der Schultheiß auf, toniglider Diener zu fein und endlich murde er als Borffand des Stadtgerichtes völlig Untergebener des Stadtrathe. Dice erhellt schon daraus, daß der Schultheiß nicht mehr an der Spige der Urfunden genannt wird und die Berpfändung des Schultheißenamtes war nichts anderes als die Bergichtleiftung bes Raisers auf das Bestättigungerecht. Diese und die Beendigung der Bunftunruben vollendeten die Ausscheidung Des Schultheißen aus dem Stadtrath, machten aus dem letten foniglichen Diener einen städtischen Unterbeamten und veranlassen die Treunung der Berwaltung von der Juftig. Run hatte fich der Stadtrath gur oberften, frei und unabhäugig vom König handelnden Regierungebehörde aufgeschwungen: ein Zusammentritt von Rathmannen und Richtern stand nur bei gesetzgebenden Rathesitzungen fatt, inwelcher privatrechtliche Berhältniffe zur Sprache kamen. der Spite ber Regierung fanden nun die Burgermeifter;

es waren ihrer drei. Um allen Bablumtrieben ju begegnen war festgesett, daß niemand fich um das Amt bewerben durfte. Der Neugewählte führte bas Umt ein Jahr lang und tonnte erft nach Ablauf zweier Jahre von der Amtoniederlegung an wieder gewählt merben: ja, ce murde fo bas Bertommen, daß er gewöhnlich nach dieser Frist wieder gewählt murbe. wenn er fich des Amts nicht unwürdig oder für dasselbe unfähig erwiesen hatte. Dagegen trat er nicht aus dem Rathe dus, fondern murde als Altburgermeifter in den großen Rath gewählt, fo daß immer zwei Altburgermeister in Diesem fagen; Die Befammtverwaltung lag in den Banden bes neuen Bur-Bugleich mar er Borftand ber Gemeindebant, mabrend die Altburgermeifter Borftande der Bunftbant maren, der Capitaneus ift nun ganglich auf das Rriegswesen be-Bar der Schultheiß abwesend, so versah der Burschränkt. germeifter fein Amt im Stadtgericht, ja er berief als Stadtvorstand, mas früher dem Schultheißen zugestanden mar, alle vierzehn Tage das Arohngericht zusammen, welches über Erbe, Leben und Eigenthum entschied. Alle Rlagen mußten erft bei ihm angebracht werden und er wies fie dem Stadtgerichte ju. Ihm lag ebenfo die Sandhabung der Bolizei ob; er hatte zwei Stimmen im Rathe, in feinem Dienfte befanden sich drei bewaffnete Knechte. Mit den "Ginungen" bildete er eine untergerichtliche Behörde, welche in verschiedenen Kallen Boruntersuchungen anstellte und Entscheidungen fällte. Bebot er bei Rubeftorungen Frieden, fo galt fein Unfeben so viel als das zweier Rathmänner. War er in Angelegenbeiten, welche nicht die Stadt betrafen, verreist, fo durfte er nicht über Nacht außerhalb der Stadt bleiben. Runfen aus dem Rathe bildete er einen ftandigen Rathsausschuß; die allgemeine Behrpflicht aller Burger zu verstanlichen, mußte anch der Bürgermeister mitspielen, d. h. das Loos ziehen, doch blieb, ob er nun gewonnen oder versloren hatte, dem Rathe die Entscheidung darüber überlassen, ob er mit in's Feld ziehen oder zu Hause zu bleiben habe. Hatte die Stadt augenblicklich keinen Hauptmann, so führte der Bürgermeister das Stadtbanner. Seine Besoldung bestand in 40 Gulden: Rathsschaß zu nehmen war ihm ebensostrenge verboten als überhaupt es untersagt war, durch das Bersprechen, um geringere Besoldung den Posten zu versehen, sich Stimmen zu verschaffen. Wer letzteres sich zu Schulden kommen ließ, versiel in eine Strase von 100 Pfund Heller.

## Der Math.

Es ist oben gezeigt worden, wie nach und nach drei Banke den Rath ausmachten, so daß neben den zwölf Schöffen sünfzehn Geschlechter und siebenzehn Zunstmeister darin saßen. Schultheiß und Schöffen wurden dann gänzlich aus dem Rath gedrängt, und die oberste Regierungsbehörde bilbete ein "kleiner Rath" — bestehend aus füuszehn Geschlechtern und stebenzehn Zunftgenossen, der seitherigen Gemeinder und Zunftbank, — der Gemeinderepräsentation diente der "große Rath," aus zehn Geschlechtern und dreißig Zünftlern zusammengesetzt. Für die Geschäftsordnung der Rathsverhandlungen galt als oberster Grundsatz: Gemeinschaftlichkeit der Berathungen und Beschlußfassungen: war entweder im kleinen oder im großen Rathe die zu einem Beschluß nothwendige Anzahl von Mitgliedern nicht erschienen, so durfte kein Beschluß gefaßt werden.\*) Den einzelnen Rathsgliedern

<sup>\*) &</sup>quot;Daz wir sunderbar durch zucht vnb durch freien willen vnser tegli. der ze den hatligen geschworen han, daz wir alle fach gemeinlich handeln sullen." Rothes Buch.

war es unbenommen, über bie Wegenstände ber Berhandtungen fich mit einander vorher gu befprechen, aber follte ein Rathmann zum andern geben und etwas wider das gemeine Befte treiben, "ber folle aus dem Rath gestoßen merben." Die beiden Rathe batten abgesonderte Sigungen.") Der kleine Rath führte die Regierung: Gesetze konnten nur von beiden Rathen gemeinschaftlich erlaffen werden. Daber fieben am Anfang aller Gesetze im rothen Buche die Worte: "wir der Meine und große Rath." Der große Rath Controllirte ben Heinen: letterer tonnte obne die Einwilligung des erfteren Ausgaben, welche 100 Pfund holler überftiegen, nicht beschliefen. Der große Hath batte über die Bahrung der Berfaffung der burgerlichen Rechte und Freiheiten und darüber zu machen, daß das gemeine Beste teinen Schaden nehme und der fleine Rath seine Befugnisse nicht überschreite. Schon badurch mar es geboten, bag er abgesonderte Sigungen hielt. Ibm ftand es gu, an ben fleinen Rath Antrage gu bringen, und ohne Darlegung genugender Brunde burfte Diefer fie nicht von ber band weisen. Ericbienen gum 3mede ber Untragitellung Abgeordnete des großen Rathes vor dem fleinen, so mußten fle - wie jeder, welcher vor den Rath trat ibr Anbringen ftebend vortragen. Bu gemeinschaftlichen Sigungen traten beide Rathe nur gufammen, nachdem jede Abtheilung ihre abgesonderte Borberathung gehalten batte, und die Gegenstände für gemeinsantes Tagen waren: Fragen von gang besonderer Bichtigfeit, Abschluß von Bundniffen, Betheiligung an Kriegen, Festschung neuer Steuern und Abgaben zc. Mus folden Berathungen entstanden benn bie vie-

<sup>\*) &</sup>quot;Bnd was ber fleine ont auch der große Rat aufachten ond ze rat werben."

len Urkunden aus dem vierzehnten Jahrhundert, welche mit den Worten beginnen: "Bürgermeister, Ammann, Richter und Rathgeben und alle die Gemeinde," oder auch: "Büw germeister, Richter, Rathgeben; Zunftmeister und Zwölfmeis stet." Der von der Mehrheit beider Rathe gefaste Beschlust hatte Geseiseltraft:

Unzureichend mar ein auch von beiden Collegien gefaß ter Befchluß nur in einigen Fallen, für beren Enticheibung nach dem Schwörbrief die Bernfung der gangen Gemein De nothwendig war. Dabin gehörten: Berschreibungen, Ber pfändungen, turg jebe Art von Beraugerung des gemeinen Gutes und alle Falle, mo das Bermögen der Stadt und Burgerschaft auf irgend welche Beise gegen einen Dritten verbindlich gemacht werden follte. In gleicher Beife mußt die gange Bürgerschaft befragt werden, wenn es fich darum bandelte, jur Bertheidigung der Stadt ober ihres Gebietes ju Belde ju gieben, oder für Aubrung eines Rrieges Goldner anzuwerben. Veränderungen der Gefete über die Aufnahme in's ulmische Burgerrecht, über Binsleben, über Sandwertsordnungen unterlagen biefer allgemeinen Beschluffaffung der gangen Gemeinde, und namentlich scheint diese ausammenberufen worden zu fein, wenn auf Seite irgend einzelner Annftgenoffen Trot und Bideripenfligfeit fich zeigte. Go drobte 1416 der Rath den Det gern, ihre Cache "furo an Die ganze Gemaind" zu bringen, wenn fie fich den Berordnungen des Rathes nicht fügen wollten. Ganz genau mar jeder eine gelne Fall, ber die Berufung der gangen Gemeinde erheischte, nicht vorgesehen und fonnte es nicht sein. Bestand zwis ichen der Gemeinde und dem Rathe volles Bertrauen und gutes Ginvernehmen, fo überließ auch die Bemeinde, nachdem fie berufen worden mar, eine Sache ber Entscheidung des

Rathes. So sagt die Weberordnung vom Jahre 1403; "vmb das so baben och wir das bracht an ain ganz Gemainde und in das eigentlich erzelet, die uns och daruff gar wiflich und erbarklich geantwurt bant und das genglich gefeat bant viff groffen und fleinen Rat wie die das verforgen das fie ir wille und gunft ganzer und guter und wöllen och den Rat dazu gewönlichen schirmen." 1407 wurde ein Befet über Binsleben von den Rathen erlaffen, und fie beriefen fich auf die von der Gemeinde ihnen übertragene Ermächtis anng: "wan die gange Gemeinde vns des gewalt geben bat." Befete, welche auf diese Beise zu Stande gekommen maren, beißen in den Urfunden ein "gutliches Uebereinfommen mit ber Gemeinde." Bei folden, nach vorbergegangener gemeinfamer Berathung gefaßten Beidluffen mußte es nun aber fein Berbleiben haben, und fie murden vor dem Rathe von Einzelnen aus der Gemeinde, welche biezu vorgefordert maren, beich woren.\*) Giner etwaigen verfaffungewidrigen Absonderung zwischen Geschlechtern und Zunftigen, mittelft deren der eine oder der andere Theil unter dem Scheine einer obrigkeitlichen Befugnif fich eine einseitige Gewalt anmagen mochte, mar vorgebeugt durch die Borte des Schworbriefs, welche jede Berfammlung des großen oder fleinen Rathes, bei welchen nicht beide Stande vertreten feien, für gefehmidrig erklären. Da aber immer die Möglichkeit vorhanben, daß einzelne Mitglieder durch angere Umftande an der Theilnahme an den Rathofikungen verbindert waren, so wurde - nicht nach der Stimmenmebrheit fammtlicher Rathsmit-

<sup>&</sup>quot;) "Bir han och vher ben antwerten und vher ber Gemainde zu uns mer genomen bie erbarften und die besten, die wir finden konden, die bez alles mit und gefert aid gesworn hant ze halten." R. B.

gluber ebnt Ruducht auf ben Stand ber Anneienten fendern nach der berfonlichen Mehrbeit ber Angeborigen eie ner jeden Burgerflaffe Beidinf gefaft. Bu einer gultigen Berbandlung bes fleinen Ratbes geborte bie Anneienbeit von mindeftens acht Geichlechtern und neun Junfemeiftern, des großen Ratbes bie Gegenwart von wenigstens feche Gefdlechtern und fechezebn aus ben Buniten. De nicht jeden Lag Ratböfitung gebalten wurde, flets aber Gegete flande für die Berathung anflesen, jo wurde biefür ein Andiduf ven fünf Ratbegliedern niedergesett, von denen zwei ben Geschlechtern, brei ben Juniten angeborten. Dies war ber fratere "gebeime Rath," beffen Gefcaftefreis fich mit der Junabme der Bevölferung ermeiterte, denn nach und nach murde ihm die Erledigung michtiger Angelegenbeiten, welche raid entidieben fein wollten, allein übertragen. Bei bem immer mehr auftanchenden Zebdegeist sowie bei den vielen Kriegen, in welche Ulm als Kübrerin des schmabischen Stabtebundes vermidelt murde, ergab fich obne 3meifel die Rothmendiafeit, tiefen Ansichuf in ein permanentes Collegium umzumandeln, welches aufer dem Burgermeifter, der an felt ner Spige ftand, aus funf Gliedern bestand und welches auch die geheime Correspondenz unterhielt! durch die Dand dieser Aunfe gieng die ganze Correspondenz der Gesandten.

Die Urfunden, welche dieser Fünserausschuß ausstellte, beginnen mit den Worten: wir der Bürgermeister und die Fünse; das Collegium ward aus zwei Geschlechtern und drei Jünstlern gebildet. Fragen von hervorragender Bedeutung wurden auch Beranlassung, daß der neue Rath auch den alten Rath zur Berathung beizog. So vereinigten sich beide Rathe 1870, um, nachdem die Stadt von der Kammer das Ummanamt, Umgeld, die Einung und die Münze erworben

batte, über die Maßregeln zu berathen welche zur Wahrung biefer nenerworbenen Rechte dienlich sein möchten, und solche vom alten und neuen Rath gemeinschaftlich gefaßten Beschlüffe galten gleichsfalls als die Willensmeinung der ganzen Ge-meinde.\*)

Seiner Memter entfest tonnte ein Burgermeifter, Aunftmeister oder sonstiges Mitglied des Rathes werden bei Biderseplichkeit gegen die Obrigkeit, und bei so schlechter Amteführung, daß durch fie die öffentliche Boblfarth bedrobt exicien und er selbst sich moralisch unmöglich gemacht hatte. Die gegen den Beflagten vorliegenden Beschwerden mußten gerichtlich nachgewiesen sein, alsdann hatte er aber von feinem Umt zurudzutreten, gleichviel, ob feine Wahlperiode abgelaufon mar, ober nicht. Eines Rlofters ober eines Edelmanns Bormunder durfte fein Rathsmitglied fein. Bunfchte ein Rathmann, diefer Bestimmung ungeachtet, fur ein Rlofter ober einen Edelmann vor dem Rathe als Auwalt anfzutreten, fo mußte er bis jum Austrag der Sache abtreten und verfiel, wenn er noch im Sagle bemerkt murde nachdem eines oder zwei Mitglieder ihre Ansicht icon ausgesprochen hatten, in eine Weldbuffe von 5 Schill. Geller und in eine achttagige Berbannung. Der Frauenbau, der Sofpital, Das Gicchenund Kindelbaus, sowie die unter dem Rathe stehenden Rlofter hatten ihre aus dem Rathe verordneten Bfleger. Golde Burger, die nicht im Rathe fagen, durften von den Klöftern au Bflegern angenommen werden.

, <del>, ,</del> ,

<sup>\*)</sup> Urkunde von Freitag nach Maria Lichtmen, 1370: "Ban der Burger gemeinlich Riche und Arme und altem und nuwem Rat vollen Gewalt ir aller und ber Rat ze Bim wegen enpfelben ban."

#### Bie Ginunger.

Eine Art von Bolizeibeborde oder Untergericht bildeten Die unter dem Borfit des Burgermeisters tagenden Ginunger. - eine Beborde, welche, wie ihr Rame icon andeutet, junachft Streitigfeiten auf gutlichem Bege beigulegen batte. Jeden Monat wurden aus dem Rath zwei neue Ginunger bestellt - wie groß die Bahl der Mitglieder mar, läßt fich nicht bestimmen. Aber ihre urfprungliche Birtfamteit erfuhr eine weitere Ausdehnung. In ihrem "Einungsbuche" ftanden die Ramen der flüchtig gewordenen Berbreder verzeichnet; fie mußten jede Boche zu verschiedenen Dalen, und wenn der Rath es verlangte, sogar bei Nacht die schädlichen Leute in ihren Behausungen aufsuchen; wollten fic Semanden verhaften laffen, fo mußte jeder, den fic dazu auf forderten, ihnen unweigerlich seine Hand leihen oder fünf Schilling bezahlen. Die Hausthüren mußten ihnen auf ihr Berlangen sogleich geöffnet werden, widrigenfalls fie das Recht batten, die Thuren erbrechen zu laffen : auch die Bachtpoften mußten von ihnen vifitirt werden.\*) Stand jemand wegen Lugens vor Gericht, jo nahmen fie an der Aburtheis lung Antheil. Bar es ihnen gelungen, Streitende und Raufende zur Eintracht zu bringen, so zogen sie drei ehrbare Leute (Manner oder Frauen) als Zeugen bei, welche einen Zeugeneid leisteten, daß sie die "Einung" gesehen und ge-Anschläge gegen das gemeine Befte, in deren Folge Auflauf und Biderwärtigkeit zu befürchten mar, wie überbaupt jede Gesegesübertretung mußte junachst bei ihnen jur

<sup>\*)</sup> Rothes Buch: "Das ain Burgermeister und die Ahnunger all wochen ainog ober zwären ober me ob es not wer nacht bose Lut suchen fullent — barzu sollen so ouch die Bacht besehen.

Anzeige und durch fie an den Rath gebracht werden: eine Thatigfeit, die, wie wir S, 123 gezeigt haben, junachft auf Unflagen gegen Geschlechter fich beschränkte, mabrend die Bunftler vor ihrer Bunft erscheinen mußten. In gleicher Beise batten fie an der Gewerhepolizei Antheil; so mußten fie a. B. mit zwei Bunftigen die Brodichau beforgen, hatten infonberbeit bei den Barchentwebern nachzusehen, ob dieselben ibre Gewerbeordnung gewiffenhaft einhielten, mußten auch die auf die Gemeindeweide getriebenen Schafe nachzählen und darauf achten, daß nicht einer der Berechtigten mehr Schafe auf Die Beide schickte, als er berechtigt war. Uebertretungen Dieser Besetze mußten die Stadthirten ihnen anzeigen. Nach und nach erhielten fle eine beschließende und weitgebende Bewalt. batten über Schlägereien und Injurienhäudel zu erkennen und nahmen gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts ben Ramen "Strafherren" an: als solchen mard ihnen ein Amtsdiener, der "Einungsfnecht," beigegeben. Dhue Unterschied des Standes wurde von ihnen gestraft, wer fich cines "gewöhnlichen" Fluches schuldig gemacht; schwerere Aluche murden durch fie an den Rath gebracht. Jeden, der ein Befet verlett hatte, konnten fie vorladen; wer der Ladung nicht Folge leiftete, mußte auf acht Tage die Stadt raumen, au-Ber, wenn er eidlich erhärtete, daß ihm in Kolge einer Abmesenheit von Hause die Ladung nicht bekannt geworden sei. Bei fleineren Schuldflagen (von einem Pfund Beller bis zu einem Gulden) ichmor ihnen der Schuldige bei den Beiligen, daß er binnen eines Monates bezahlen wollte. Wer in Birthehausern muthwillig Schulden machte, den tonnten fie, außer daß fie ibn gur Bezahlung feiner Schuld und einer Strafe von 5 Schilling Beller verurtheilten, auf acht Tage aus der Stadt weisen; endlich fundigte durch fie der Rath

denen, gegen die fie die Borunterfuchung geführt hatten, das Strafertenntniß an.

# Suttel und Suttelmeifter.

Streitsachen, welche den Werth von fünf Schillingen nicht überschritten, unterlagen ber Entscheidung bes (geschwerenen) Buttelmeifters. Beigerte bet Schuldige fich, ben Ansspruch des Buttelmeisters anzuerkennen oder suchte er im gendwie den Austrag der Rlage zu verzögern, so mußte erfterer dem Rlager ohne Saumen aus dem Gigenthum des Beklagten ein Pfand einhandigen, bis das richterliche Erkenntniß erfolgte. Sein Einkommen bezog der Buttelmeister mur theilweise aus der Stadt: die im Schutze der Stadt befindlichen oder dafelbft beguterten Rlofter, 3. B. Salmeun weil, Biblingen, Urfpring, Roggenburg mußten gur Unterhaltung des Buttelmeisters beifteuern. Unter ihm fanden die Büttel (Frohnboten, Schergen.) Ihr Amt war, auf Befehl des Bürgermeisters die Gerichtssitzungen anzusagen und die Richter dazu zu berufen. Häufig erschienen fie auch als Reugen mit dem Rlager vor Gericht und waren, indem fie nur auf ihren Gib fich beriefen, demfelben gur Erhartung feiner Angaben behülflich. Siezu waren drei Buttel erforderlich. Außerdem hatten fie alles, mas in der Stadt fich zutrug, dem Bürgermeifter zu berichten.

### Stadtschreiber.

Henrathen und andere Verträge wurden urkundlich durch den Stadtschreiber abgefaßt, wie wir denselben schon früher mit diesem Amte betraut gefunden haben. Immer noch war er einer der einflußreichsten Männer der Stadt; durch seine Hände gieng die geheime Correspondenz der Fünse, seit 1401 führte er das Stadtpfandbuch. Da er für eine so vielseitige Thätigkeit Gehülfen zur Seite haben mußte, so durften nur geschworene Leute für einen solchen Posten genommen werden. Wer daher für eine Schuld ein Pfand aus seinem Vermösgen einsetzen wollte, mußte vor dem Stadtschreiber dies anzeigen und dieser hatte den Eintrag zu besorgen, und ebenso hatte er, bei eigener Verantwortlichseit, den Gläubiger das von in Kenntniß zu setzen, wenn ein Pfand etwa schon für eine andere Schuld eingesetzt war.\*)

Die Berwaltung des städtischen Permögens führten drei Stadtrechner, von denen zwei den Zünften, eine den Ge-fahlechtern angehörten. Sie führten das Steuerbuch und was win zugleich Stadtbaumeister und Bauschauer. Wer in das struische Bürgerrecht aufgenommen werden wollte, hatte vor

<sup>\*)</sup> Rothes Buch, Georgii 1401. "Go fien wir je Rat worden, bag wir ain Buch jego haben beifen gemacht vnd bag haben wir vnferm geswornen Statichriber empfolhen dag er dag inne haben und nieman andere benne er und fin gesworne Schriber barinn ichreiben fullen und haben des jo geordnet: Ber bem andern gelt ichuldig ift, barumb er ein liegend pfand ungefest ober gefegen mil, es fien bufer u. f. w. Dag die alle gen fullen au bem Ratichriber und fullen bas baifen barinn gefdriben und fullen och benbe taile babei ftan beli= ben bie bag dag ungeschriben wirt. Und mag och alfo ungeschriben wirt, bas fol fraft und macht ban - vmb bag ob gin folich riand vor Jemand verfest maren bas man bag ba aigentlichen erfaren und innen werbe und fullen och ber Statfcbriber und fin gesworene Schriber bag ainen leglichen fagen ob basfelb pfand vor Jemand in bas Buch verschriben und versezt in und fol man mit namen dem ... Statichriber omb ain Jeglich folich gefchriben nit mer geben benne 1 Schilling Seller. Wenne och bag ift, bag gin tail ben anbern begalt, fo fullen aber beid tall ober iver bagu behafft ift miteinander gar ju bem Statidriber und bag bitten ufgefdriben und bag fol och benne ber Ratidriber omfuß.

ihnen den Beweis zu führen, daß er ein Vermögen von jedenfalls 200 Pfund heller besithe, und sie nahmen ihm nach
der Anfnahme den Bürgereid ab. Von 1408 an batten sie
auch das Gerichtsstegel in händen und verstegelte die vom
Stadtschreiber gesertigten Verträge, nachdem sie sich zuvor
überzeugt hatten, daß dieselben nichts entbielten, mas mit
dem städtischen Juteresse sich nicht vertrage. \*) Behust ibres
Dienstes waren ihnen drei bewaffnete Kammerknechte beiges
geben.

<sup>\*)</sup> Schon feit 1388, wo das Stadtgericht fein eigenes Siegel erhielt wurde mit grunem und rothem Bachje gesiegelt; Raifer Sigismund. bestättigte ber Stadt bice Recht. Die Form bee Siegels erlitt in biefer Beit eine Menderung. Gine Berordnung vom Jahre 1316. die Auffundigung des Burgerrechts betreffend, bat weder Stern noch Lilie, bagegen bat ber Schwörbrief von 1291 wieder ben Stern auf ber einen, auf ber anbern Seite etwas, mas meniaftens einer Lilie abnlich fiebt: bas Siegel ift schabbaft. Ebenso zeigen fich Stern und Lilie auf zwei Urtunden, beren eine bes Datums entbehrt, bie andere vom Jahre 1354 ift. Gie haben meiftens einen einfachen Abler mit ausgebreiteten Flügeln, linte bei'm balje einen Stern, rechte eine Lilie und die Umschrift: Sigillum Universitatis Civium in Ulma. Schon im vierzebenten Jahrhundert wechselten jedoch bie Beichen bes Sternes und der Lilie mit einem befonderen Ulmer Schilde ab. Bie jebe Stadt außer dem taiferlichen Adler noch ein besonderes Beichen führte, fo hatte Ulm in fruberen Beiten ausschließlich Stern und Lilie gewählt. Un die Stelle biefer trat nun der einfache, in ein ichmarice und ein weifies Reld getheilte Schild. Dice ift bas bis in Die fpateften Beiten gebrauchliche Siegel, welches unter einem Bali dachin einen Adler, unterhalb biefes einen fleinen Schild geigt und das icon von 1333 an in den Stadtgerichtsurfunden ununterbrochen angewendet wurde. Auf einem Siegel vom Jahre 1458 findet fic auf beiben Saulen bes Balbacbinthores ein Lome - Illm's Macht und Thatenftols bezeichnend. - Roch fei beigefügt, daß icon 1388 anstatt bes Bergamente in ber Stadtfanglei Bapier gebraucht murbe.

Das Berpflegungswesen stand unter der Aufsicht det Bettelherren, deren besondern Aufgabe die Urberwachung der öffentlichen Jucht und Ehrbarkeit war und welche die durch Berlegung derselben angefallenen Strafgelder jum Besten des Almosenkastens einzuziehen hatten. Ganz besonders waren ihrer Aufsicht die öffentlichen Frauenhäuser übergeben. Jedes Bierteljahr hielten fle einen Durchgang durch sede dies fer Austalten, lasen den Bewohnerinnen die "Ordnungen" vor und brachten Beschwerden und Mängel zur Kenntniß des Rathes. Erkrankte eine der "Frauen", so hatten die Bettelsherren die Schlüssel zu der hiefür gegründeten Krankenkasse u. s. w.\*) Ebenso leiteten sie die für die Siechen und die Findelkinder gegründeten Austalten.

#### Schultheiß und Stadtgericht.

Nach altem Recht und Hersommen mahlten, wie Karl IV. in einer deshalb ausgestellten Urfunde einräumt, die Bürger von Ulm einen Ammann nach Stimmenmehrheit. Damals fand Karl die Zahl von 73 Wählern vor. Dem Gewählten wurde vom Bogt das Amt verliehen und der Ammann hatte jährlich 100 Pfund Heller an die königliche Kammer zu entrichten. Es war also das Ernennungsrecht immer noch dem Könige reservirt und die Könige suchten das Amt zu immer höherem Preise auszubieten. Es war natürlich, daß mit der Zunahme der Bevölkerung auch die Einkunste (Gerichtssporteln 2c.) immer mehr eine Höhe erreichten, zu der die angegebene Summe von 100 Pfund lediglich in keinem Berhältniß mehr stand. Daher die Abslicht, das Ernennungsrecht in eine Geldquelle zu verwandeln. Aber auf diese

<sup>\*)</sup> Die Frauenhausordnung f. fpater.

Beise war die Gefahr immer vorhauden, daß die Stadt des gangen Bortheils. den fie aus der felbständigen Babl bes Schultbeiffen zu ziehen gehofft, durch die Ausübung des fonialiden Rechts verluftig werde. Daber suchte man vorzus Schon unter Ludwig batte Ulm die Erfahrung ges macht, daß der faiserliche Sof um Mittel und Bege nie in Berlegenheit fei, wo es galt, der Stadt einen dem Bof ergebenen Schultheißen zu geben. Berthold von Graisvach hatte es dahin gebracht, daß sein natürlicher Sohn, Graf Rourad von Weißenhorn das Ammannamt erhielt (1332), und in diesem batte das bairische Haus in Ulm einen ents ichiebenen Vertreter feiner Intereffen, namentlich, fo lange Berthold als Reichsvogt an der Svipe stand. Eine lance Reibe von Jahren blieb Ronrad im Befite Diefes Amtes. bald war er Mitglied des Schöffenstubles, sogar sein Sobn. Konrad der Jüngere, wurde 1375 Ammann. Wohl mußten beide in das ulmische Burgerrecht eintreten, aber fie spielten mehr die angesehenen Reichsminister. Aber, als die Ulmen Bürger diese Gefahr ber ewigen Bevormundung und fortdauernden Abhangigkeit endlich zu beseitigen suchten, murde 1345 ein Gejet erlaffen, daß niemand nach dem Ammann amte stellen folle. Dies mar jedoch nicht genügend. fam der Stadt die Beldnoth des Königs (1347) zu Sulfe: nun wußte fie es dabin zu bringen, daß ihr der Ronig auf geben Jahre bas unbefdrantte Befegungerecht ber Stelle überließ. Dafür übernahm die Stadt die Berbind. lichkeit, diese hundert Bfund an den Grafen Albrecht v. Rechberg, dem für ein Darleben das Ammannamt übertragen war, zu entrichten. Nach Ablauf der zehn Jahre erneuerte Rarl das Besetzungsrecht der Stadt mur noch auf 4 Jahre, weil er immer die Möglichkeit im Auge behielt, noch mebt

pekuniaren Portheil darans zu ziehen. Da erwarb sich die Stadt den (schon angedeuteten) Brief des Kaisers, in dem er versprach, Bogtei, Steuer und Ammannamt in Ulm nie wiesder zu verpfänden, und von nun an besehnte nicht mehr der Bogt, sondern der Bürgermeister den Ammann mit seinem Amte.

Bon nun an besteht zwischen dem Ammann und dem Sofe lediglich kein dienstliches Berhältuiß mehr. Der Ammann ift ausschließlich Diener der Stadt und in feiner amtlichen Birksamkeit im Gerichtswesen ift er durch die Aufsicht Des Stadtrathe beschränft. Runmehr tonnte nicht mehr durch bas Amt felbit, fondern nur durch die perfonliche Bedeutung des Beamten ein Einfluß auf das burgerliche Leben genbt werben. Bar er, mas feine Ginkunfte betrifft, im Anfang biefer Periode unabhängig gewefen, (noch 1346 fonnte, wer wegen Todtschlags geachtet war, bei ihm um eine beliebige Beldsumme fich abfinden, und er bezog ein Strafgeld von Miegenden Bunden, gleichwie er die aus den ulmischen Riidereien an die Rammer gebenden Gelder bezog), so wurde ibm 1347 schon das Recht auf diese Bezüge genommen und vom Stadtrathe ausgeubt. War der Ammann abwesend, fo führte statt seiner der Bürgermeister den Borfit im Stadtgerichte. Die Bahl des Schultheißen murde alliährlich erneuert. Fielen bei einer Neuwahl die Stimmen nicht mehr auf ihn, fo trat er entweder in den Schöffenstuhl gurud, oder er wurde in den Rath gewählt und hieß auch dann noch der "alte Ammann."

# Schöffenftuhl.

Das Schöffenkollegium in Ulm bestand aus zwölf geschworenen Richtern, welche größtentheils dem Geschlechter-

stande angehörten. Sier icheinen die Bemühungen der demofratischen Bartei den sonftigen Erfolg nicht gehabt zu ba-Im Jahre 1355, aus welchem eine Urfunde mit ben Ramen fammtlicher Mitglieder des Schöffenftuhles vorbanden ift, war wenigstens fein Zünftler Beifiger des Gerichts. Sie waren ein dem Burgermeister und Rath durch Gid und Belübde untergebenes Collegium. Bürgermeifter, Richter und Rathe hatten festgefest,\*) daß die zwölf Richter in drei Theile getheilt und daß bei jedem Gerichte wenigstens drei Richter anweiend fein follen. Alle vierzehn Tage, am Mittmoch, wurde in einem vom Bürgermeister angesagten Frohngerichte über Erbe, Eigenleben u. a. enticieden. Reblte ein Richter trop der erhaltenen Borladung, fo murde er durch den Bittel um eine Geldsumme gepfandet, welche für den Munfterban verwendet murde. Ueberdies hatten die Schöffen fets an den gesetzeben den Rathefitzungen Antheil zu neb-Batte der Schöffenstuhl ein Urtheil gesprochen, fo ftand dem Burgermeifter und dem Rathe bas Recht gu, ben Spruch zu mildern: der Rath war die Appellationsinstanz. Burde ein Zeugniß abgelegt, welches der, wider den es lautete, nicht als redlich erkannte, fo hatten die Richter auf fein Berlangen zu entscheiden, ob vor ihrem Collegium bas Berfahren weiter geben oder ob der Fall vor den Rath gebracht werden follte. Mit diefem Entscheide mußte aber ber Betheiligte fich begnügen. Burde die Sache dem Rathe gur

<sup>\*) &</sup>quot;Dag wir unfer zwölf gefworen richer in dry tail getailt haben alfo das ze jedem gericht sullen fie und das gericht sullen verwesen die wile ez wert. Ez were denne, das dieselben Richter oder ir einer oder mer off dieselbe 3it fie heim nit weren, so hat ein ieglich Burgermeister den gewalt das ander richter welh er denne wol oder als mengen er bedarf an das Gericht ze gebieten." Roth. B.

Entideidung übergeben, jo war es Aufgabe der Richter, Die einzelnen Reugniffe noch einmal umftändlich zu prufen, ober nach der Sachlage die Zeugen noch einmal zu vernehmen. Verlangte bei Berbaudlungen über Rauf. und Theilungs. fachen einer ber Betheiligten Die Beigiehung ehrbarer Leute, welche bei bem Abschluß augegen gewesen seien, jo mußte vorher das Gutachten des Rathes eingeholt werden, ob diefem Berlangen nachgegeben werden folle. Jeder Bertrag, ber gultig fein follte, mußte von mindeftens zwei Richtern unterzeichnet fein, vom Jahre 1408 galt für die Beurkundung das Stadtgerichtsflegel nichts mehr : Die Stadtrechner batten dasselbe erhalten, weil fie querft von Bertragen Einficht mi nehmen und über dem ftädtischen Interesse zu wachen hatten. Die Zunahme der Geschäfte am Stadtgerichte erheischte eine Berftarfung des Schöffenftubles und dieje murde demiciben au Theil durch das aus vierundzwanzia Mitaliedern bestehende Colleginm der "Benannten." Sie batten fich mit der Erledigung der die Beendigung der Streitfragen verzögernden gerichtlichen Borfragen zu befaffen, denn der Schöffenstuhl hatte, um rafcher sein Urtheil fällen zu können, eben bei der Untersuchung des Thatbestandes ichen so oft, anstatt eine gründliche Unterfuchung zu führen, eben zur Abnahme des Eides feine Bufincht nehmen muffen, daß er es langer nicht in dieser Beise fortführen zu dürfen meinte. Statut fagt ausdrucklich: "wan fich von den Gnaden got das Bolt und alle Löffe und fach bie ze Blme meret und daz die zwelff Richter der statt bie ze Blme arm und rich alz weise erlich und alz nuplich nit vfgerichten funnen nach notdurfft armer und richer bie ze Blme darumbe dag iedermann dez daz belibe bi dem da man denne billich bi beliben fulle und daz des minder aide gesworen werden

einer "Sigung" waren wenigstens zwei von diesen vierundeiner "Sigung" waren wenigstens zwei von diesen vierundzwanzig Genannten erforderlich. Worüber sie mit Eid und
Siegel Zeugniß ablegten, das war hiemit als wahr und
rechtskräftig auerkaunt. Ein Urtheil hatten sie nicht zu spwechen, sondern blos mit ihrem Eide und Siegel zu bekräftigen,
daß ihnen die in Frage stehende Angelegenheit bekannt sei.
Die Bestimmung über die Frage, ob die Zahl als vermehrt
oder vermindert werden sollte, hieng je nach dem Bedürfnisse
von der Einsicht des Nathes ab. Aber anch in diesem Instimt hatte die demokratische Partei einen Sieg errungen:
zwei Drittheile gehörten nach dem Statute den Zünftlenn
und nur eines den Geschlechtern an.

#### Achtspflege.

.

Die Organisation der Rechtspflege mar, mas das Strafrecht betrifft, schon durch das Privilegium, das R. Ludwig 1346 der Stadt ertheilt hatte, ein "Achthuch" ju halten, dem Rathe anbeim gegeben worden. Ludwig's Privilegium wurde durch Karl IV. noch erweitert durch die Verleibung des Blutbannes an die Stadt. Das Stadtgericht sprach nun feine Urtheile, theils nach dem geschriebenen Stadtrechte, theils nach dem Berkommen, wie ce im Schöffenstuhle fich gebildet batte; aber auch die Brincipien des romischen Rechtes erhielten im ulmischen Berfahren Boden, in Rom und Arugnon-mußten die Rathmannen fich die Kenninis desfelben verschaffen. Längst war der Grundsat schon anerkannt worden, daß niemand seinem natürlichen Richter entzogen werden folle. Diesem gemäß befreiten nun auch die Raifer Ulm von allen Land und Hofgerichten; der Ulmer Burger follte nur von feinem Ammaun gerichtet werden, es ware benn,

Daß dem Rlager in Ulm mare das Recht verweigert worden. Kerner befreite Bavit Dartin V. Ulm sammt den übrigen fcmabifchen Stadten von den weft phalifchen Berichten, por welche die Bürger oft waren geladen worden und eine Begitrede von gebn bis zwölf Meilen bazu hatten zurudlegen muffen. Diefes Recht auf feine eigene Gerichtsbarteit führte Ulm fehr ftrenge und fonfequent durch, fo, daß felbft Bebens-Areitigfeiten, welche sonft nur vor den Lebensberren gebort batten, vom Stadtgericht entschieden werden follten. aber in eigener Sache niemand Richter fein tann, fo verordnete auf den Bunich der Stadt Rarl IV., und Sigismund bestätigte dies, daß in Rlagen gegen die Gemeinde Ulm Die Städte Memmingen, Gmund und Biberach Richter, und Amei oder Drei des ulmischen Rathes die Vertreter der Stadt fein follten. Go murden denn durch den Rath brei, fünf, fieben oder nenn Richter aus diefen Städten berufen und bielten in Ulm unter des Ammanns Borfitz ein "offen Gericht." Die Berufung gegen Urtheile des Stadtgerichts giengen an bas hofgericht. Da es fich berausstellte, daß folche Appellationen mit materiellem Schaden der Klagenden verbunden waren, fo ermächtigte R. Friedrich den Rath jedem, der eine Appellation anhängig machen wollte, einen Eid darüber abaunehmen, daß er nicht appellire um feinen Begner und dem Berichte blos Trot zu bieten, sondern nur weil er fich bewußt fei, eine gerechte Sache zu haben, daß er innerhalb einer bestimmten Zeitfrift appelliren und fammtliche Roften felbst tragen wolle. Obne diesen Eid wurde der Appellation nicht ftatt gegeben. Für die einzelnen Berbrechen maren fol= gende Strafen festgesett; auf Todtschlag stand Acht und Rirchenbuße, Dem Schuldigen mußte der Rläger in drei Stunden einer Boche ju Saus und Dof "fürbieten"; stellte

fich der Beflagte nicht, fo brachte der Rlager mit drei Butteln ober drei andern Burgern ber Stadt feine Rlage an; die Berufung auf den Burgereid galt ichon für ein beschwornes Beugniß. Rlager und Bellagter mußten nun fo lange marten, als der Richter ju Gericht faß. Erichien ber Beflagte ober ein Bertheidiger mabrend der Sigung, fo wurde die Verhandlung vorgenommen und das Urtheil gefällt. War aber, ebe ber Richter vom Berichte gieng, Riemand erichienen, jo mußte der Richter fogleich auf dem Bege aus ber Berichtofigung "den Schuldigen öffentlich, unter den Bolten stebend, aus dem Frieden in den Unfrieden fünden" und ihn jedermann "verbieten". In die Acht fonnte der Todtichläger gebracht werden von des Erschlagenen Bater, Mutter, Brudern, Brudersfindern, Obeimen, Bettern und deren 26. tommlingen, auch auf der Seite der Frau in gleichen Abstufungen, wie bei den mannlichen Kamilienmitgliedern. Burbe der Schuldige von den Familienangehörigen innerhalb eines Jahres nicht geachtet, fo mar er frei; nach diefer Frift tounten nur die ihn noch in die Acht bringen, welche erft mabrend der Zeit in's Stadtgebiet famen. Aus dem Achtbuch founte er dann nur mit Einwilligung derer wieder gestrichen werden, welche ibn jur Acht gebracht batten. Spater murbe bestimmt, daß er dem Rlager, dem Schultheiß oder Burgermeister und dem Rath genug thun und voraus 20 Pfund Beller bezahlen muffe, diese Summe murde spater auf 50 Pfund erhöht, und julest die Beldftrafe ganglich dem Ermeffen des Rathes anbeim gegeben. Ronnte der Beachtete die Geldstrafe nicht bezahlen, fo mußte er fo lange Die Stadt meiden, bis er die Summe erlegt hatte. War der Todtschläger ein Fremder, so erhielt der Rläger vom Richter einen offenen Brief, mit dem er den Schuldigen "fündete ju Saus

und Gof", daß er: fic auf einen bestimmten Zag jur Berantwortung ftelle. Ram er nicht, und war durch den Frobuboten eidlich verfichert, daß die Ladung ergangen war, fo lud der Richter ben Schuldigen in den nachsten zwei Gerichtofitzungen vor ein öffentliches Gericht. Bar auch eine dritte Ladung erfolglos, fo wurde er in die Acht erklart. Wer einen geachteten Tobtichlager in der Studt ober beren Bebiet beherbergte, mußte für jeden Tag einen Monat lang Die Stadt verlaffen und ein Bfund Geller bezahlen. Berichtsboten, der den Todtichlager ober überhaupt einen, Der eines groben Bergebens schuldig war, in irgend einem Saufe verborgen glaubte, mußte alsbald die Thure geöffnet werden, Berweigerung des Geborfams war mit einer Geldbufe von 50 Pfund Beller bedroht. 3m Aufange des 16. Jahrhundert wurde der Todtichlag in folgender Beise be-Araft: der Thater mußte in der alten, vor der Stadt gelegenen Rirche ju Allerheiligen mit 40 Brieftern für den Erichlagenen ein "Befinguig" und drei Aemter halten, eines ber h. Dreifaltigfeit, das zweite ber himmelsfonigin, das dritte allen Glaubigen zu Chren, mußte aus 25 Bfund Bache Rergen machen laffen und felbst mit einer abgebrochenen Rerze in der Sand, das Geficht mit der Dute bedeckt, ftebend für des Erichlagenen Geele beten, nach ben Meutern mit den Brieftern an dem ihm bezeichneten Grabe feines Opfere geben, fich frenzweise über daffelbe legen und fo lange in dieser Stellung verbleiben, bis ibm die Briefter die Erlaubniß bazu gaben. Darauf hatte er die Bittme und alle Sinterbliebenen um Bergeibung au bitten, mußte in Jahresfrift noch drei Bullfahrten machen: eine nach Ginfiedeln, Die zweite nach Nachen und die dritte nach St. Johannis Stern, endlich mußte er am Orte der That ein fünf Auß

bobes Kreug aufrichten laffen. Morder, ichadliche Leufe, Mordbrenner und Ränber wurden mit dem Tode bestraft, und noch nach dem Tode mit unehrlichem Begrähnis: fe durften nicht in geweibter Erde bestattet werben. Erft 1882 führten die Unterhandlungen Ulm's mit dem Bischof von Constanz dabin, daß der Ulmer Pfarrer des Bernrtheilten Beichte boren und ibu, wenn er buffertig mar, in geweibter Erde begraben durfte - eine Begunftigung, für welche früher der Delinquent und feine Angeborigen große Beldinmmen hatten erlegen muffen. And in der Stellung beffen, der bie hinrichtung an vollziehen batte, trat eine Menderung ein. Arüber lag es, wie ermabnt, dem jungften Schöffen ob, bas Urtheil zu vollstreden, und niemand dachte daran in biefer Aunktion etwas zu erblicken, was ihm an feiner Ehre irgend Abbruch thate. Es wirkte aber auch bier der Einfluß bes romifchen: Rechtes, nach beffen Auschauung ber Scharfrichter ein Gegenstand des Abicheues war, deffen blose Berührung vernnreinigte. Gieng man in Deutschland nicht gleich von Unfang au chen fo weit, fo murbe ber Scharfrichter boch far einen mit Bintschuld belasteten und barum der Gnade Gottes und menichlichen Mitleidens bochit bedurftigen Menichen angesehen. \*) Erft im fechegehnten Jahrhundert griff auch in

<sup>\*)</sup> Beweis für biese Anschanung ift ein Schreiben bes heilbronner Rathes an ben zu Ulm. Der Scharfrichter von heilbronn, hans Maurer, hatte sein Amt niedergelegt. In demselben, schreibt der Rath, habe er sich ziemlich und züchtiglich, wie einem Scharfrichter zusteht, gehalten, sei aber nur durch Einsprache des h. Geistes von seinem sündhaften Amte zu Buse und Besserung berufen worden, wozu ihm nun vom Bischof zu Murzburg offene Buse auserledgt worden sei. Diese habe er auch in heilbronn angesangen und vollendet. Run aber stebe er im Begruff, den beitigen Stubl zu Rom zu be-

Deutschland die hartere Auschauung des romischen Rechtes um fich, welcher zufolge der Scharfrichter auch burgerlich ebrlos mar. — Beimsuche murden, wie Todtschlag, mit vierteliähriger Berbannung bestraft. Raufhandel, wenn fie nicht auf bem Martt ausgeführt waren, waren mit einmonatlicher Berbannung belegt; auf dem Martte ausgeführt batten fie, megen Störung des Marktfriedens, die dopvelte Abndung Schmähreden batten ebenfalls eine langere ober aur Folge. fürzere, Chehruch lebenslängliche Berbannung nach fich. Rudfichtlich der Acht galten merkwürdige Bestimmungen. sprünglich durfte ein Geächteter, wenn der Raiser oder Rönig in die Stadt einritt, mit demfelben gurucktommen. diese Befugniß wurde zulett auch auf Fürsten und Herren ausgedehnt. Die Rudfehr im Geleite des Raifers murbe daber auf deffen erstmaligen Besuch in der Stadt beichrantt; mit Aursten und herren zurudzulehren wurde nicht verboten, aber mer von diefem Schuprechte denfelben Bebrauch machte, war nach ihrem Abgang auf ewig verbannt. \*) Der 3 weitampf als Beweismittel mar durch Bapft Martin V. verboten worden, nachdem er in dieser Eigenschaft ichon früher außer Anwendung gekommen war. Bapft zu diesem Ginschreiten veranlaßte, mar folgender Bor-

suchen, daselbft fich bemuthig ale Reuer zu zeigen und bort von feinen Sunden fich zu reinigen. Da er diesen Borfat ohne Gulfe und Beisteuer frommer Chriften nicht ausführen fonne, so bitte man ibm Steuer und Almosen zu geben. (Um die Mitte bes 15. Jahrbunderts.)

<sup>\*)</sup> In Rempten bestand die Bestimmung, daß bemjenigen, welcher am Borabend des Palmsonntags, wo der Balmsell in die St. Magnustirche geführt wurde, mit dem Esel hereinkomme, die Stadt wieder erlaubt sein sollte, weil er "mit dem König aller Könige" gekommen.

<sup>-</sup> Eine Majeftatsbeleidigung war bamit nicht beabsichtigt.

fall: die Geschlechter Johann Besserer und Ritolaus Umgelter waren nebst einigen andern Geschlechtern aus Reutlingen auf offener Landstraße von Diether von Altenstein und andern angefallen und gezwungen worden, sich für die Schulden Dritter zu verbürgen. Als nun die Begelagerer das Geld bei dem Ritter Kourad Truchseß zu Bamberg deponirt wissen wollten, erboten sich die Ulmer den Nachweis zu liesern, daß ihnen Gewalt angethan worden sei. Die andern wollten von einem andern Beweis, als von dem des Zweisampses nichts wissen. Da untersagte der Papst den Zweisamps unter Androhung sirchlicher Strasen.

# Privatrect.

Die Aufnahme in's ulmische Burgerrecht (Marktrecht) war allen Fremden offen, ob fie aus Städten oder bom Lande berkamen, der Rath bewilligte oder verweigerte fie. Doch ward diese Liberalität erst im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts eingeführt, die früheren Gefete icheinen allzu ftrenge gewesen ju fein. Abelige, Die das ulmische Burgerrecht erhalten wollten, batten mit der Stadt folgende Bunfte ju vereinbaren: gegenseitige Gulfe, Entrichtung einiger Abgaben an die Stadt, Deffnungerecht der Stadt in die Burgen, Bewährung des fichern Beleits, und Ueberfiedlung des Adeligen in die Stadt. Lettere Bestimmung wurde später wieder modificirt. Da fich nämlich auch Klöfter um das ulmische Burgerrecht bewarben, so wurde bestimmt, daß auch "Ausleute", die auf dem Lande wohnten, aufgenommen werden, diese aber dafür eine Steuer erlegen follten. Die Aufnahmsgebühr betrug anfänglich zwei gute rheinische Gulden, außerdem mußte der Aufgenommene eine Armbruft an Die Stadt liefern und schwören, daß er gehn Jahre lang das Bürgevrecht halten wolle. Diese Zeit von zehn Jahren wurde später auf sünf vermindert. Jog der Unausgenommene ohne richtige: Gründe vor Ablauf der beschwornen Bürgerzeit weg, so war die Aufnahmssumme der Stadt verfallen. Der Nachmeis eines bestimmten Vermögens wurde erst später verlangt, als die geringe Aufnahmgebühr eine Menge verarmten Laudwolfes in die Stadt gelockt hatte. Als nun 1417 eine Hungersmeht drohte, wurde verordnet, daß die Bewerber um das ulmische Bürgerrecht vor allem bei den Stadtrechnern den Vestzeines mindestens 200 Pfund großen Vermögens nachzuweisen haben, wobei sich der Rath die Aufnahme immer noch vorbehielt.

Ein Fremder, der die Tochter oder die Bittwe eines Burgers beirathete, mußte nur die Balfte der Burger- und Aunftaufnahmegebühr bezahlen, die andere Galfte erhielt er durch die Heirath. Bielen Rachtheil hatte die Stadt dadurch au erfahren, daß besonders gegen das Ende des 15. Jahrhunderts und im Stäbtefrieg Burger aufnahm, welche Rinder hatten. Denn diese waren durch die Aufnahme ihrer Eltern felbit Burger geworden und erhielten nach beren Tode das Zunftrecht. Daher murde 1418 verordnet, daß, wer ferner das ulmische Bürgerrecht erhalten wolle, nur für seine Berfon und für die feiner Arau es erhalten folle. Rinder. ob sie nun vor der Aufnahme schon vorhanden oder erst nach berfelben geboren maren, hatten feinen Anspruch mehr und mußten feiner Beit bas Burger- und Bunftrecht bezahlen; über etwaige Bitten ber Eltern um gleichzeitige Burgeraufnahme der Rinder bestelt der Rath fich Die Entscheidung bevor. Güterhefit ohne Bürgerrecht war nicht gestattet, wer gleichwohl Buter befaß ohne Bunger gu fein, mußte fie binnen Jahred. frift verlaufen, bei Strafe der Confistation; nur Saufer dürften fic baben. Berträge, die von Nichtburgern geschloffen

C

waren, durften von den Richtern nicht unterzeichnet, und am Aranenmunfter durfte von feinem Briefter, beffen Citern nicht Burger maren, eine Deffe gelefen werden. Ber ans bem Burgerverbande wieder austreten wollte, mußte vor dem Rath um feine Entlaffung bitten. Bar Grund zu ber Annahme vorhanden, daß die Auffündigung aus Trop oder aus Aurch vor Krieg und sonstigen Biderwärtigkeiten gefcheben, so wurde zwar die Entlassung nicht verweigert, aber die Ruckehr in Die Stadt blieb auf funf Jahre unterfagt und die Bieberaufnahme in's Burgerrecht für immer verwirkt; die Entlasjung, geschah nur nach Ablauf der bei der Aufnahme gelobten Burgerfrift von fünf oder zehn Jahren, und auch da mußte noch eine Nachsteuer entrichtet werden, welche bem Betrag der letten drei Jahreofteuern gleichkam. Diefe letten Bestimmungen murden jedoch fpater, als die Einwohnerzahl außerordentlich zunahm, als überfluffig wieder aufgebobens Jeder tonnte nun es nach Belieben, wenn er feinen Austritt ordnungegemäß angezeigt und feine ordentlichen und außerordentlichen Steuern entrichtet batte, aus der Stadt ziehen? nur die Unterthanen des ulmischen Landes mußten als Erbe bürger an Ort und Stelle bleiben. Wer fich nicht von der Leibeigenschaft losgekauft hatte, wurde nicht ins Burgerrecht aufgenommen. Ber bem ulmer Burger Schutz gegen jeben "Ausmanu" zugesichert, jo war er ebenfo verpflichtet, Unrecht von seinen Mitburgern abzuhalten; unterließ er es, so traf ibn die Strafe des bürgerlichen Meineides.

Ueber das Pfandwesen bestanden sehr umsichtig abs gefaßte Gesehe. Das Stadtpfandbuch wurde vom Stadtschreiber geführt, welcher, wie schon oben gezeigt, für doppelte oder mehrsache Berpfändung desselben Gegenstandes verantwortlich war. Auch gegenzu drückende Bestimmungen waren Borkehrungen getroffen. Um leichtsinniges Schuldenmachen zu verhüten, mußten die Schuldbriefe vor dem Stadtgerichte verhandelt werden. Länger, als auf Jahr und Tag nach dem festgesetzten Termin hatte kein Schuldbrief Kraft. Flüchtete einer seiner Schulden wegen, so durften ihm die Gläubiger seine Habe angreisen, und sich durch deren Berkauf bezahlt machen.

Rach einem Gefete von 1388 follten alle Grunde und emigen Binfe abgeloft werden. Diejenigen, welche fünfzehn Jahre vor der Beröffentlichung diefes Gefetes getauft waren, wurden mit zehn guten ungarisch-bohmischen Gulden für ein Pfund Beller Erd, oder Aftergins, die altern mit zwölf Bulden abgelöft. Davon maren nur ausgenommen der Hofpital, deffen Grundzinse erft durch die Befete von 1848 abgelöft wurden, das deutsche Saus, und die in Illm befindlichen Altare. Auch damals bot die Ablösung Schwierigkeiten. Rlöfter und Ausleute protestirten; und man fab fich am Ende genöthigt, die Berbindlichkeit zur Ablöfung auf die Althürger zu beschränken. Künfjährige Erdzinse wurden dem Pfund Geller nach mit zehn, Afterzinse mit acht, jungere Erdzinse mit sechs Gulden (balb ungarisch, balb römisch) abgeloft. Gellergilten auf Dublen blieben, und nur das, um mas die Mühlgilten innerhalb zehn Jahren erhöht morden waren, follte abgeloft werden. Auch gegen die bei der Ablösung zu Tage tretenden Unredlichkeiten mußte der Rath einschreiten. - Rudfichtlich der Leben mußte ein Befet gegen das immer mehr fich fleigernde ju Leben Beben erlaffen merben. Nach einem Gesetze von 1386 mar, mer liegende Guter in Stadt oder Land, eigen oder Leben, Sabr oder Tag "in nutniegender ftiller Bemahr" inne gehabt batte, in unbestrittenem Befitrechte der Guter.

Im Familienrechte unterschied man gwischen ver-

ė

dingten und zwischen unverdingten Beuratben. Burde bei einer Beurath bedungen, daß Dann und Fran das zusammengebrachte Bermögen von einander geben sollten jo war nach des Mannes Tode die Frau, gleichviel ob fie Kinder batte oder nicht, Erbin und konnte auch bei einer Biederverheurathung frei über das Bermögen verfügen. unverdingte Beurathen galt der Grundfat, daß nach dem Tode der Frau der Mann mit seinem Bermögen schalten konnte wie ihm beliebte, ohne Ruckficht darauf ob die Frau Kinder hatte oder ob nicht. Starb der Mann, ohne daß Kinder da waren, fo mar die Frau Erbin. Lebten aber Rinder und wollte die Frau am Wittwenstuhle figen, so follte fie mit den Rindern leben, aber alljährlich den Bormundern der Rinder und den Bermandten von ihrer Bermögensverwaltung Rechen-Traf die Bittme der Borwurf unredlicher ichaft ablegen. Berwaltung, so erfolgte durch Rathbeschluß Trennung von den Kindern. Für diesen Kall, sowie bei einer Biederverbeurathung, durfte die Frau Rleinode, Gemander und mas ju ihrem Leib gehörte, jum Boraus für fich behalten, au-Berdem einen Rindstheil an fammtlicher Sabe. Beschwifter' Benn Kinder ohne eheliche Leibeserben erbten einander. starben, fo erbten Bater und Mutter. Enkel, auch Brudersund Schwesterkinder treten an die Stelle von Bater und Mutter ins Erbe ein.

Jeder Bürger, ob er ein Priester oder Laic, hatte, wenn er finderlos war, das Recht freier Testamentsverfügung. Aber die Urfunde mußte vor zwei oder mehreren Richtern geschriesben worden sein, welche bezeugen konnten, daß der Erblasser im Besitze seiner gesunden Bernunft gewesen. Beschränkunsen dieser Freiheit bestanden nur zwei: das Testament durfter dem Stadtrecht nicht zuwider sausen und durfte nicht Schens

...

٠,

fungen von liegenden Gütern an Klöfter enthalten. Abgeandert konnte ein geschloffenes Testament nur unter gesetzlichen Formen werden. Gollte ein Bermachtniß rechtsfraftig fein, fo mußte vor allem darin bemerft fein, daß vor allem die porhandenen Schulden bezahlt werden muffen. Ein Anabe war vom achtzehnten, ein Mädchen vom sechszehnten Jahre an teftamente und beurathefähig. Ber aber ohne Biffen und Billen der Eltern vor dem fünfundzwanzigsten Sabre beurathete, konnte von diesen euterbt werden. - Chen amis ichen Schwägern und Schwägerinnen waren verboten. Ber eine Jungfrau ober Bittme schwängerte, mußte fie beurathen ober funf Jahre lang die Stadt meiden, vor feiner Biederaufnahme funfzig Pfund Geller bezahlen und fich mit ihr gutlich oder vor Gericht vertragen. Da ungablige Rlagen und Berführungen hieraus entstanden, so übergab der Rath alle Chestreitigkeiten bem Bischof von Conftang gur Entscheidung, nur gang besonders wichtige murden der eigenen Entscheidung vorbehalten. Der Heurathszwang wurde später beschränkt, fo daß nur folche Jungfrauen oder Wittwen, die fich redlich hielten, sonst guten Rufes waren und fich nicht einer Lift oder Schalfheit schuldig gemacht, geheurathet werben nußten. — Das Dingen der Dienstboten geschab durch Ber ohne Biffen und Erlaubniß feiner f. a. Beinkauf. Berrichaft dieselbe verließ, mußte ein Jahr pon der Stadt fein. Ohne Erlaubnig des Rathes durften Rinder und Beschwister nicht außerhalb der Stadt verdingt werden.

Bei dieser Umsicht, womit man ganz in alter Römerweise ein höheres Interesse als das des Staats nicht kannte, war es in der Natur der Sache begründet, daß das Berhältniß der Stadt zu den ihr gehörigen Orten nicht eben freundlich war und daß es kein mildes Scepter war, womit dieselben regiert wurden. Sie wurden von Bogten und Aflegern regiert, welche aus den ulmischen Geschlechtern gewählt wurden. Es ift nicht daran zu denken, daß die untergebenen Gemeinden auch nur einen Schimmer von Selbständigkeit gebabt batten. Richt einmal die Beifiger des Gerichtes? welche augleich die Berwaltung beforgten, durften von ben Gemeinden gewählt werden: der Ulmer Rath ernannte fte aus der Mitte der Ortsangehörigen; alle Bitten der Gemeinden, wenigstens Diefe Beifiger felbft mablen zu durfen, waren vergeblich. Die Unterhaltung ber Bogtswohnungen mar ben betr. Bemeinden auferlegt. Bei einer Berichtsverbandlung erhielt der Borgeladene keinen andern Blat, als neben dem Buttel, der bei ihm ftand: auch die untergeordnetften Diener, Buttel, Beinzieher, Stadtfnechte, wurden durch den Rath in Ulm ernannt. Der Steuerdruck mar faum' ju ertragen: fo gabite Beislingen, welches unter beit Grafen von helfenstein an Ulm gekommen war, jahrlich 100 Bfund heller an die Stadt. Es war unter den Belfenfteis nern nicht ungludlich gewefen, hatte einer gewiffen Gelbftandigteit fich erfreut, indem die Burger felbft aus ihrer Mitte fich den Schultheißen mablten, und wem in Ulm das scharfe Regiment nicht gefiel, der überfiedelte nach Beislingen. Die Billführ, welche von Ulm ausgieng, mar fo rudfichtslos als Babrend man forgfältigft darauf bedacht mar, in Ulm felber bas alte Bertommen in Ginklang ju fegen mit den Bedürfniffen der späteren Jahrzebende, wurde in den Gemeinden draufen wohl durch einen Machtspruch bin und wieder das alte Bertommen aufgehoben, aber es ward nicht daran gedacht, daß an seine Stelle neue Besetze und Ges bräuche gesetzt werden mußten. So blieb das Ulmer Land obne Gefege, und wer an det Stelle des Gefeges ftant;

das war der Rath, oder der Bogt. In den Städtekriegen wünschte Mancher, im großen und sesten Ulm mehr Sicherbeit als in seinem unbeschützten Unterthanenorte zu sinden, und so kamen aus Geislingen viele nach Ulm. 1426 erschien plötlich ein Rathsbeschluß, welcher die Uebersiedlung nach Ulm verbot. Wessen Eltern in Geislingen Bürger gewesen waren, der mußte dort bleiben. In Langenan entstanden die ernstesten Constiste zwischen Ulm und den Rechten einzelner herren und Schlösser — von beiden Seiten ber bedrängt, befand sich die Bürgerschaft von Langenan in der peinlichsten Linge. Erst später wurde das Schickal der Unterthanenorte verbessert, nicht aus billiger Rücksicht, sondern aus Politik.

Bu Raiser und Reich bestand ein Berhältniß der Unterordnung nicht mehr. Die wenigen Spuren von unmittelbarem Eingreifen der Raifer in innere Angelegenheiten der Stadt verdienen faum die Erwähnung. Roch übte der Kaifer das Amnestierecht bei deneu, die wegen muthwilligen Austritts aus dem Ulmer Burgerverbande mit fünfjähriger Berbannung belegt maren. 1334 bestättigte König Ludwig die Immunitat des deutschen Saufes von den Berichten und Steuern der Stadt. Als aber bald die Nothwendigkeit eintrat, das deutsche Haus unter den Schut der Stadt zu ftellen, da war von einem "Befehl" des Raifers die Rede nicht mehr: Ludwig bittet ba, die Stadt moge "ihm zu Liebe" bem Orden ihren Schutz ertheilen. Als er fich fur das Rlofter Ochsenhausen verwendete, der Rath moge es gegen feinen Bogt in Schutz nehmen, da geschah die Berordnung wiederum als Bitte, und die weitere Bitte wurde noch beigesett ihm in Unbetracht seiner bedrängten Lage eine ländliche Steuer zu verwilligen. Bon einer Liegenschaft des Ronige als Grundberr in Illm ift feine Rede mehr. Alle GrundNath konnte ihre Ablösung betreiben. Richt einmal mittelbar, durch den Reichsschultbeißen, übte der König mehr einen Ginfluß. Die Hoheitsrechte waren alle veräußert. Der Eicheimer war und blieb vorpfändet. Die Zölle waren nach und nach sammt und konders an die Stadt gekommen, ebenfo Rünze, Umgeld, Audengefälle, Bildbann, Rühlrecht, Flokrecht, Ficherei, der Bann über Bäcker und Enchmacher, die Zinse aus den Brod- und Fleischbanken. Das Patronat über die Pfarrlirche zu Allerheiligen besaß noch Reichenau mit dem Bespungsrecht über das Schulmeister- und Meßneramt. Das Patronat über das Schulmeister- und Meßneramt. Das Patronat über das Schulmeister- und Resperamt. Das Patronat über das Schulmeister und Resperamt. Das Patronat über das Schulmeister und Resperamt.

Diefes Beraußern fammtlicher Sobeiterechte leiftete natürlicher Beise der Stadt ungebeuren Lorschub gum letten Schritt, auf den das gange Dichten und Trachten gerichtet war: zur Emanzipation von Raifer und kaiserlichem Regiment. Die fväteren foniglichen Urfunden laffen aus mehr ale nur Einer Spur deutlich genug erkennen, daß der Raifer auf die Andübung einer Oberhobeit, auf die Leitung ber städtischen Angelegenheiten durch einen faiferlichen Beamten verzichtet hatte. Wohl neunen noch 1334 König Ludwig. und 1346 Bergog Stephan von Bayern neben dem Rathe noch einen Ammann von Ulm. Aber gerade im Jahre 1346 fpricht Konig Ludwig nur von den "Burgern gemeiniglich," und zwar in einer Urfnude, in welcher, da fie strafrechtliche Bestimmungen enthält, der Ammann genannt fein mußte. Rart IV. spricht in allen von ihm erlassenen Urfunden nur von Burgermeifter, Rath und Burger von Ulm," und Rarl IV. mar es, von dem fich die Stadt Brief und Giegel aus

ftellen ließ, daß fie fich felbft Befete geben Durfe. Freilich bat diese Bollmacht des Raisers nach unferer gangen Erzählung eigentlich nur den Berth einer Formalität: nachdem Ulm auf eigene Fauft lange vorher Bahlgesetz und Berfaffung abgeandert batte, mar die Ermächtigung bes Raifers zur felbständigen Gesetzgebung taum mehr nothwendig. Go batte Ulm fich eine Berfaffung gegeben, Die weder von den Rönigen ihm ertheilt war, noch um welche es irgend weffen bulfe und Schut angesucht hatte. Man begriff aber auch, mas man errungen hatte. Freitag vor Thitmey 1370 traten alter und neuer Rath gusammen, um fich gegenseitig mit Giden und Belübden gur Bertheidigung dieser Rechte zu verpflichten. Und nur Eines fehlte noch, um der Welt zu zeigen, zu welcher Bobe von Boblftand. und au welcher Fulle von Lebensfähigfeit Ulm fich mitten in all den Kämpfen emporgeschwungen hatte: möglichste Bergrößerung feines Gebietes. Und da gelang es ber Umficht und Thatkraft der Ulmer einerseits, andererseits der Unfähigkeit und Berkommenheit der betreffenden Ramilien. daß zu gleicher Reit zwei der mächtigsten Grafenbauser, Dieberren von Berdenberg und die Berren von Belffenftein burch das Geld der Ulmer aus ihren Befigungen verdrängt wurden. Go erfüllte fich das prophetische Wort der schon genannten Bergogin von Bosnien, welche, ohne über den jaben Berfall ihres einst glanzenden Saufes zu erschreden, in einer Unwandlung ritterlichen Sumors mit Lachen die Ulmer "ihre Kinder und Erben" genannt. Sundert Jahre später wurde einer helffensteinischen Bittme von Ulm ein Behr= pfennig im Betrage von zehn Gulden verabreicht. Und Die Belffensteiner batten früher die angesebenften Beschlechter Um's, die Befferer, Chinger, Lieb, Low, Reithard, Ott,

Roth und Rraft zu ihren Lebensleuten gezählt! 3m Jahr 1340 faufte Ulm auch noch vom Rlofter Reichenau alle Rechte, welche dasselbe in Ulm gehabt hatte. Wir brauchen mir auf das zu verweisen, was wir icon im Anfange unserer Erzählung über die Birthichaft der Reichenauer Monche furz berichtet: schon dort mar das Ende vom Lied in flarem Sintergrunde mahrzunchmen. Ulm finhr mit ftets gleichem Glude fort sein Gebiet zu erweitern und es erlangte sein Gebiet ichließlich einen Umfang, welcher bem eines Berzogthums gleichkam. Im vierzehnten und zu Anfang bes fünfzehnten Jahrhunderts batte Ulm an 200,000 Bulden für Bebi erweiterungen ausgegeben. Dazu famen die nicht minder bedeutenden Auslagen für öffentliche Bauten und für Berschönerung der Stadt. Die Bevolferung hatte fo zugenommen, daß die Stadtmauer wiederholt erweitert werden mußte: Die altefte Stadtmauer ftand langit innerhalb der Stadt. Ulm zählte 12 Sattler, 45 Schuhmacher, 49 Menger, 118 Schmiede, 240 Rramer. Man benütte die immer machjende Bergrößerung der Stadt auch im Intereffe des Rechts und bes Friedens: jur Erleichterung bes Stadtbaues murden Strafen eingeführt, bei welchen bald 10,000 bis 50,000 Mauersteine geliefert werden nuften. - Birthe, Die ibre Gafte ju lange figen liegen, mußten jur Ausbefferung ber Manern 1000 Steine liefern.

Bon Karl IV. wurden 1347 der Stadt zu Gunften ihrer Erweiterungsarbeiten auf 4 Jahre hinaus alle Leistungen, welche au die L. Kammer zu machen waren, erlassen, 1348 die Judensteuer ihr überlassen, 1360 auf zwei Jahre die aus dem Schultheißenamte entspringenden Einkünften. So wurde zwischen 1339 und 1364 die Erweiterung der Manern vollendet. Dabei wurden neue Straßen erbaut, so

#

Raiser Max, der mehr denn je ein deutscher Raiser an Geldnoth fitt, nannte bie Ulmer "nachft ben Angeburgern feine Liebften Rinder." Abelige, gange Abteien, begaben fich unter Mim's Sont und suchten um's ulmifche Burgerrecht nach. An den Rirchenversammlungen ju Conftang, ju Bafel nahm -Ulm den hervorragenoften Antheil; feine Burgermeifter, feine Rathe wurden zu Schiedsrichtern aufgerufen, wie im Ariege der Eidgenoffen und der Appenzeller, und ihr Bort war ftete ein weifes, gewichtiges Bort. Bewiß: es maren all die beftigen Rampfe nicht zu bedauern, wenn der Ulmer da-In dachte, daß er die Größe und Macht seines Staates eben jenen Rampfen und dem Erufte feiner Burger ju danten batte: nur die freie Berfaffung mar die Quelle all diefer Größe. Und da will es uns auch nicht befremden, wenn ber Monch Felix Faber, als er gegen bas Ende des funfgehnten Jahrhunderts ans Palaftina nach Ulm zurudfehrte, feine Baterftadt nicht mehr erfannte. -

Bir wenden uns noch zu einer Betrachtung des ufmifchen Finanzwesens, seiner Kriegs und Kunftgeschichte und seiner Culturentwicklung überhaupt.

## Finangwesen. a) Besteuerung.

So lange noch der König der alleinige Grundherr in Ulm war und einzelne Stude nur als nutbares und erblisches Eigenthum an Einzelne vergeben wurden, so lange bezog der König vom nutenden Eigenthumer einen Grundzins. Je mehr sich aber die Municipalverfassung ausbildete, desto mehr verwandelte sich dieser Grundzins in eine allgemeine Abgabe, "Reichssteuer" genant, an welcher jeder Bürger nach Verhältniß seines Grundbestiges mittragen mußte. Der Grundzins all gemeiner Steuerpflicht setzte sich in Ulm im-

mer mehr fest, und Reaftion gegen ihn wurde nur von den Rloftern versucht, melde, wie Salmannsweil und Reidenau, icon frube durch die Ronige fich hatten Steuerfreibeit bewilligen laffen. Die Rönige batten zu folden Brivilegien Recht und Macht, fo lange fie die Grundherren waren. Bon dem Augenblid an aber, wo der Grundzins zur allgemeinen Abgabe wurde, war es ein Eingriff in die ulmiichen Municipalrechte, wenn von einem König Ausnahmen von der allgemeinen Berpflichtung festgefest werden wollten. Dit den Klöstern wurde daber gleich nach der Beit des Interregnums, eine energische Sprache geführt, wozu man un so berechtigter mar, weil die Rlöfter die Schutgenoffenschaft der Städte beauspruchten, mit welchen fie in Berbindung ftanden. Go mußte fich das Rlofter Bebenhaufen, das icon 1281 in Ulm einen Sof und zu deffen Betrieb einige Conventualen daselbst mobnend batte, sich bagu versteben, das But im Untaufspreis von 80 Bf. Seller ju verfteuern, mofür die Stadt die Besitzungen des Klosters in ihren Schutz nahm. hiermit mar ichon der Grundfat ausgesprochen, der fpater bei der Aufnahme in's Burgerrecht obenan ftand: Schutz und Schirm von Seiten der Stadt, aber auch Pflicht und Dienft von Seiten des Beschirmten. -

Anders wurde es mit denjenigen Gütern, welche die Ministerialen anfangs als Dienstlehen, später als Eisgenthum besaßen. Für diese blieb die Steuerfreiheit in Kraft, wenn solche Besthungen aus der Hand der Ministerialen in die der Bürger als ausgegebene Lehen übergegangen waren. So erwarb Bebenhausen 1292 einen hof hinter der St. Georgenkapelle als steuerfreies Eigenthum, nachdem derselbe ein vom Markgrafen Heinrich von Burgau an den Geschlechter Bainad als Lehen war überlassen worden und das Klo-

der ibn von Bainad erworben. Bobl batte dasselbe Rlofter and für seine übrigen der Besteuerung gesetzlich unterworfemen Guter von König Abolf 1296 und bei Rouig Albrecht 1299 Steuerfreiheit zu erwirfen gewußt. Aber bie Stadt war nicht gesonnen, ihre Schirmgenoffenschaft dem Rlofter sone Gegenleiftungen von deffen Seite angedeihen zu laffen, und zog, ohne fich um die koniglichen Brivilegien zu kummern, das Klofter obne weiteres in die Besteuerung. Ronige felbft konnten auf einer Aufrechterhaltung ihrer Brivilegien nicht bestehen, weil sie, dem Interesse ber geiftlichen Corporation zu Liebe, den Beiftand und Die Anhanglichkeit ber machtigen Stadt nicht in die Schanze schlagen wollten. So entichloß fich denn das Rlofter noch in demfelben Jahre, mo Abrecht ibm feine Steuerfreiheit verbrieft batte, feine Steuerverbindlichfeit der Stadt um 60 Bf. Beller abzufaufen - ein Bergleich, womit es feine Steuerpflichtigkeit fattijd jugestand. Um nun allen weiteren Ansprüchen der Rlöfter ein für allemal ein Ende zu machen, ließ die Stadt fich von Albrecht eine Urfunde ertheilen, worin er aussprach, daß alle Buter, die im Bebenten und im Gerichtsbann Ulm's lagen, und die von jeher Steuern und Abgaben (fei es an Beiftlide oder an Laien) entrichtet hatten, Dieselben auch ferner entrichten muffen. Bollte Jemand in den geistlichen Stand treten oder seine Buter, um seines Scelenheiles willen, einem Rlofter schenken, fo mußte das Rlofter binnen Jahresfrist dieselben an einen ulmischen Burger vertauft baben, bamit die dem Reiche gebührende Abgabe nicht umgangen werde. Im Falle der Uebertretung hatte die Stadt vom Könige Bollmacht, die Guter ju fonfisziren. Die Steuerfreiheit der Rlofter hatte daber nur noch für die bis jum Jahre 1300 angefauften Guter Kraft. Mit jenen Bestimmungen der fai-

ferlichen Urfunde follte nun dafür geforgt fein, daß überbaupt teine Gnter mehr in die "todte Band" fielen - ja, man wollte fogar die Möglichkeit gewinnen, auch die Guter, melde nach dem Wortlaute der Urfunde fleuerfrei gehlieben mas ren, in die Besteuerung zu nehmen. Die Rolge zeigte, daß troubem die Rlöfter die Boblthatigfeit bes Bolfes immer wieder für fich zu interessiren wußten und daß, nicht eben jum Bergnugen der Beborde, Augeständniffe und Anenahmen aller Art gemacht werden mußten. - Bunachft empfand bas Bredigerflofter Die Strenge des Gefetes: ein Burger, Ronrad von Aue, erhielt nur unter der Bedingung die Erlaub nig ein Saus an's Bredigerflofter ju verfaufen, daß es in: der Steuer bleibe. Als die langfährigen inneren Rampfe ausbrachen, batte man nicht mehr Zeit genng fich um die Rlöfter zu befümmern. Erft, als das Rlofter Ochsenhausenund das "deutsche Baus" um die Aufnahme in's Burgerrecht ansuchten, tam jener Grundsat wieder jur Sprache, daß jeder Schutgenoffe Stener zahlen muffe. Das deutsche Baus hatte von R. Ludwig fein früheres Privilegium der Steuerfreiheit neu bestättigt erhalten, aber ale Ludwig es dem Schutze der Stadt empfahl, nahm er Beranlaffung über "Beschwerungen" zu klagen, die das Saus sich habe gefallen laffen muffen. Die Stadt fummerte fich nicht darum. Rath untersagte dem deutschen Saus überhaupt jeden Anfauf von Binfen und Gutern innerhalb der Stadtmarkung und beidrantte die Steuerfreiheit auf deffen altere Guter, und das Saus mußte unterschriftlich fich verpflichten, von den Gatern, die bis 1343 angefauft waren, wie jeder andere Burger Steuer zu bezahlen, fortan kein in der ftenerbaren Markung gelegenes But ju faufen und, follte ihm ein folches vermacht werden, es binnen Sabresfrift au verkaufen, wenn ihm derBau," damit die Steuer nicht ausgebe. Run aber maren von jeber eine große Menge Meffen sowohl in die Stadtfirde als auch in den Spital und sonft wohin gestiftet worden, die so schlecht dotirt waren, daß kein ehrbarer Briefter fich babei ernahren fonnte. Go mar es gefommen, daß es in ber Stadt von liederlichen Brieftern wimmelte. Um bier Ordnung und die Ehrbarkeit des Standes wieder herzustellen, verordnete der Rath, es durfe niemand mehr eine Deffe in der Stadt, weder jur Frauenfirche noch in Rlofter und Rapellen stiften, die nicht mindestens mit einem jährlichen Ertrag von 32 guten rheinischen Gulden dotirt sei: überdies war, wer eine Deffe ftiften wollte, gehalten, auch Degbuch und Reld anzuschaffen. 1408 fab fic der Rath veranlagt eine für die Beiftlichen milbere Bestimmung zu treffen. Da namlich feiner ein Saus laufen durfte, fo maren fie genothigt, bald da bald dort fich aufzuhalten, mas die Beauffichtigung außerordentlich erschwerte. Auch die alljährlich wiederkehrenden Bohnungswechsel fand der Rath nicht "glimpflich und priesterlich." Daber wurde ihnen unter der Bedinaung der Ankauf von Saufern gestattet, daß fie dem Stadtrechner zuvor Anzeige davon machten und diefer fich wegen der Steuer mit ihnen verständigte. Ein solcher Raufbrief hatte ohne das Siegel der Stadtrechner keine Gültigkeit. Sollte, jo wurde noch beigefügt, Beltprieftern etwas anfallen, so wolle man ihnen gegen ihre unterschriftliche Anerkennung ihrer Steuerpflicht gestatten, daß fie ihr Erbe antreten.

So blieb der Grundsatz gleicher Steuerpflicht für alle die einen Monat lang "haushäbig" waren und Güter besassen, wenigstens aufrecht erhalten. Selbst die Bauern und Maier der Bürger mußten an den öffentlichen Lasten theilsnehmen. Die Besteuerung der Klöster und der Bürger, welche

außerhalb ber Stadt maren, war von derjenigen ber eingefeffenen Burger verschieden. Die Burgeraufnahme geschab awar jederzeit nur mit einer gesetzten Steuer, d. h. mit einem ichon bei der Burgeraufnahme vorausberechneten Steuer. sate, aber die Klöster und die auswärtigen Burger mußten ihre Stener auch in solchen Jahren geben, wo der eingesessene Bürger nicht angesprochen wurde. Doch fielen auf der andern Seite die außerordentlichen Steuern bei den Alöftern und auswärtigen Burgern weg. Für Dieje murde die Große ber Steuer fo bemeffen, daß bei Rloftern die Broge und Entfernung ihrer Befitungen, bei den Kamilien auch noch die Ropfzahl der Kamilie in Anschlag genommen wurde. In die Burgerrechtsbriefe mußte der gange Guterfompler aufgenommen fein, deffen Beschirmung die Stadt übernahm. Die Angahl der Jahre, für deren Dauer man fich unter Ulm's Sous begab und welche nicht meniger als 10, meiftens 20, oft jugar 40 Jahre betrug, mußte ebenfalls bestimmt merben. Nach diefer Magabe und derjenigen des Gnterkompleres ftieg die Summe von 5 Bf. Beller bis auf 100 Bulden. Das Rlofter Allerheiligen in Schaffhausen bezahlte 5 Bf. Beller, Detliftetten 15 Bulden, Rempten 100; Schuffenried, Kreuglingen und Wiblingen 10, Wettenbaufen u. A. nur 6 Gulden. Bollte das Burgerrecht vor Ablauf der ftipulirten Beit wieder gurudgegeben werden, fo mußte der Befammthetrag der Summe für den Rest entrichtet werden. fie die Steuersumme nicht entrichten, jo batte Ulm bas Recht fie ju pfanden, wie jeden ulmischen Burger. Abelige Ramilien, die in's Burgerrecht treten wollten, bezahlten meiftens 10 bis 20 Bulden : fonnten fic's nicht bezahlen, fo feste man ihnen einen Pfahl vor's Saus.

In der Mitte des 14. Jahrhunderts betrug bas

Minimum der Burgergebuhr zwei rheinische Gulden, wobei ein gemiffer Bermögensstand als geringster Dagftab Grunde gelegt murde, gleichviel, ob das Bermögen des Aufannehmenden in Wahrheit größer oder fleiner war. Im Jahr 1377 betrug diefes Minimum brei Gulben. Dagegen flieg die Steuer mit dem Bermogen. Die Steuer mußte alliabrlich neu beschworen werden. In außerordentlichen Zeiten, bei Rriegefällen zc. wurden außerordentliche Steuern erhoben, und erst von 1413 an wurde dabei in Rücksicht gezogen, ob bisber das Vermögen des Steuerpflichtigen durch Ungludsfälle ober durch Ausstattung von Rindern fich vermindert habe. Bar durch Unglud eine Berminderung des Bermögens eingetreten, jo murde der Berluft, deffen Betrag beichworen fein mußte, bei'm Steuersate berechnet. Außerorbentlichen Auwachs erfuhren die ftadtischen Einnahmen durch ben immer mehr steigenden Reichthum der Kaufleute und Sandelsgefellschaften, da nach damaligem Brauche die fahrende Sabe um das Doppelte der liegenden bestimmt murde. Ebenso murden die erften Lebensbedürfniffe bestimmt : Bein, Deth und Bier waren schon durch bie Konige mit einer Getrankefteuer belegt, die zu den Einfünften des f. Beamten geborte. Gine Sauptquelle von Einnahmen mar das Umgeld, welches icon 1233 gang als neue Eingangesteuer angeseben murde und, was die Betranke betraf, eigentlich eine doppelte Steuer war, indem man auch bei der Einführung in die Stadt von Betranten, Dalz, Sonig, Bein, eine Abgabe, Boll, forderte. Den Umgeldern ftanden geschworne Eichmeister gur Seite. Bei ihnen mußten die Beinwirthe ihr Umgeld beschwören. Früher war der Bein frei, später mußte — zum Verdruße ber Landleute auch der gebrannte Bein — Umgeld entrichten. Rur Böchnerinnen wurde ein kleines Quantum vom Umgeld frei erlassen. Ein Wirth, der seinen Wein theurer verkaufte, als er ihn im Umgeld versteuerte, mußte dies anzeigen, das mit ihm ein höheres Umgeld angesetzt werden konnte.

## b) Gewerbliche Mutungen.

Rur den Rredit ihres Sandels forgte die Stadt überbaupt durch punktlichste Uebermachung. So murde auch in Ulm ein "Binkelmarkt" nicht geduldet. Die Stadt errichtete ein Raufhaus und in feiner Rabe mehrere Raufladen, von jedem derfelben bezog die Stadtkaffe ein Rupgeld und von jedem Berkaufer ein "Standgeld." Gine Quelle bedeutenden Einfommens muß die Bold. und Silbermaare gewesen fein, defigleichen die Bolle, deren bedeutenoften das am Beerdbruderthor mar. Den Salgoll ermarb die Stadt erft ju Ende des 14. Jahrhunderts, und erhaute damals für den Salzbandel den "Salzfta del." Ueber das Bagabaus (Gred) war ein Gredmeifter gefett, bei welchem alles, mas über 25 Bfund ichmer mar, ausgewogen und biefür ein Roll, der Gredzoll, entrichtet werden mußte, der bei dem ausgedehnten Großhandel viel abgeworfen haben muß. Der Loden soll mußte von den Grautuchern entrichtet werden, von jedem Stud Tuch 3 Denare Boll - bas gleiche gablten alle Auswärtigen, die Tuch nach Ulm brachten. Die Thorjölle wurden 1328 im Werthe von 1800 Gulden einem Juden, von dem die Stadt Geld entlehnt hatte, in den Pfandbrief eingeschrieben; den Thorzoll erhob man von allen Sandelsgegenständen, ob fie von oder nach Ulm famen. Durch den Antauf der Grafichaften Berdenberg und Belfenftein sette fich die Stadt in den Genuß gablreicher und einträglicher Bolle\*): jo des Beidenbeimer, Sobenmemminger,

<sup>\*)</sup> Ein Bauer fagte zu dem Grafen von helfenftein, nachdem Diefer

Rattheimer, Auchener, Jelberger, Machtoleheimer Bolles. Einer der ergiebigften mar der Boll ju Beislingen. Als die Stadt 1439 veranlaßt wurde, den Ertrag ihrer Bolle zu berechnen, murbe ber Geislinger Boll allein zu 400 Gulden angeschlagen; im 16. Jahrhundert murde Dieser Boll noch bedeutend erhöht, indem für Beislingen zwei Bollftatten errichtet murben. Der altere Bollanfat fur Leipheim ift nicht befannt: um die Mitte Des 15. Jahrhunderts trugen Die Bewohner jelbst bei'm Rathe darauf an, daß der Leipbeimer Boll erhöht würde. Biele diefer Bolle waren verbachtet, mas, da die immermabrende Beauffichtigung mit nambaften Laften verfnüvft mar, für die Stadt von Nugen gewesen sein mag. Aber Diese Berpachtungen hatten auch ben Uebelstand, daß die Bolleinnehmer unter einander fich ju übervortheilen suchten, wo es nur angieng, und daß mit ihnen dem Intereffe der Kaufleute nicht gedient mar, indem Die genauesten Verordnungen des Rathes über die Bobe der Bolle dennoch den Billführlichkeiten der Boller nicht vorbeugen konnten. Auch waren die Klagen der Kauflente darüber fehr häufig, ebenjo die Beschwerden der Boller unter einander. Co flagte der Boller von Beidenheim, daß seine Collegen in Nattheim und Hobenmemmingen die Bagenleute zu bereben fuchen, über ibre Strafe, ftatt über Beibenheim, jum Rordlinger Markte zu ziehen und denjelben versprochen haben, mit dem Boll fie billiger zu halten, als ce ber Beidenheimer Dafür flagte ber Nattheimer über ben Beidenheimer: thuc. 6.5

feine Bolle vertauft hatte: "o herre, wo benten Guer Gnaben bin! Baret Ihr ein ganges Jahr auf belfenftein gefeffen und hattet einen Bagen nach bem andern zum Tenfter binauegeworfen, fo hattet Ihr allein vom Joll Gelb genug gehabt!"

£.

dieser erhebe auch von solchen Wagenkeuten, die in Nattheim schon bezahlt und dafür von ihm eine Marke besommen haben, den Zoll.

Das Dungrecht ift obne Aweifel früber icon in bie Bande ber Stadt übergegangen, denn bag mit bem Balatium eine Müngftatte verbunden mar, muß bei ber Bichtigfeit des Ulmischen Balatinms angenommen werben. Goor 1087, 1091, 1198 und 1255 werben in Urfunden Dinne forten ans der Ulmer Dunge erwähnt, für welche, wie auch für Augeburg, ber Regensburger Schlagiat Die Norm man. Das mabricheinlichste ift, daß die letten Sobenstaufen die Balatialmunge an eine Geschichaft von Unternehmern pervach. teten, die aber ale f. Lebeusmannen noch in f. Dienften standen und fich strenge nach dem vorgeschriebenen Dinnafuße richten mußten. Da dieje Müngunternehmer eine geschloffene Befellicatt bildeten, fo nannte man fie: Dunghausgenoffen; das Recht der Mitgliedschaft mar unter ihnen erblich, fie mablten aus ihrer Mitte den Mungmeister, welcher die Aufsicht über die Münze und die Verantwortlichkeit für deren redlichen Betrieb führte. Gine folde Münggenoffenschaft mar wohl in der Mitte Des 13. Jahrhunderts in Illm, ja, man bat Grund ju der Annahme, bag es Gin Familienstamm mar, ber fic Dieje Bauegenoffenschaft angeeignet batte. Die Urfunden entbielten die Ramen der Bogilline, Ragilline, Sittoweline, Coppiline, Quailine, Bogilline, Racgilline. Bon ben lettern ift es gewiß, daß sie Münzmeister waren: 1254 und 1255 wird ein Werner, "genannt Ragillin", urfundlich genaunt. Daß fie nicht auf Rechnung des Fistus, sondern als Bachter und Lebensmannen des Ronigs die Munge betrieben, erbellt aus dem großen Reichthum, deu fie ihrem Dangbetriebe gu danten batten. Dag ferner Die Ragilline mit ben Bogillinen

verwandt maren, dafür enthält eine Urfunde vom 3. 1272 einen Ringerzeig, in welcher Dietrich Ragillin den verftorbenen Albert Bogillin ausbrudlich feinen "Genoffen" nennt. Bar nun Ragillin Munger, jo tonnte die "Genoffenschaft" fich auf nichts bezieben als auf die Mungbausgenoffenschaft. und man durfte aus der Urfunden noch weiter folgern, daß nicht nur die Sausgenoffenschaft erblich mar, sondern daß auch der in Geld oder liegendem Gut bestehende Reichthum nach dem Tode eines Mitgliedes in gewiffen Fallen fich auf Die übrigen Benoffen vererbte. Ale erften Mungmeifter batten wir 1239 Beinrich Bogillin zu betrachten, nach deffen Tode Ludwig Bogillin, 1246 und 1254 Werner Ragillin folgten. Die übrigen Munghausgenoffen bestanden dann aus verfchiedenen Mitgliedern bes gemeinschaftlichen Familienstammes, und es ift mabriceinlich, daß die nabe Bermandtichaft, in der die Münzfunst und das Gewerbe der Goldschmiede zu einander fleben, dann und wann auch einen der letteren in Die Genoffenschraft führte, der feines Gewerhs ungeachtet Beichlechter mar.

Bom Jahr 1272 an verschwinden die angeführten Ramen gänzlich aus den Urkunden. Möglich, daß sie, als alte und eingesteischte Aristokraten, die neue Ordnung der Dinge, wie sie sich nach dem Juterregnum in Ulm gestaltete, nicht ertragen konnten und lieber die Stadt verließen. Bon dieser Zeit an scheint nun das Münzrecht als k. Lehen in die hände der Stadt übergegangen zu sein. Wenn erst 1370 in einer Urkunde der Rath das Münzrecht unter denen aufsschrt, die er um keinen Preis mehr aufgeben werde, so besweist dies nichts gegen die Annahme früherer Erwerbung, und ebenso waren zene Zeiten der inneren Kämpse dem Geldzeichäfte nicht günstig. Die Periode, in welcher die ulmischen

Munwerbaltniffe mehrfach gur Sprache tamen und in welches frübere Brivilegien zeitgemäße Erweiterungen erfubren, mar vornehmlich die Regierungszeit R. Bengel's und Auprecht's. 1398 hestättigt Bengel der Stadt das ihr "von Alters ber ankommende und von seinen Borfahren ihr augestandene Recht", Belter nut Areuzen und Sanden ichlagen zu durfen, auf bie Dauer von 10 Jahren. Dieje Beller wurden von der Mitte Des 14. Jahrhunderts an in vielen Städten Schmabens und Frankens nachgemacht, daber ertheilte R. Bengel nur an Die 4 Stadte Ulm, Augeburg, Rurnberg und Sall bas Brivilegium folde Beller zu ichlagen, deren Beprage in einem Rreuge und einer band bestand. Jede Stadt follte ihrem Weprage noch ein eigentbumliches Beichen beifugen, moran die Mungftatte zu unterscheiden mare. Ulm feste nun in feine Minge einen baltischen Schild in Gestalt eines umgekehrten Korbes. Dieje Munge mußte in Schwaben und Franken überall angenommen werden, und zwar ein Bfund im Berthe eines guten rbeinischen ober ungarischen Gulbens; ein Drittel mußte lothiges Gilber, zwei Drittel Bufat fein. 53 Beller follten auf eine wurttembergische Mart, 25 Pfennige auf 1 Loth geben, leichtere Mungen follten zerschnitten werben. 1398 bestättigte Bengel der Stadt das Recht Müngen von foldem Gehalte folagen zu durfen und berief sich in seiner Urfunde auf das schon früher in Ulm übliche Ruprecht fügte noch das Recht bei Schillinge an ichlagen. Bu Aufang Des 15. Jahrhunderts aber meinte ber Rath, das Bellerschlagen, wenn man ce en folder Ausdehnung betreiben wolle, daß das Land geborig damit verforgt werde, tofte ju viel, man molle daher eine filberne Bfennigmunge ichlagen im Werth von zwölf Gellern und diese wollen fie beweichnen auf der einen Seite mit einem Abler, auf der

endern mit ihrem Stadtschild, was einen geringeren Aufwand erfordere. Ruprecht bestättigte ihnen daber auch diesen Schlagfat auf 10 Jahre. Im Jahr 1424 fleng man anch in Ulm an, gute Blappharte zu mungen.

Unerachtet aller Diefer Bortebrungen fehlte es nicht an Mungverwirrungen aller Art, nicht nur gab es eigentliche Salidmunger, welche ben Ulmer Stempel nachmachten. fonbern auch sonft famen Berlepungen des Mungfuges vor, welche bas gewerbliche Leben nicht wenig ftorten. Das Gefen, wer ichlechtes Geld einführe, muffe 5 Schilling Geller zahlen und werde nach Befund der Umftande noch harter befraft, das der Rath gab, wollte wenig fruchten. Ulm entfolog fic daber zu vielfachen Mungberedungen mit Gerren und Städten der bojen Mungen wegen, in welchen immer ein großes Gewicht auf feine Anficht und Stimme gelegt Ramentlich war es die gemeine hellermunge und die größere Munge, die Schillinge, über welche Ulm mit den Stadten Eflingen und Gmund, mit dem Bergog Leopold von Deftreich, dem Bijchof Burthard von Augsburg, dem Grafen Cherhard von Burttemberg und den Grafen Ludwig und Friedrich von Dettingen auf einem Tage zu Rirchbeim, ben Ulm veranlaßt hatte, dabin übereinkam: Bergog Leopold foll diese Munge schlagen zu Rottenburg am Neckar, der Bischof zu Dillingen, Graf Cherbard zu Stuttgart und Böppingen, und die Grafen von Dettingen zu Dettingen. Auf einen ungarischen Gulden sollen ein Pfund und 4 Schillinge Beller geben, auf einen rheinischen ein Pfund und 3 Schillinge, die Beller follen bestehen zu dem vierten und an ber Aufzahl 32 auf ein Nürnberger Loth. Die Schillinge follen bestehen zu dem dritten für sich, und an der Aufzahl auf die Bablmart 104 Schillinge, d. h. auf ein Nurnberger

Loth 61/2 Schilling Geller und die Schillinge sollen weiß gemacht werden. Zu Schlagschaz sollen die Herren nicht mehr nehmen, als von den Bellern von der feinen Dart Gilber 1 Schilling Beller, und von den Schillingen von drei geschielten Marken 3 Ort eines Schillings (2/4 Schilling). Die Herren konnten auch an ibren Orten Müuzen schlagen, jedoch mußte fle diefen Dungen gleich fein, und gum Unterfchied von andern fenntliche Beichen baben. Die Boate, Schultbeißen, Richter und Rathe der Berrenftadte, in welchen at mungt werde, jollen alle 14 Tage das Gemungte beschanen, und wo fie die Munge gefährlich finden, fte absetzen, auf den Schaben des Müngmeiftere gerschneiden und wieder aufjegen und brennen beißen. Rach Befund der Umftande foll der Mungmeifter, der folde Munge folage als Kalfchmunger gorichtet werden, und tein herr foll fie baran binbern. Auf der einen Seite der Beller follten die Herren ein Rreng, auf det andern ihr Bappen ichlagen, bei den Schillingen ebenfo, nur mit dem Unterschied, daß jeglicher Berr feinen Ramen mit Budyftaben um fein Bappen fege. Die Munge foll: in den Städten und Landen der Bertrogschließenden gelten, und wer dieje Munge saigere oder ausleje, zu dem joll, als ju einem Falfcher gerichtet werden, und wer fie gang ober zerschnitten auf die Munze brachte, der foll dem Rath ange zeigt werden, daß man ihn als Fälscher richte. Sandeln Münzmeister und Anechte dawider, fo follen auch fie gerichtet Burde einer der Berren nicht recht mungen laffen, jo foll feine Münze nicht mehr gelten. Gemünztes oder ungemünztes Silber foll bei Strafe Leibs und Guts nicht aus dem Lande geführt werden. Auch im Jahr 1404 stifteten Ulm, Biberach und Bfullendorf und die Secstädte mit dem Grafen Cherhard von Bürttemberg einen besonderen Rüppe



P

verein. Sieben Schillinge follen auf ein Ulmer Loth geben, an dem britten fur fich, 25 auf einen rheinischen Gulben, und 35 Beller auf ein Ulmer Loth. Graf Cherhard foll auf die Schillinge, auf der einen Geite fein Schild, auf der andern Geite das born mit ben Befaffen pragen, wie er es unf dem belm führe. Ulm foll auf die Schillinge den Reicheabler, auf der andern Scite den Stadticbild mit dem Ramen der Stadt fegen, auf die Beller ein Arcug, und darüber ben Stadtschild, die Städte um den See und im Allgau follen zu Constanz und Ravensburg Pfennige schlagen, 43 auf ein Ulmer Loth: (alfo die Pfennige geringer ale die Beller; im fechozehnten Jahrhundert giengen 6 geringe Pfennige auf ein Ulmer Loth.) Die Mungmeifter follen das Silber nicht theurer taufen, als ein Mart fein Ulmer Bewicht um 61/4 Bulden rhein. Es follen and Berjucher von dem Grafen und von Ulm aufgestellt und geringhaltige Munge im Angeficht ber Mungmeifter gebrochen und verbrannt werden. Das Rorn foll auf einer Rapelle und nicht auf einem Tafcht verfucht werden. Die Bersucher sollen auch das Mungeisen berforgen und beim Brennen bis an das Malen gugegen fein. bei welchem Geschäft die Anechte, die ce thun, in eine Rammer eingeschlossen werden jollen. Von dem Schlagichat foll von einer Mark feines Gilber's nicht mehr als ein Schilling Beller genommen werden. Bon dem Schlage Diefer Munge an foll in dem Gebiet der Bertragschließenden feine andere Münze mehr genommen werden, als dieje. Nur die Seefädte und die im Allgau wollen noch die alten Plappharte an 14 Beller nehmen. Aber in Ulm follen feine Raufe und Berfaufe anders als nach bellern gestattet fein. Dieß mar einem icon in älteren Zeiten aufgestellten Grundsate gemäß. Richt felten trug Ulm feine Babrung auf die Deffen von



Rördlingen, und Frankfurt über. Was nun die verschiedenen Ulmischen Münzen und Münzgewichte im Mittelalter betrifft, so baben sich leider darüber nur wenige Rachrichten erhalten.

Einer Ulmischen Runze unter dem Ramen Siclus wird schon 1087 erwähnt, ihr Gebalt mag etwa 2 Denare gewesen sein. Der Solidi wird 1091 zum erstenmal erwähnt. Es waren dieses die im südlichen Deutschland bis zu den Kreuze zügen fast ausschließlich im Umlauf stehenden Goldsolidi. Der Talente wird 1188 erwähnt, der Pfunde 1259, der Denare und Obolen im Stadtrecht von Ulm.

Die alteste ulmische Runge, die man tennt, ift eine bunne Munge, wie es fcheint, von fehr verschiedenem Metall gemisch und auf beiden Seiten geprägt; die eine Seite bat das Ulm eigenthümliche Mungeichen, das in einem baltischen Schild besteht, mit den Buchstaben V. L. M. Das Geprage der andern Seite zeigt ein Rreuz mit Monchoschrift, die is doch unlesbar geworden ift. Ferner Beller von leichtem Gewicht, mit dem Rreug und Ulmischen Zeichen, die in ben Urfunden des 14. und 15. Jahrhunderts unter dem Ramen der italigen Beller, oder ulmischen Bfennige vortommen. Bobmifche Grofden mit dem ulmischen Zeichen, befannt unter dem Ramen der auten bobmischen, oder ichmabischen Plappharte, wovon einer den Berth von acht Denaren hatte. Als zu Ende des 14. Jahrhunderts der innere Berth der Grofchen merklich abgenommen hatte, wurden die alteren wegen ihrer Gute von Ulm mit einem besonderen Beichen verseben. Schillinge aus Kupfer und Silber, etwas mehr als eine Drachme werth; fie haben auf der einen Geite die ulmischen Beichen mit dem Reichsadler, auf der Rückseite das Kreuz mit den Buchstaben: J. O. Solidus Olo moren. am Rande die Borte : S. Sanctus Ursus Marc. Monets Obs morensis. In diesen Borten wollen einige den Beweis finden,

daß Ulm von bem altdeutschen Solm abstamme. Die letteren Mifang des 15. Jahrhunderts geprägten Munten tonnen Abrigens ebensowohl auch Solothurner Mingen sein. Ferner Mangen von febr reinem Gilber, mit Ramen und Beiden pen Ulm; auf der einen Seite ein einfacher Abler, auf der andern der Schild mit ben Worten: V. L. M. A. facta est Moneta ista nova in Christi nomine ameu. Die Korm der Buchftaben weist auf das 15. Jahrhundert. Auch einige Speialmungen, welche alle anderen an Glang und innerem Gebalt übertreffen. Die eine von größerem Gevedge im Gewicht von wei Drachmen stellt auf der einen Seite ben bl. Georg, den Schutheiligen bes fcwähischen Bundes mit dem Drachmen vor und bat die Worte: Moneta nova trium eiwithtum Suevie, auf der andern Seite Die Nabreszahl 1502, und die Reichen der drei auf dem Rande genannten Städte: Ulma, Ueberlinga, Ravensburgum. Gine andere größere aber leichtere, hat den Adler mit der Umschrift: moneta wava trium civitatum 1502, und auf der Rudfeite das Zeiden ber 3 Stadte. Bon biefer Gattung aab es noch fleinere im Berth einer Drachme, auf der einen Seite das Mimer, auf der andern das Ueberlinger Zeichen, deren jedem am Rande der Name ber Stadt mit der Jahreszahl 1503 beigefügt ift. Die altesten Unciglen Ulm's, Die man bat, find aus den Beiten Rarl's V.

Gin mit dem Müngrecht eng verbundenes Kecht war das Wechselgeschäft, ein Gewerb, das im 14. Jahrhundert allgemein frei gegeben war. Besonders haben die Juden dasselben an sich gezogen und wurden auch von dem Rath dazu ansdrücklich ermächtigt, jedoch mit Beschränkungen, die nötbig waren, da sie mit den Wechselgeschäften überhaupt den Golds, Silbers und Pretiosenhandel verbanden und den nach auch auch aus den



Goldschmieden Anlaß ju Rlagen gaben. Befonders mar co der Ind Jacklin von Ulm, der zu Ende des 14. Jahrhunberte in Illm die ausgedehnteften Bechsetgeschäfte trieb. bane über anch einmal mit dem Grafen von Württemberg in Ber druß und bei Karl IV. und Wenzel in die Acht fam. die Sandelsgesellschaften, in welchen die Ulmer Kauftenk theils unter fich. theils mit Raufleuten anderer Städte Rand den, trieben Bechselgeschäfte. Unter den Bechslern in Ulm waren einige Ansleute, Die fich fogar Die Ritterwurde an et werben gewußt haben, und mit den angesehensten Beschlech terfamilien von Ulm fich verheutatheten. So waren 1368 Albrecht Bicheler, ein Ritter, und Conrad Bicheler von Naggenstadt Ausleute von Ulm. Babricheinlich hatte des fteren Sohn, gleichen Namens die Geschlechterin Margaretha Befferer geheurathet, und bejaß große Reichthumer. minder reich war Burkhardt Bichsler. Auch wenn die Stadt ausmarts Gelder zu bezahlen batte, jo geschab dieg durch Bechfelt

Die Geldsorten, die man hauptsächlich im Bechelgeschäft liebte, waren rheinische, ungarische, böhmische und welsche, füt den Verkehr mit Franken liebte man auch die Bürzburger Pfeisnige, welche zwei Hellern gleichgeschäft wurden. Die vielen Münzsorten, die das Bechselgeschäft in Ulm aufbrachten, machten aber auch eine desto strengere Beaussichtigung desselben nöttig. Ulm verabredete daher mit andern Städten, daß jede Stadt wenigstens einen geschworenen Bechster halten solle. Gewöhnlich sandte Ulm seine Bechsler vor dem Beginn der Resse und Kördlingen, wo sie den Geldsurs zu reguliren und die in Rördlingen geschlagenen und gangbaren Münzsorten zu prüfen batten, damit seine Kaussente keinen Schaden leiden möchten. Reist waren es Goldschmiede, die dazu genommen wurden.

Den Bucher verboten ichon firchliche Gefete und Papit

Alexander unterfagte co 1255 den Hojpitalberen von Ulm ernstlich, je einen Bucherer, ben er einem Gebannten gleichbalte, in geweihter Erde an begraben. Der Rath selbst suchte die Bucherer durch die Berficherung zu schreden, daß fie fur ihre Rorderungen teine Ansprache an obrigkeitliche Gulfe baben. Das firtbliche Gebot ber Binsennahme batte amar feine Birfung langit verloren, doch erfolgte die gejetliche Aufbebung desfelben erft 1425. Man suchte daher die Rinfe unter einem andern Ramen gu verschleiern, doch am frühesten bat man in den Städten das Rind auch mitunter bei feinem rechten Ramen genannt. Rein Burger von Ulm, bieß es 1379, chel oder unedel, Frau oder Mann, Augsburger oder Ingeseffener foll Geld oder gefährlichen Rentenfauf ausleihen noch verlaufen, denn daß er von jedem hundert Beben berfelben Munge nehme. aber jemand auf liegende Guter oder Berrengulte ausleiben. to follte er auf ein Pfund herrengult nicht weniger als 25 Pf. Gulden leiben. In Betreff der Berzugszinse nahm man nicht felten in die Schuldbriefe die Bedingung auf, daß nach Ablauf des zur Heimbezahlnng festgesetzten Ziels für die noch unbezahlte Summe wochentlich für das Bfund oder ben Gulden, 2 Pfennige oder Beller gegeben merden follen. Dieß murde aber verhoten, vielmehr foll der Gläubiger seinen Schaden an anderen liegenden Dingen auf eine redliche Beije suchen. Für die vor diesem Befet auf andere Bedingungen ausgegebenen Gelder wurde festgefest, daß auf den gur Beimbezahlung festgesetten Beitpunkt der Gläubiger fein Geld gurudnehmen mußte. Indeffen ift es unbegreiflich, warum man von diesem Gesetz die Juden, denen somit die Aermeren preisgegeben wurden, ausnahm.

Sie waren freilich die berechtigten Pfandleiher und Wuscherer, und erft zu Eude des 15. Jahrhunderts wurden die Rlagen über sie so laut, daß man sich ihrer auf immer und ewig entschlug.

Indessen gab der Rath von Ulm selbst einen Beweis das von, daß der Reichere Geld um den niedersten Zinsfuß unserer Tage zu erhalten wußte, indem er 1482 von dem Geschlechter Lukas Herwart von Augsburg eine beträchtliche Summe Geldes zu 31/2 Prozent aufnahm.

Judeuschungelder. Zuvoretwas im allgemeinen über die Lage der Juden in Ulm. Diefe, so gut fie auch noch in Bergleich mit der in den Herrenstädten und Ländern war, hieng dennoch gang theils von der Laune des Bolks, theils der gesetzgebenden Behörde ab. Am besten mögen sie unter Heinrich IV. in den Städten deren gewesen sein.

In Ulm erscheinen sie schon frühe dem Rath selbst unentbehrlich. Die gerichtlich hinterlegten Pfänder wurden ihnen gegen eine Rupungssumme zum Umtrieb überlassen, besonders war in der von Septuagesimä bis Quasimodogeniti für Eideseleistungen in Schuldsachen geschlossenn Zeit ihrem Spekulationsegeist in diesem Fach ein freies Feld eingeräumt, indem während dieser Zeit die dem Gläubiger zugestandenen Pfänder ihnen zur Rupuichung gegen mäßige Zinse anvertraut wurden.

Daß sie die Wechselgeschäfte meift an sich gezogen, haben wir schon oben gehört. Sie durften ehrbaren und redlichen handel mit Perlen, Edelsteinen, Gold und Silber treiben, aber alles Einschmelzen von Gold und Silber mar ihnen verboten.

Ueberhanpt suchte man ihrer Gewandtheit, mit welcher fie in alle Zweige des gewerblichen Lebens eingriffen, so viel wie möglich Schranken zu sehen. Die Goldschmiede beklagten sich oft bitter über die Unterschleife, die sie sich in Berbindung mit den Krämern und Käusterinnen im Gold-, Silber- und Pretiosen- handel erlaubten, und der Rath verordnete daher, daß kein Jude etwas neues, weder von Perlen, noch Rubinen, noch Gold oder Silber kausen oder versaufen durse, es wäre ihm denn versetzt,

nub an rudftanbiger Rablung Statt gegeben worden. Sur alle Ralle maren fie gehalten, auf der geschworenen Goldmage in Um alles magen zu laffen, was fic tauften oder verkauften. Bei dem fehr starken Berbrauch von Wolle aller Art für die zahlreichen Bebstühle der Stadt juchten fie ebenfalls zu gewinnen, indem fie auf gesponnene oder ungesponnene Bolle, sowohl Baumals Schafwolle den Leuten Geld lichen. Dieß veranlaßte Dienstboten und Spinnerinnen zu Unredlichkeiten gegen ibre Der Rath legte ihnen daber alles Leiben auf Bolle nieder, es ware denn, daß die von ihnen Geld entlebuten, welchen die Bolle felbst gebore, oder der Reister, ober fein Beib, oder überbaupt jemand, der fie für fich felbst gebranchte. Auch durften fie den Räuflerinnen so wenig als andern Leuten etwas auf die ihnen zum Bertauf übergebenen Gegenstände als Bfand leiben. Dagegen hatten fie fich für redliche Forderungen, welche fie gehörig beweisen konnten, der Gulfe des Stadtgerichts au erfreuen.

Später befaßten sie sich auch mit der Redizin: Bürgermeister Bernhard Bessere (1536) hatte einen Juden David zu seinem Leibarzte bestellt. Die "Jüdischeit ze Blm" bildete eine eigene Gemeinde, aus welcher einzelne sogar das ulmische Bürgerrecht gewannen. Das angeschenste Mitglied dieser Judengemeinde war ein Jäcklin, welcher der Stadt namentlich bei ihren Länderfäusen sehr zu statten kam, der im Bertrauen auf die Macht Ulm's sogar der kaiserlichen Acht tropte: ihm kauste Ulm das von den Werdenbergern an ihn verpfändete Langenau ab (1378). Reben seinem Namen sinden sich in seinen Urkunden die Unterschriften von Lazarus und Bücher, Phinaz und Abraham Lazarus, die sich da "Bürger von Ulm" nennen.

Sie bewohnten eine befondere Gaffe, hatten eine

Judenfdule, einen Judenfirchbof, eigenen Sofpital, Badftube, jogar ein eigenes Siegel durften fie führen. Auch die Pflicht, durch besondere Abzeichen an ihrer Kleidung sich kenntlich zu machen, scheint in Ulm ihnen erft spater auferlegt worden zu fein — die Gesetze, welche der Rath gegen den Luxus der Ulmer erließ, trafen die Inden nicht, welchen vielmehr freigestellt blieb Silber zu tragen, wo und wieviel fie wollten. Beidrankungen waren nur eingetreten für den verfönlichen Berkehr, in welchem man von der Berührung mit Juden fich zu verunreinigen fürchtete. So durfte weder eine Judin bei einer Christin, noch umgefehrt, als Amme eintreten; eine Chriftenfran, ob Gefchlechterin oder Bunftlerin, follte fein Andenhaus betreten, nur die Dieuftboten burften bingeben. Ein Christ durfte nicht Dienstbote eines Juden werden. Bom Balmabend an bis zum Mittwoch der Ofterwoche, ebenso am Frohnleichnamsfeste, mar ihnen das Betreten der Strafen bei 5 Bfund Beller unterfagt - cin Berbot, das nicht in einer mir gegen fie feindseligen Stimmung feinen Brund batte: man wollte dadurch vielmehr die Schlägereien und sonftigen Berfolgungen, denen um diese Reiten die Juden ausgesett waren, abschneiben, und es wurden bir, welche fich an ihnen vergriffen, doppelt geftraft. Starb ein Jude answarts, deffen Beerdigung in Um vor fich geben follte, fo mußte für ihn bei'm Eintritt in das fladtische Gebiet 1 Bfund Deller, bei dem Bege durch die Stadt 3 Schillinge und 4 Bfund Seller bezahlt werden.

Der Judenschutz war indessen eine weitere Quelle von Einnahmen für die Stadt geworden. Im Jahre 1824 verspfändete König Ludwig die Ulmer Judenstener an die Grafen Ludwig und Friedrich von Dettingen, und dem Grafen Berthold von Graisbach gab er über das Judenhaus in Ulm

Brief und Siegel. Erft mit bem Jahre 1348 anderte fich Das Berbaltnig in Folge ber in Diefen Blattern icon ermabnten Judenverfolgung. Die Betjagd des aufgestachelten Bobels auf die Juden muß entsetzlich gewesen sein, denn nun tobte fich das Bolt, das feit Jahren in Anfregung und verbiffenem Grolle gegährt hatte, ans. Der Rath war nicht im Stande, wahrscheinlich auch nicht in der Laune, dem Branel gu fteuern. Bei den damaligen Landvögten Oberschwabens, den Grafen Ulrich (bem alteren und jungeren) von Gelffenftein reichte er eine Entschuldigung ein, worin er sein Unvermogen zugeftand, gegen die Maffen etwas auszurichten. Die Bogte aber mertten wohl, daß die Sache einen gang andern Grund batte. Den Ulmern bebagte es nicht, daß fie die Buben ichnien follten, mabrent bas Schutgelb in Die Raffe des Raifers floß. Die Grafen wußten weiter. Insgebeim hatten die Ulmer den Juden Schutz und Frieden jugefagt, unter der Bedingung bag diefelben ihnen eine nambafte Stener dafür erlegten. Run glichen die Grafen die Angelegenheit aus. Sie vereinigten fich mit den Ulmern zu gemeinschaftlicher Beschirmung ber Juden und veribrachen ihren Ginfluß bei bem Raifer geltend an machen. daß er gestatte, die den Juden für ihre Beschützung zugelegte Steuer jum Stadtbau ju verwenden und daß er Die bon ben Belffenfteinern und der Stadt getroffene Bereinbarung bestättige. So fam es noch, daß Karl IV. die Umer sogar wegen der Treue, die fie bisber in Beschirmung feiner "Rammerknechte" bewiesen, belobte ! Die völlige, gesetlich gultige Aneignung der Schirmgelder gelang den Ulmern unter König Benzel. Bon diesem erhielten fie 1385 das Recht, Juden und Judinnen, "des Reiches Rammerinechte," in die Stadt aufzunehmen, sie von Reichswegen zu versprechen und zu

idiemen: was die Unter von ihnen uoon nächt Lidenel at von dem Jindensgeniehengeidas follten efte haben: untet ibm Bedinanna, die Saffte bavun an ihn abzugeben juwobei de Ach ibum auf Treu'sund Glauben überlaffen molle:# Der Railes war, im Intereffe feines eigenen Baatichaft aceen bie Ulmer ihr Betreff iber Rident wirflich allerandbieft. . Chae Mufunde vom felben Stabre enthält Des Minigh Geftanbuig, daß die Städte übme vont den Inden Geld verschafft bal ten grande die Provochite Touist er durin wans gedaffreite eithe noch ferner Beib werben werfchaffen wollen ++-! er muchte eine nicht: ninbedentende Concession: er bewilligt ibnen das unge binderte uRtiefen ber Anden." Und ber Ewieleaum war mit pur enge Abgegrengt: Gollte ein Judus ber in Ber Stadt finn. wollbeend: novier: Rabre :--- von: 1365 an nachefutt :---- dus ber Stadt entweichen; ebe fie bem Conigo ibas feine ben In ben im erbebenbes Beidebebegahite, und follte: fich ber Betteb fende ...hintee Kurften, Derren und anberen Stäbte! fegen. f. fo folite :: Liebermann : folde:: Diaben: unnernftelich: ben: Stabt mit Leib untbellet nutridarben und folite ie irgend met fich bes fen weigern, for wetde Wengel der Stadt geneu ihn: wishehen. Mider winen Janden, Der , murifemi Schiens jurientgebeng: fich in imendneine nuftreibeit ober Gefeit! bugabe, batte bie Stabt dus Rockt abne midbe Berantmuttung and Johne Launandes Arrungt boundabren und ibnt and berfelben an nebitten. Die Auben, in jenes Beit bekamtlich bio Bielicheiben bes Mabet muthed in werden webl. from gemelen feith, wetth ichnen come überhaupt: ein gefehlicher Gifirm ingendwat guiteftanden wan, und bağ fie beufelben in wicht larger Meife bonorinten auf fichen erstellut wetben. Bier es mann Amben und wie of berneiten fo deufte auch in Ulm der Bude tret aller Beneit willigleitzeifeinen Eniftengefich im zetfanfange gan micht zibegat

denten, daß imani je aufhören werde ihn Baudinfangen. Ulm erhielt, damit ja bes Beldes genug von ihnen erprest werden tonnte, von Bengel bas Brivilegium, Die Besteuerung der Inden gang nach Belieben und fo boch es nur wolle,singurichten (1892). 3m gleichen Sabre erflarte Bengel auf dem Nürnberger Reichstage alle Forderungen der Juden im Meide für todt und ab; --- aber das war weder bloke Robbeit gegen die Juden, noch bloße Liebe für die driftlichen Bevolkerungen, fondern es war des Ronigs eigenfte Geldmefulation. Denn: aus: biefen . Audenschulden" bedang fich der Konia von denen, die er erloste, bald breifig Brozent, thatd die Galfte der Forderung für feine Raffe aus. Run mag es den Ulmern wohl erwünscht gewesen sein, daß Wenmet einmal::auch bei andern Leuten als nur immer bei ihnen and Geld bolte, aber ohne Rachtheil blieb Benzel's Defret nicht. Die fcamlos geprellten Juden hatten fich ichen feit langerer Beit: ibrer Schulden durch Pfander, welche fich batten geben laffen, ficher gestellt. Run brobte den Schuldnern Die Gefahr, ihre Pfander zu verlieren. Andererseits batte fich bann und wann ber Rath, bie und ba diefer ober jeuer Bürger bei den Juden für Fürften und herren, die von den Anden Geld : geholteihatten, verbürgt. Aber man mußte Achte inn. belfen. 30 Der in Northernbon Ulm brachtes, ben Adnig Bengel unfower dan; daß dieser ein Chift erließ des Inhalte: die burch die Aufhebung ber Judenschulden schon genug gebrellten Juden follten bieran nicht genug baben durfin; sondern fie muffen and alle die ihnen versetten Pfanber an bie Schuldner berausgebonl : Bei Streitigdriter: die bieburch entsteben fonnten , follte der Math von Mim entideiden - es ift wahrhaftig nicht schwer sich einzubilden, wie ein solcher Spruch ausgefallen seinemagnen, in

Bei Schulden, melche bobe berren gegen Suben hattent fellten nach Bengel's Bestimmung Schuthe, Bfand- und Burgidiafteidenlben ihre volle Graft beibehulten, falle die Stadt ober ein Burger betheiligt war. Diefe Bergunftigung gemalten Benget, um ber Stadt einigen Grfat für bie viel ten Opfer gu bieben, welchenfierim letten Gtabbefeieg budt bringen müffens führ dem feineren Judenfchiem: undudie ibus rant auf beziehenden: Gebirnt aunit Goutgelber unnfte Ulin allfährlich von jedem Juben; betrin ber Stadt webnte und . m feinen Tagen gelommen war, un Weihnachten einen Sie den Opferbfennig an die 3. Kammer abgeben, "Rur Gins mal früubte fich der Rath gegen die Berfuchung ju Dite handlungen gegen die Juden. Auf dem Städtetag: der a Ulm am 27. Dezember 1452 abgehalten wurderimelbese ibm Stadtebote: "bie Geeftabte und Ravenoburg baben fine MC den auf ben Welhnachtbabend gefangen genommen, well'fie einen Chrifteninaben getobtet: bet Rath von Him folle nun mit den Umer Juden ein Bleiched thum Biogegen aber erf wiederte Alm. daß die Gache unerwiefen und baller wiell weiter ifte Betracht fau giebentifei. Die eine in in in der den eine 3 Tan ber zweiten Salfte bes 15% Sahrhanborts mahini bie Gehäfftalett neuen die Juben und bande ibne Bedeftannt noch mode Aberhand. Der Religionshaff war "es ibn hime mehr allein; was gegen fle aufgeboucht hatto; ihr Buchet und das unaufhaltfame Gindeingen in alle Zweige Pestille fentlichen Lebens erhitterte bie Blirger und brachte fie fastieffe lich noch gang um the Aufenthaltsrecht. 4 Schon wellernd bed Städtefriege mit Bruf Eberhard von Bürtteinberg war mun mit den Juden, die in Ulm auf Gberhatd's Rechnung Bend felgeschafte teleben, gar feblimm ungefreungen "Th bill bor Graf 1881 fich fernfelich peffineete. Innner mehr girug minte

berauf aus, ihnen den Aufenthalt und jede Santhierung in Um zu verfümmern und zu entleiden, befonders seit dem Regierungsantritt König Kriedrichs. Da waren fie auch bevvelt bulfios. Burben ihnen die Bedrudungen von Geiten der Stadt zu unerträglich, fo wendeten fie fich an Friedrich. Max es Ariedrich, der ihnen mit Geldforderungen ze. auf dem Raden faß, fo follte die Stadt belfen. Diefelbe Stadt, die Friedrich's Befehl, daß die Juden mit neuen Auflagen und Berboten verschont werden follten, nicht nur mit hobn Merfah, fondern noch dagn es beim Ronig durchfette, daß er nur 3 Judenfamilien, fammt ihren, am Judenzeichen fennbaren Dienern, ben Aufenthalt in ber Stadt gestattete! Bollte ein fremder Inde langer als drei Tage in Ulm verweilen, fo mußte er für jeden Tag einen Gulden bezahlen. 30, wollte ein auswärtiger Jude in oder durch die Stadt geben, so mußte er fich beim Thorwart melben. Diefer batte Die Bitte bes Juden bem Burgermeifter zu binterbringen und ber Inde erhielt nun auf bes Burgermeiftere Befehl ben Buttel, mit dem fcwarzeweißen Mantel angethan, gum "Indengeleit." Siefür mußte der Jude dem Thorwart acht, dem Buttel drei Kreuger begablen. Doch nie brachte es der Rath so weit, daß nie mehr als drei Judenfamilien in Ulm ansifig waren: vielmehr hatten die Juden gegen das Ende des 15. Jahrhunderts insgebeim bedeutend jugenommen, und -Ange um Ange, Bahn um Bahn - man hatte wieder über Bucher und Betrugereien genng zu flagen. Die Gache fam endlich vor den für illm gang befonders mobimollend gefinnten Raifer Maximilian. Der Befehl, den Max gab, begrunbete er geradezu mit feinem Intereffe für Ulm : "ond bann uns und bem beil. Reiche an Bim als ainer treffenlichen und berumbten Statt die und und dem beil. Reiche bifaber in

vufern merkieben beundeln bud lachen ericbieflichen auch ni lichen erichienen und binfaren in fünftip. Beit wel tonen mag, niedlein galagens Die Ulmer aberzerhielten van in ande linigliches Bachtrafflorimenheit bem Befiel ... alle unt iede Anden , männlichen und welblichen Geldlichts ,, aus d Studt geranibeit. Sin die Berauberung ibne fecheinbill Saba mufte, bar Math ihnen eine Weift beftimmen ... Bante Sungage und alle aubem liegenbur Golten famme bein 3 dentination falle: Alim den Bonie won Geletinans i I Band Aleban über bebete. Arin . Rube : Murite feuten cumbe! Min :aufgeneumen werden, sile von ben felbern Raifern i nen warmilligten Brivilegien waren anfgeheben. is Dor Ra enflarte: Se sauferbalb , des .. Schubes . den Gtabt .. indemme lounte nabner hiefite traendwen votantwortlith anciein mitein in: der Adebt beinellenen Juben anfangen, mas eremi Und define bag ber Raifer Die Stadt biefen Laft ... begnei und entlabent batte, musto llim in allen Mindelliffert i Stodt an feben Ductemben für Marintiliann eine Boffe id. for interest in about the party appeals are arrive at 12th and THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF and the second state of the second se 33 Ja. Groun Seines Golates aunribe bie: Wahrmilicht : (vährt, authanikrodina: von Ainfana antiverinat mehr die Mi die. Stelle idest Gestehebig Schangen Ander Destill. Refebundevel fifteten die Bunfte den Aichmiede un denen auch d Schoffer: und Bimmerlenie gehönten, iden Andenachaul. mandidmeider, Menget, Schuffen, Meher, gutterbachen auch Steinmeten miltthrifche Beneinen jobe . Impfrahildete unter dem Commando ibres Junftmeifters.eine besondere Abbreifungs das Pharlommando filhete einerand den angeschenkenteille fichlachtung, gemählter: ifinnstyringe, meldjereimenlebbe.

bes Stadtevolles war. Als die Streitigfeiten mit ben Runften ju Ende geführt maren, murde der Grundfag ausgesprochen, daß jeder Burger jum Rriegsbienft verpflichtet Beder nen aufgenommene Burger mußte eidlich geloben, bas er der Stadt "warten" wolle mit einem Barnifc, bas Marktrecht und Bunftrecht durfte feinem ertbeilt werden, der nicht einen Sarnisch im Werthe von 8 Pfund Seller befaß, im Eide mar die Berpflichtung eingeschloffen, daß mabrend erdas Burgerrecht der Stadt genieße, er den Sarnifc meder verfaufen noch vervfänden molle: uiemand durfte ibm denselben als Bfand abuehmen und etwas darauf leihen - das Pfand war für ihn sonft verloren. Rach dem Lode seiner Arau batte der Burger voraus feinen barnifch anzusprechen, wie die Frau nach des Mannes Ableben das Bett. Alljährlich fand eine Rufterung der Sarnische ftatt. Bei Strafe des Burgerrechtsverluftes auf funf Sabre mar es verboten, daß ein Burger, Geschlechter oder Aunftgenoffe, ohne Biffen und Billen des Burgermeisters und Rathes in die Ariegsdienste eines Herrn oder irgend eines Ausmannes trete. Galt es die Bertheibigung der Stadt, fo griff felbftverftandlich jeder Burger au ben Baffen. Bei auswärtigen Rampfen entschied ber größere ober geringere Grad ber Bichtigfeit des Streits für Dic Intereffen der Stadt über die Art und Beije bes Auszuges.

Richt selten wurde eine Anzahl der dienstpflichtigen Rannen durch das Loos ausgezogen; damit der Grundsatz der allgemeinen Dienstpflicht konsequent durchgeführt wurde, so mußte in diesem Falle auch der Bürgermeister mitloosen — ob er ausziehen sollte, ob seine Anwesenheit in der Stadt das gebotenere seie — dies hieng von der Entscheidung des Rathes ab. Die Unterthanen auf dem Lande mußten geswähnlich aus zwölsen zwei Wohlgerüftete stellen. Bei aus-

wartigen Rriegebienften ftellten die Biltger baufig nur Golbner; den Geschlechtern murden nach der Ropfzahl ihrer Ramillen, nach der Große ihrer Befitzungen und ihres Reichthums, den Bunften nach der Angabl ihrer Mitglieder veranfchlagt, wie viele Abpfe fie ju ftellen hatten; ob dies dann die Bürger felbst oder von ihnen gemiethete Soldlinge waren - Dies war bem Rath gleichgultig. Das ftabtifche Beer bestand aus Ausvolt und Reiterei. Die Stadt felbft nahm in einzelnen Fällen Söldner an: barnach der Mann, darnach der Sold. Einige erhielten täglich 6 Beller, andere 6 Schiff linge, wieder andere 8 Schilling Beller. 1423 trat ein Georg von Dw mit 3 Pferden in ftadtischen Dienst, und fam mit der Stadt übereins, daß ihm monatlich 20 Gulden bezahlt murden. 1439 machte fich Dieterich von Schlupferstetten verbindlich, ber Stadt mit 21 Wefellen ein Jahr lang ju dienen, doch fonnte ibm einen Monat vor Abfauf eines balben Sabres ber Dienft aufgefundigt werden. Saube, Bengst und Barnisch mußten ihm von der Stadt ersett merden, wenn fie im Dienst verloren giengen; jeder feiner Befellen erhielt einen Jahresfold von 25 Gulden nebft Autter und Debt, Ragel und Gifen, jedoch fein Morgeneffen, Reche und Sattelgeld. Beschwerden, die einer zu führen batte, follten vor Ammann und Richtern entschieden werden. folde Källe nun, wo die Stadt einem Dienstmann erwas an feiner Ausruftung zu ersenen batte, war geforgt, und ebenfo für die Möglichkeit einer schleunigen Mobilisirung der städtis ichen Macht. Jeder Burger mußte bei feiner Aufnahme in's Burgerrecht der Stadt eine Armbruft geben; fo lag ftete ein Borrath von Baffen bereit. Chenfo murbe auf ftabtifche Roften eine Anzahl von Pferden unterhalten, über welche ein befonderer ... Markaller de die Aufficht Aführte. Die Ariogs

wertzeuge maren: Bellebarden, Burffvieße, Armbruft, Bfeil. Art, Schwerdt und Deffer - Die beiden lettern bei ber Meiterei eingeführt. Der Rath tonnte daber das - früber ichon erwähnte — Berbot des Meffertragens nie gang durch-Bon den Sandwerfern, die fich mit Berfertigung ber Kriegewerfzeuge befagten, maren die Armbruffdniper Die älteften, fie murden vom Rath formlich in Beftallung genommen. Go gelobte 1407 ein Armbruftichniker Sebaftian Bauler dem Rath: ibnen mit feiner Kunft und Arbeit au warten, ohne des Rathes Erlaubnif nirgends bin zu wandeln Der au ziehen, überall bin au geben, wohin man ihn ichicte. Da er mit feinem Erwerb auf die Burger angewiesen war, so erhielt er feine weitere Entgeltung, als das er das Burger- und Aunftrecht unentgelblich erhielt, mußte bafür aber jedes Jahr ebenso unentgeldlich der Stadt eine Armbruft liefern. Das "Stadtzeug" ftand unter der besonderen Aufficht ameier Renameifter, welche aus der Mitte des Ratbes genommen wurden. Gehr rege Thatigfeit wurde fur die Ginübung der ftädtischen Miliz entwidelt. Dan bildete Schugengefellichaften, errichtete Schiefftatten, ebenfo betheiligte man fch febr fleißig au auswärtigen Freifchießen, wofür der Rath vielerlei Bergunftigungen eintreten lief. Die Ulmer Schuten maren bei den berühmten Schützenfesten in Rurnberg, Regens, burg, Baffan, Reutlingen, Stuttgart, Rördlingen, vom Rath mit Geldmitteln verforgt. Im Anfang des 16. Jahrhunderts batte Ulm eine Rechtschule: wer nicht dem Rechten au Liebe dieselbe besuchte, durfte bei einer Strafe von 10 Schillingen die Schrante nicht überschreiten. Bas biefe Mehungen in hobem Grade beforberte, mar bas genoffen-

hon faliche Band, das die Schügenmuntchlung. Die Ambruft . Stable und Gadenschützen gufindeten miteinander.

eine Bruderichaft an Ebren des bl. Aranciscus. in melde and die Frauen der Schuben sowie Richtschützen unter dem Ramen "Brüber" aufgenommen wurden. 1463 errichtetes fie am Michaelsberge zu ihrem und ihrer Nachkommen Sees lonkeil eine eigene Kabelle, wont ber Rath ibnen ben Bans plate überließ. And eine Rechtbruidenfchaft beftand. Gie worden auch "Redenschter" genaunt, und ihre Borfisber-"Annhaltet." Rwifden Ulm: und Augburg, wechfelten bie Infammenkinfte ber Gefchlechter, Die ba ihre Gewandtheis erproben mallten ... Babrond Rari IV, in Ulm weilte, geithi. nete fich bei dem ju Rarl's Ebren veranstalteten Stochen ein Ulrich Strölin gang befonders aus und trug ben Preid davon. Die Reitlunft der Ulmer erprobte fich in ihren Pferberennen. Und wie in der Stadt, fo murbe and and dom Lande die Einühung der Bevöllerung für den Kriogsbienft nicht vernachläßigt. In Geislingen g. B. wurde 1406 eine Schieffatte errichtet; fo bildete fich ein Arisgevoll beza an, bas in jedem Angenblid in Bewegung gefest werben fonnte. Burde ausgezogen, fo war man auf gleiche Bekletdung der Arieger bedacht; die rothe Farbe scheint besonders beliebt geworfen au fein -- im Eriego ber ichmabischen Stabbe gegen Bergog Albrecht von Baiern gogen unter Bilbelm Befferer 400 Ulmer Anchie and mie Amnik fagt; alles Bolf fei roth gewesen. Die Bliege ber Bermundeten wag einem Bundarst auvertvant. 1475 idreibt der ulmifche hauptmann Ulrich von Bintental que dem burgundischen Rrieg beim : ber Barbierer und Arat fei einaugig geworbender ein gefünftlicher Bube" gewesen; man mochte einen anberen ichicten. 5.34.5 45 295 354

Das Commundo führte, wenn der Rath die Theilnahme bed Büpgenneifens am Andmanife bejchloffen hatte, der Mide

germeifter, vorausgesett, daß er fich dagu eignete. Go fommandirte in der Döffinger Schlacht Burgermeifter Conrad Befferer als Stadtebauptmnnn. Bar aber ein Sauptmann besonders bestellt, so theilten fich die ihm untergebenen Rrieger in zwei Abtheilungen: Die der Geschlechter, unter dem Befehl des Burgermeifters, und in die der Bunfte, welche unter ihren Bunftmeiftern ftanden. Die Bahl bes Saupt-- manns bieng ganglich vom Rathe ab und die Mannschaft hatte tein Recht zu einer Einrede, mochte ber Rath fünf, fleben ober neun Sauptleuten Die Auhrung anvertrauen. Borberrichend scheint das Rommando einem der einheimischen Gefdlecter übertragen gewesen zu fein, Die Strolin und Befferer, gleich gewandt in ritterlichen Rnnften und gleich ansgezeichnet durch perfonliche Tuchtigfeit, befleibeten bie Stelle am bäufigsten. Dem Hauptmann gur Scite stand ein Schreiber, welcher die Rriegsberichte ju fertigen und bas gange Bermaltungemefen zu leiten hatte. Befchlechter wie Aunftler - jeder Burger mar verbunden im Dienste der Stadt zu reiten und Botichaften zu übernehmen. Ber gegen Diefen Dienft fich ftraubte, murde auf ein Jahr verbannt und in eine Geldbuffe von hundert Gulden verurtheilt. Satte einer eine folde Botidaft übernommen, wobei er fich felbft voelostigte und zwei Pferde bei fich hatte, fo erhielt er tage lich einen ungarischen Gulden. Gieng die Botschaft über ben Rhein nach Strafburg, Speier oder an andere Orte, fo erhielt er bagu noch ein Bfund Pfeunige. Sielt er brei Bferde, fo murben ihm taglich 11/4 ungarische Gulden erjest; ritt er ohne Anechte, die Balfte. Für den Fall, daß der zur Botschaft befohlene Bürger kein Aferd besag, unterbielt die Stadt 2 Botfchaftspferde, die zu teinerlei anderem Dienft verwendet werden bueften: "Bet diefe in Ansvruch

nahm, dem wurden am Reitgeld 11 Pfund Heller abgezogen. Für die Auslösung von Ariegsgefangenen bestand ebenfalls ein besonderes Gesetz. Ein herr durste nicht höher als für einen Schilling Heller, ein Knecht nicht höher als mit 18 Hellern ausgelöst werden. Sich selbst durste niemand höher als zu dem angegebenen Preise auslösen; wer es dennoch that, war für immer aus der Stadt verbannt und sein Gut der Stadt verfassen.

## B. Kriegsgeschichte.

Bir baben die Beilegung der inneren Amistiafeiten amijden Geschlechtern und Rünften ergablt, und die Ausaleichund der politischen Barteiungen unter R. Ludwig schien Anbe und Arieden fichern zu wollen. Aber neben der großartigen Thatigkeit in allen : Zweigen des burgerlichen Lebens durfte Ulm fein Schwert nicht ruben laffen. Ludwig's immermab rende Spannung mit den Bapften gab diefen Beranlaffung, daß fie ihm den rubigen Befitz der kaum gewonnenen Krone wieder zu entziehen suchten. Der fich die Berwirklichung diejes Blanes jur Aufgabe gestellt batte, mar Carl von Luxemburg, Markgraf von Mähren, welcher, als Ludwig fic auf einem Buge gegen Stalien befand, Schmaben überflet, um den Breis von 70,000 fl. das Bundnig Cherhard's von Burttemberg erfaufte und dem Grafen außerdem verlodende Beriprechungen machte, die er erfüllen wolle, fobald er Rait ier geworden. Ueberall, wo Carl Begner fand, rachte er fich durch Morden und Sengen. 1346 rudte er vor Ulm' und traf angenblidlich alle Anftalten jur Belagerung. Sabfaft Chinger mard wiederholt in's Lager gefdict um mit Rati zu unterhandeln, aber feine Anstrenaungen blieben ohne Et folg.: So feste fich auch Ulm in Bereitschaft. Tagmaid

Racht Kanden Die Burger auf ben Manern - als Rarl fich Mateid gewöthigt fab Die Belagerung aufanbeben: es butte ibn die Radricht überrafcht, daß Ludwig von Rempten ber Rarl's Gelafte nach ber Arone wurde im Anguge soi: fameller, als er felbit batte boffen tonnen, erfällt: Eudwig dam 1347 auf ber Barenjagb. Gein Borbaltuif gu Ufm geftaltete fich: um nichts beffer. Des Raifers Gelbburft, Die unmurdige Saltung, welche er in feiner: Stellung in ben Bapften jur Schau trug, entfremdeten ibm bald alle Bergen. Aur Ulm insbesondere wurden Rarl's Beziehungen zum Grafen. Ebenhard won: Burttemberg baid Anlag me ernftent Sanbelm. Larl: batte dem Grafen für feinen Beiftenb weitgebenbe Borfvrechungen gemacht. Um Diefer Borpflichtung gerecht gu merben, belobnte er benjelben mit einer Reichondnolatie über mehrere Reicheftabte, nuter benen namentlich Ulm. Chlingen, Meutlingen, Beilbronn, Rördlingen, Abttweil und Anashurg fich befanden und der Betebnte mar, mas Gelberweeffangen aubetraf, nicht befferfals fein Lebensbert. Bald batte, Cherhard es durch feine Sabgier sweit gebracht, daß Die Studte feinen Enticheidungen feine Rolge mehr leifteten and in offene Rebbe mit: ibm' geriethen ... Eberhard machte feinem :: Ummuch : in Teindseligfeiten. Luft, bei denen mamenthich Chlingen, Reutlingen und Seilboum schweremitgenommen umeiden. 39 Julegt fah der Raifen dunch ndie immermährenden fomeren Rlagen ber Städte fich genothigt. einem allgemeinen Ariegsma gegen Chenhard in beschlen, (Stadtefrieg, 1349.) Bei Gomingen und Gröningen murben beini Grafen Rieder-Sagen beigebracht. Ale nach der gleichfalle unglüdlichen Erblack won Bewendorf (80: August. 1360) bes Grafen Machenen fonde ingemorden: Mar, um ben unter Bfulggraf Manreckt aubringenbett brei idebren ben Städte: Widerftand

m leiften, da rief er die Bermittlung der Bijchofe von Speber, Augeburg, Strafburg und des Markgrafen von Baden an, um ihn mit dem Raiser anszusähnen, während er felbst bas Seine that um diefen zu gewinnen. Er fannte bie ichmache Seite, an welcher berfelbe au faffen war : er überließ ihm Ländertheile, und bald war der Raifer bis gur Bertraulichkeit wieder gut. Er überhäufte den Grafen uit Brivilegien, die Advotatie wurde ibm auf's newe mit all' ibren Bortbeilen übertragen. Ginen Angenblid ichien es fogar, ale tonnte zwijchen ben Stadten und Cherbard ein freundliches Berhaltniß fich berftellen laffen: jene erhielten von Rarl ben Befehl, dem Grafen in der Befriegung bes f. g. Schleglerbundes beignsteben. Die Schlegler unterlagen, aber alsbald regte fich in Cherhard die alte Gudt nach Gewinn. Er tounte die freilich femeren Berlufte, die er falbe im Stättefrieg erfahren (1200 Dbrfer und bofo maren ibm verwüstet und ausgepländert worden) nicht vergeffen und bet gann Schadenerfat ju fordern. Die unerträgliche Botte feiner Forderungen aber rief alsbald neuen Rampf betrer. Cherhard's Bundesgenoffe war namentlich der jablreiche Abel. der da, wo die Aussicht auf Blunderung der reichen Städte fich eröffnete, raich Cherhard's Unbilden vergaf und ihm die Sand reichte. Die Stadte aber, die reichen Gold begablten, batten ihrerfeits Bulauf genug, und bei Ulm fammelte fich bas 1400 Mann ftarle beer von acht Stabten : Graf Ulrich von Belffenftein wurde unter gunftigen Bedingungen min Bundesbaupemann gewonnen, ber Burgermeifter Seineich Befferer führte als Stadthauptmann das Illmer Banner. Am 4. April 1372 feste fich bas Geer in Bewegung und foling awifden Altheim und Weidensbetten fein Lager auf. Das Angeburgen Contingent fehlte; bei Loipheim machto bie

ausgetretene Donau den Uebergang unmöglich. i Eberhard. der auf Umwegen seinen Marich aut maskirt und im Albbeimer Balbe fich in einen hinterhalt gelegt batte, mar durch seine Aundschafter von allen Bewegungen der Ulmer und vom Ausbleiben der Augsburger unterrichtet. brach er aus seinem hinterhalte bervor, überrumvelte die nicht geordneten und mit der Lagerarbeit beschäftigten Ulmer und die Städter erlagen nach ichwerem Rampfe. Ulrich von Belffenftein gerieth mit 800 Mann in des Grafen Gefangenicaft, Befferer mard mit 390 Mann, worunter. 70 Ulmer, nach beißer Gegenwehr erschlagen. Das ganze Lager mit reicher Beute fiel in des Grafen Befit, woranf er, obne feinen Sieg weiter zu verfolgen, fich wieder zurückzog. Berhandlungen wegen der Auslösung der Gefangenen begannen alsbald: Eberhard wollte ihnen gegen eine Entschädigung von 200,000 Bulden die Arcibeit ichenten. Den Brafen von Selffenftein gab er nicht beraus, obgleich die Stadt ibm 6000 Gulden bot und obgleich des Grafen Bemablin, Maria von Bosnien, mit ihren 7 Rindern auf den Anicen um die Freilaffung ibres Maunes bat. Gelffenftein wurde von Reuburg im Rabergan auf eine von ben Burgen der Berbundeten, von da nach Ranstein auf Eberhard von Faltenftein's Burg gebracht und am 1. Mai 1373 in der Mitternachtsstunde entbauptet.

Der wilde und unbengsame Sinn Cherhard's, seine fortwährenden Expressungen ließen einen Freeden nicht andauern. So verlangte er von den seinem Schutz anwertrauten Juden in Ulm im Jahr 1378 1200 Gulden, im solgenden Jahre 10,000. Zölle und Auslagen, womit er die Stadt beschwerte, mehrten sich in kaum zu begreisender Ausseinandersolge, so. daß der Laiser selbst Schritte zur

Biederherstellung des Friedens thun mußte. Rur turge Beit dauerte der Erfolg, den seine Bemühungen haben sollten: und zwar durch des Raisers eigenes Berschulden. Denn Cherbard erhielt von ihm den Auftrag, aus den zu feiner Landvogtei geborigen Städten Geld zu beschaffen, und an Ulm murbe das Anfinnen gestellt, eine Contribution von 52,000 Gulben ju entrichten. Man hatte keine Luft darein zu willigen. So rudte Eberhard um Dichaelis vor die Stadt. Gine gehntagige Belagerung mar fruchtlos. Gin Vermittlungsvorschlag. daß die Stadt jene Summe als Entschädigung für die Reichs. advofatie bezahlen möchte, murde von den Ulmern abgewicfen, und als ber Raifer Ulm und mehrere andere Stadte vergeblich nach Rürnberg geladen, dauerte die Fehde fort. Eberhard marb Bundesgenoffen und fand fic an Bergog Stephan von Baiern und an den Grafen Sobenlobe, Ted, Berdenberg. Stephan schickte 1376 den Absagehrief nach Ulm und alshald zogen die Ulmer aus gen Weißenhorn, verbrannten und beraubten die Umgegend und fehrten mit großer Beute von Bich gurud. Dier Bochen fpater wollte Bergog Stephan von Alved aus auruden: 80 Freiwillige murben ibm entgegengesandt, die viele Ritter und Anechte niebermachten, des Bergogs Banner eroberten, und mit reichem Raube in die Stadt beimkehrten. So war es gelungen diese Befahr abzuschneiden. Doch neue Streitigkeiten brachen alsbald zwischen dem Raiser selbst und der Stadt aus.

Karl wünschte, den Thron in festen Besitz seines Sauses zu bringen, sein Sohn Benzel sollte daher römischer König werden. Nun gieng er die Stadt um einen mit dem Stadtstegel versehenen, jedoch ganzlich unbeschriebenen Brief an: auf der kaiserlichen Kanzlei sollte das Blatt erst mit einem Inhalt versehen werden. Die Stadt aber Inte das Anfin-

nen ab mit der scharfen Bemerkung: fle wiffe wohl, daß der Raifer damit umgebe fie nach und nach um ibre Freiheit zu bringen und daß mit diesem Briefe unrechte Dinge fonnten getrieben werden, weswegen sie Brief und Siegel nicht gebe. Der Kaiser, über diese herbe Antwort erbost, ruckte mit eis nem farten beer 1376 vor die Stadt, und Graf Cherhard fäumte nicht ihm zu Sulfe zu eilen. Bar bald gedachte der Graf mit Ulm fertig zu werden. Aber der Widerstand der gegen Cherhard viel mehr als gegen Karl emporten Burger belehrte ihn eines anderen. Immer enger wurde die Stadt eingeschloffen - ber hunger sollte die Tropigen gur Uchergabe zwingen — aber bevor die Stadt von hungerenoth etwas verspürte, brach diese im kaiserlichen Lager aus. tam humor in die Fehde. Bon den Gefangenen, die eingebracht wurden, erfuhren die Ulmer, daß der Raifer am Nothwendiasten Mangel leide. Darum fandten sie Knechte in's Lager mit Spezereien und andern Bedürfniffen und mit der Beifung, daß der Bedarf der faiferlichen Ruche unentgeldlich, was aber fonst ihnen abgenommen werde, nur gegen Bezahlung abgegeben werden dürfe. DerRaifer, über die Liebenswürdigkeit der Ulmer erstaunt, ließ einen der Knechte vor sich rufen und fragte: was das für Männer seien, die in der Stadt das Regiment führen? "Es find Manner, sprach der Anecht, die die Gerechtigfeit lieben und den Landfrieden gerne haben, beißen Sabfaft, Kraft und Befferer." Darauf hielt der Kaiser Kriegsrath, deffen Resultat der Abschluß eines bis Martini dauernden Baffenstillstandes war. Diese Baffenruhe brachte Stadt und Lager in immerwährende Berührung und als der Kaiser vor den Thoren Ulm's ein Turnier hielt, waren manche aus Ulm dazu geladen. Dag in ber Stadt felbft' die Borrathe fich ju Ende neigten, mußte

dem Raifer verhehlt bleiben : daber griff man pfiffig zu einer Aricaslift. Der Rath befahl den Badern, mabrend des Turniers größere Pfennigbrode, als gewöhnlich, zu baden. und ein folches Brod wurde jedem, der jum Turnier hinaus. gieng, in die Sand gegeben. Die Raiferlichen liegen fic blenden und bachten nicht daran, jur gehörigen Zeit einen entscheidenden Streich au führen. Als Martini berangefommen, hofften fic, die Stadt nur enger einschließen zu muffen. Den Ulmern aber war die ganze Situation entleidet und fie beschloßen ihr ein Ende zu machen. Sie rufteten mehrere Aloge aus, bemannten fie und fuhren Nachts nach Elchingen. Die Landung wurde gludlich bewerkstelligt und der Ueberfall gelang. Der Raifer mußte fich Blud munichen. Bemablin und Sohn gerettet zu haben, und eine Erneuerung der Reind. seligkeiten murde durch seinen 1377 erfolgten Tod unmöglich.

Die Erfolge der Ulmer wurden Beranlaffung zu einer bedeutenden Erweiterung des Städtebundes: es ichloken fic nun auch die frankischen und rheinischen Städte an. Ulm mard sofort in neue Kehden verwidelt. Der grimme Eberbard hatte mit Reutlingen angebunden, und auf ben Feldern von Reutlingen (14. Mai 1377), sowie am Döffinger Kirchbof (23. August 1378) floß auch der Ulmer Blut. Da fank der Burgermeifter Conrad Befferer unter feinem Banner nieder: erst dem Todten konnte es entrissen werden. oberte das städtische Beer Blaubeuren mit 25 andern Ortschaften; eine Bewaltthat, die der Graf von Belffenstein am ulmischen Geleite verübt hatte, mar die Urfache dieses Zuges geworden. 216 am 15. Marg 1382 Cherhard von Burttem. berg starb, trat für die Ritter und Aursten sowie für die Städte ein Augenblick ersehnter Rube ein. Eberhard's Sobn Ulrich folog am Freitag nach Bartholomai 1385 ein Schut.

und Trugbundniß auf die Dauer von 3 Jahren. Doch galt es bald wieder auszuziehen; zwischen dem Abte Runo pon Staufen (St. Gallen) und den Appengellern maren 3miftigfeiten ausgebrochen, und der Abt, welcher in den Städtebund eingetreten mar, heischte den Beiftand des Bundes. Aunachst wurde vom Bunde ein Schiedsgericht nach Appengell gesendet, bestehend aus dem Ulmer Burgermeifter Sans Ströblin und dem Ritter Marquardt von Ems. Dem Spruche Ströblin's sollten die Appenzeller gehorsam sein und etwaige fünftige Streitigkeiten dem Spruche der Reichs. ftadte unterbreiten. Die Schweizer aber hatten feine Luft fich fo ju fugen: von den Reichsftadten, erflarten fie, murbe ihnen doch nie ihr Recht zuerkannt werden, der Bund mit ibnen sei aufgelöst, und nimmer wurden sie von dem mit den Schweizern gemachten Landrechte laffen; wolle der Abt einen Richterspruch herbeiführen, so werden fie fich nur vor den Eidgenoffen ftellen. Die Rriegserflärung folgte dem Worte ber Schweizer auf dem Fuße nach: bei Lindau sammelte nich das schmäbische Sulfsbeer, unter deffen Kahne 200 Ulmer ftanden, Sans Ströhlin führte das Sauflein. Doch mar das Rriegsglud diesem Unternehmen nicht gunftig: bei dem Dorfe Speicher (15. Mai 1403) murde das 5000 Mann ftarte Bundesheer mit großem Berlufte aus den Bergen getrieben.

Wie man in Ulm an steter Ausbildung der waffensfähigen Mannschaft unausgesetzt arbeitete, ist im vorhergebensden Abschnitt erzählt worden. Bemerkenswerth ist die Umssicht, womit Ulm den benachbarten und den entfernter wohsnenden Adel in seine Dienste zu ziehen wußte. Es war der Stadt darum zu thun, kluge, erfahrene und tapfere Führer zu erhalten, und besser, als unter dem raufs und raublustigen Adel konnte kaum gewählt werden. Im Jahr 1448 wurde

Jörg von Geroldsegg, herr ju Gulg, mit 8 Rnechten fit 400 Thaler jabrlich ju Gulfe genommen; 1474 Braf Bit belm von Rirchberg mit 11 Pferden, gegen einen Gold von monatlichen 8 Gulden für jedes Pferd; 1476 Graf Friedrich von Selffenftein mit 10 Bferden gegen einen Jahressold won 600 Thaler, oder, wenn er Zeitlebens im Dienste bleiben wollte, für die Salfte Diefer Summe; 1488 Graf Ludwig von Belffenstein auf Lebensdauer gegen einen Gold von 450 Thalern mit 8 Pferden: 1496 der jungere Ulrich von Belffen ftein auf 10 Sabre mit 4 Bferden, ebenso Stadt und Schloft Biefenstaig gegen jährliche 300 Thaler. Bon Rittern und Edelleuten ichlogen abnliche Bertrage mit der Stadt: 1376 Burkhard von Freiberg, die Gebrüder Friz und Werner von Emershofen, von denen jeder mit 3 Bferden in ben ftadtischen Dienst trat; 1384 verpflichtete fich Burthard von Freiberg, gegen jährliche 300 Thalet 3 Gewappnete und 8 Pferde gu ftellen; 1460 murde Ritter Georg von Rechberg mit 8 Pferden für 700 Gulden gedungen.

Bis zum Jahre 1440 erfreute sich die Stadt einer anhaltenden Ruhe. Da begann, nach der Thronbesteigung
Friedrich's von Oesterreich, der Krieg in Schwaben auf's
neue, das Faustrecht tauchte wieder auf, die Unsicherheit der
Straßen wurde allgemein, die Kausseute und die Jünste
waren genöthigt, ihre Handelszüge mit bewaffneter Hand zu
schüßen, und die Knechte, welche zur Abwehr der Gesahr
einem Waarenzuge beigegeben waren, reichten oft nicht aus
um den überlegenen Wegelagerern Stand zu halten. So
geschah es 1440, daß der Jug der von der Franksurter Resse
heimsehrenden Ulmer von den Edelleuten Heinrich Schilling
und Friedrich Seisried von Jillenhardt überfallen, 15 Pers
sonen gesangen genommen und 40 Pferde sammt 5000 fl.

geraubt wurden. Drei Jahre später konnte aber Ulm Rache nehmen. Hartwig von Rammingen, der in gleicher Absicht den Reisenden aussauerte, gerieth in die Gesangenschaft der Ulmer, die ihm ohne weitere Umstände auf dem Marktplat den Kopf abschlagen ließen. Durch diese unausgesetzen Besehdungen von Seiten der Raubritterschaft war ein engeres Zusammenhalten der Nachbarstädte unter einander zur Rothwendigleit geworden. So zogen auch 1448 am Johannistage die Ulmer mit den oberen Reichsstädten Memmingen, Kempten, Kausbeuren und Leutsirch zu einer neuen Fehde aus, in welcher von ihnen die Schlößer Gußenburg und hürbel zerstärt wurden. Als sie aber vor Altenburg lagerten, wurden sie zurückgedrängt und bei dem misslungenen Angrisse 7 Ulmer erschossen.

Größere Bichtigkeit erhielt die Bereinigung der Städte au Schutz und Trut im Jahre 1449. Da hatte Markgraf Achilles von Brandenburg an Rurnberg ungeheure Unfpruche wegen Schädigungen und entzogener Rechte zu ftellen begonnen. Ein Tag, an dem der Streit durch einen Bergleich geschlichtet werden follte, wurde nach Bamberg ausgeschrieben; boch blieb der Berfuch erfolglos. Achilles verband fich das bet mit 15 Bischöfen, 40 Grafen und 17 Fürsten, sowie mit dem niederen frankischen Abel. Aber auch auf Seite bes geangstigten Rurnberg fanden 72 Bundesftadte, benen noch die Schweizer zu Gulfe zogen. In Nördlingen hielten fte einen Bundestag, auf dem beschloffen murde, das Beer fofort auszuruften, und fünf Kriegsoberften zu ernennen. Diese maren: Stephan Sangener von Augsburg, Sebald Derreren von Nürnberg, Balther Chinger von Ulm, Sierony. mus Bofinger von Rördlingen, Sans Gaben von Demmingen. Bei Nürnberg fammelte fich bas Geer und verheerte

des Marfgrafen und feiner Genoffen Länder dermaßen, das die Herren, ohne eine Schlacht gemagt zu haben, Frieden schließen mußten (29. Sept. 1449.) Raum hatte man diefer Begner fich erledigt, als mit Cherhard's von Burttemberg Rachfolger, Ulrich, neue Streitigkeiten fich erhoben. ihm erwachte die angeborene Raufsucht und er machte den Anfang damit, dag er fammtliche jum ulmischen Bebiete gehörige Dörfer bis herauf nach Beislingen verheerte. vermufteten die von Eflingen die württembergischen Ortschaften bis nach Göppingen, die von Ulm das Land von Asch bis Reutlingen. Und - als vollends die Eflinger 2 württembergische Unterthanen ermordet hatten, rudte der Graf vor die Stadt, schloß fie ein und vermuftete die Beinberge gange Allsbald rüfteten fich die Bundesstädte um den Belid). drängten beizustehen. Ulrich erfuhr, daß von Smund aus ein Bug nabe, rudte demfelben über Schorndorf entgegen und schlug ihn bei Gmund, 1. Sept. 1449. Rasch febrte er wieder um, bestürmte Eflingen zu wiederholten Malen und ließ die Beinberge vollends ausreuten und die Umgegend verwüsten. Juzwischen sammelte sich in und um Ulm ein frijdes heer der Stadte Augeburg, Rordlingen, Memmingen, Malen u. a.; Ulm batte 400 Reiter gestellt, die Baltber Chinger führte. Um Ulrich über die Richtung ihres Marsches ju täufchen, schlingen fie den Weg über die Alb ein, jugleich in der Absicht, fich mit den unter Wilhelm Schenk ausgiebenden Reutlingern zu vereinigen. Doch erhielt Ulrich von dieser Abanderung ihres Marsches Kunde und eilte ihnen nach. Die Ulmer mahnten fich gang ficher, hatten jogar 60 Reiter vorausgeschickt um in Eglingen Quartier ju machen: da holte Ulrich (10. Sept. 1449) das ulmische Corps zwiichen Nellingen und Eflingen ein, und mit seinem aus 600

Reitern und einigem Fugvolt bestehenden Saufen schlug er Ulmer ganglich. Das Stadtbanner gieng verloren, Balther Chinger mit dem Nördlinger Stadthauptmann Bofinger und 41 Städtern murde erschlagen, 50 Befangene gemacht, und der Reft der Besicgten hatte feine Rettung nur dem Einbruche der Nacht zu danken. Doch blieben die Städte bei diefer Niederlage ungebeugt. Unverzüglich schritten fie jur Aussendung neuer Gulfstruppen, und Ulrich hielt es für gerathener von einer weiteren Befehdung Eflingen's abzufteben. Um übrigens einigermaßen fich zu rachen, wendete er fich auf's neue gegen das Bebiet von Um mit Sengen und Blündern. Der Binter brach endlich herein und gebot Rube: beiden Theilen mar eine Berftandigung ermunicht, und so wurde zwischen Ulm und, Burttemberg Friede ge-Die Beziehungen beider geftaltete fich allmählig freundlicher, jo daß Ulrich 1453 die Herrschaft Leipheim um den Preis von 23,200 fl. an Ulm verfaufte.

Als 1480 Herzog Georg von Baiern Angsburg bedrohte, sendete Ulm wiederholt seine Schaaren in's Feld, die,
nachdem der Kampf mit oft wechselndem Glück bis 1684
gedauert hatte, unter Wilhelm Besserer nach der Schlacht
bei Friedberg stegreich heimkehrten. In diesem Jahre erreichte der schwäbische Bund seine größte Ansdehnung. Kurfürsten, Bischöse, Fürsten, Ritter und Edelleute, Klöster und
sämmtliche Städte traten ein, und der Segen des Instituts
zeigte sich bald, als Herzog Albrecht von Baiern mit Angsburg in Zwistigseiten gerieth, die alsbald in offene Fehde
ausbrachen. Da sammelte sich 1490 bei Ulm das Bundesheer; die Ulmer standen unter dem Kommando Wilhelm
Besserer's. 400 Knechte und 67 Pferde wurden den Augsburgern zu Hüsse gesandt; auch Geschüs stellte nun Ulm, da

inzwischen eine Stückgießerei angelegt worden war, in's Feld: eine große Büchse, das "Kätherle" genaunt, eine Biertelsbüchse und sechs Feldschlangen; 80 Wagen und 14 Zelte begleiteten den Zug. Gleichzeitig kounte der Bund dem Grafen von Württemberg Husse gegen die Pfalz senden, und Desterreich stand er im Kampse gegen die Schweizer bei.

Nach R. Friedrich's Tode bestieg R. Maximilian den Ihron - jener Kurft, der fich durch die weitgreifendften Plane und durch deren gangliche Resultatlosigfeit, sowie durch seine nimmer endende Finanzverlegenheit gleichmäßig auszeich-In diese Beit nun fällt eine gangliche Umgestaltung des seither bestehenden Kriegswesens. Die Erfindung des Schiefpulvers machte den perfonlichen Rampf eines Mannes gegen den andern überflußig : größere Abtheilungen, Regimenter, murden geschaffen, durch Rotten ju 20 - 40 Mann und diese wieder durch Kähnlein, wovon eines aus 10-12 Rotten bestand, gebildet. 8 bis 10 folder Fähnlein bildeten ein Regiment. Die Obersten wurden durch die Rreise gemablt, tonnten aber, wenn fie unfähig erfunden murden, ihres Rommando's wieder enthoben werden. Außer den in den Dienst eingetretenen Bürgern nahm Ulm auch noch einige Kähnlein Söldner, namentlich Schweizer, an, welche von Ulmern kommandirt wurden. \*)

## Runft.

## Das Münfter.

Im gesammten Kunftleben Ulm's nimmt das Münfter die erste Stelle ein als das erhabenfte Denkmal deutscher Kunft und tief religiösen Sinnes. Die machtige Stadt baute

<sup>\*)</sup> vgl. Reichard, Kriegegeschichte ber Stadt Ulm.

es allein aus ihren Mitteln, oder wenigstens vorzugsweise aus ihren Mitteln. Nach dem Geschichtschreiber Bruschius toftete bas Wert nach damaligem Gelbe 900.000 Gulden. (nach jetigem 9 Millionen.) Am 30. Juni 1377 murde ber Grundstein gelegt und mit der Grundsteinlegung fielen auch die ersten Beiträge. "Raum war der Stein gelegt, — beißt es in einer alteren Urfunde - fo griff Berr Burgermeifter Rraft in feine Taiche, legte 100 Goldgulden (1000 Gulben nach unferem Gelde) heraus und legte fie auf den Stein, deme die andern Edle und Angesehene, so mit drunten waren, nachfolgeten, ferner die andere Bornehme, fo oben gestanden, auch darnach berunter stiegen und ansehnlich beifteuerten, ja auch wer sonft unter der Gemeinde im Ansehen war, selbst auch der gemeine Rann, steureten desselbigen Tages gleich reichlich, daß man ein nahmhaftes jur Fortsetzung des Baues erhob." Bon dort an famen immer neue Stiftungen, Bermächtniffe, Sammlungen, Beitrage in Geld und Naturalien dazu, und daß mabrend ber gangen Beit des Baues, der 117 Jahre dauerte, diese Unterftützungen nicht aufhörten, ift ein Beweis fur den warm religiöfen Ginn jener Beit. Dag nicht allein Ulmer Geld es war, womit ber Bau bestritten wurde, dafür spricht eine Ablagbulle des Bapftes Bonifazius IX. vom 1. Januar 1400. Diefe gemabrt in größtem Magstabe allen benen, welche im Munfter beichten und zu feiner Bollendung und Erhaltung beifteuern, Ablaß. Wer nämlich dies that und am Tage Johannes des Säufers und den darauf folgenden Tagen alliährlich die Rirche besuchte, war desjelben Ablaffes theilhaftig, der am Tage der Krenzerhöhung (14. Gept., wenn diefer Tag auf einen Sonntag fällt) in Maria Ginsiedeln gespendet wurde. Run ift es befannt, welch' hoben Berth dem Ablag zu

Maria Einfiedeln beigelegt mar und wie aus den fernften Landern Sunderttaufende von Menichen borthin pilgerten; die Beschwerlichkeit der weiten Reise war denen alfo erlaffen, welche im Ulmer Münster beichteten und damit für den Fortban der Rirche thatig maren. Gine mehr weltliche Art, Beis trage zu erhalten, mar außerdem eingeführt. Nicht blos Stiftungen von größern und fleineren Beldsummen maren Die Mittel zum Bauwert, fondern auch Schenfungen von Rleidungoftuden. Möbeln, Rleinigfeiten jeder Art: und wir wollen bier die naive Backerfrau, die tagtaglich aus dem Erlos des Brodes ihrem Mann einen Kreuger entwendete und den Ertrag des frommen Betrugs auf die Baubutte trug, nicht vergeffen. Rerner findet fich in den Liften nicht bloß der Erlos aus des Bürgermeifters Beinrich Rraft Mantel, ober aus einem Bettlein von der Dunkinin der Steinmegin, oder ans des Müllers 2Bamms und Sofen aufgezeichnet, sondern auch 4 Schillinge, gelöst um einen Rappenzipfel und einen Filzbut "von den gefangen guten", b. b. von ben Reiminalverbrechern. Daß die Burger als Strafe für Bergeben und Berbrechen Biegelfteine, Ralt ze. für den Münfterbau liefern mußten, ift ichon erwähnt.

Aeltere Gebäube, als das Minster, die gleichfalls im Spishogenstyl aufgeführt waren, muffen das Barfüßerkloster, (erbaut im Jahr 1219), das Predigerkloster (erbaut 1281, erneuert oder umgebaut 1371), die Kirchen zum h. Jakob (1281) und zum h. Geist (1272) gewesen sein. Im fünszehnten Jahrhundert standen sechs solche Kapellen, die auf öffentliche Kosten erbaut waren. Früher noch stand eine dem Seelenheil der bei Altheim gefallenen Bürger gewidmete Kapelle. Nach allen Richtungen hin hatten sich die Bauvereine verbreitet. Wenn irgendwo ein Unternehmen beschlossen

worden mar, jo versammelten sich die freien Maurer auf ergangene Ginladung bin und traten in eine besondere Berbindung für den in Ausficht gestellten Bau. Es murden Reifter dieser Runft berufen, den Entwurf auszuarbeiten, die Ausführung zu leiten. Es murde ein Saus bestimmt, worin die Berathungen der Bauleute und Steinmegen ftattfand und welches "Baubutte" genanut wurde. Maurer hatten unter fich ftrengen Berband, feste Ordnung, eigenes Gericht und ftanden unter bemienigen, ber den Bau au führen batte, als ihrem Oberhaupt. Gin folcher Meifter der Steinmegen tommt icon in einer Urfunde vom Jahre 1292 vor. Run aber jog der Rünfterbau eine Menge von Arbeitern und nambafte Meifter in die Stadt. Da famen aus Bern im Wechtlaude die Enfinger, Bater, Gobne und Entel; Matthaus Boblinger, der fpater die Eflinger Rirche baute; Burthard Engelberger aus Samburg; Leonhard Aetlin von Kellheim; Bernhard Binfler von Rosenheim; Sans von Frankfurt; Jörg von Sall; Dichael Mader von Berlin u. A. Ebenso aber zogen auch von Ulm aus nach andern Städten und Ländern tüchtige Meister, sei es für immer oder nur für eine bestimmte Zeit. So war Ulrich Ensinger, der früher mit Beinrich von Smund in Mailand gewesen, im Jahr 1600 am Strafburger Munfter thatig; Burthard Engelberger gieng nach Bollendung des ibm übertragenen Münfterbaucs in Ulm nach Augsburg jurud: 1494 murde derselbe dem Grafin Eberhard dem Aelteren von Bürttemberg "auf ctliche Reit" vom Rathe überlaffen. Matthäus Boblinger, der 1483 nach Frankfurt a. M. gereist war, um bei dem dortigen Dombau Rath zu ertheilen, baute 1499 zu Memmingen an ber St. Martinsfirche. 1416 baute Bans Relber von

Ulm den neuen Wasserthurm in Augsburg und war von 1427 an Kirchenmeister von St. Georgen in Nördlingen, wo bei seiner Abwesenheit ein Ulmer Steinmeh, Konrad Heinzels mann, dem Bauwesen vorstand. Felber wird auch als der Erbauer der im Jahr 1488 vollendeten Kirche zu Baiblingen und zu Landau genannt, 1536 wurde Endriß Stromener aus Ulm vom Rathe der Stadt Gmünd zum Bau des dortigen Rathhauses überlassen, ein anderer Steinmeh aus Ulm, Meister Hans, baute 1516 die Kirche in Kornwestheim.

Die Ulmer Bauhütte stund ehemals, wie heutzutage wieder, auf der Nordwestseite des Münsterplages. nächsten auswärtigen Berbindungen unterhielt fie mit Augsburg, Bajel und Stragburg, vornehmlich mit Straßburg, seitdem im 15. Jahrhundert eine neue Ordnung der Bauverbrüderung in Deutschland entworfen und genehmigt worden mar, durch welche die Straßburger butte nicht nur als die Sauvthütte von Schwaben und den öftlich, nördlich und füdlich angrenzenden Ländern (22 fleinere Hutten), sondern überhaupt als oberfte Hutte anerkannt mar, wie denn überhaupt von jeher der Meister des Stragburger Munsterbaues als Großmeifter der freien Maurerbruderschaft in Deutichland angeseben murbe. Gine jungit entbedte Bfarrfirchenbaurechnung vom Sabre 1378 nennt zwei Meifter, Beinrich und Michel, jenen als "vufern Berdman feligen", Diefen als "der nu bestelt ist worden zu dem werd." Jahr 1390 wird Ulrich Enfinger, genannt. Er batte amei Sobne, Raspar und Matthäus, und muß 1429 gestorben sein, denn bier tritt Kaspar, Meister Ulrich's "Kirchenmeister's seligen Sohn" als Kirchenmeister der Frauenpfarre auf. Sein Bruder Matthaus wird 1430 als Rirchenmeifter

und Berfmann ju Bern im lechtlande genannt, wo icon 1421 durch Matthans Being von Strafburg der Dunfterbau ju St. Binceng begonnen worden mar. Auch ein Dathias Enfinger, Raspar Enfinger's Gobn, ward Baumeifter am Runfter ju Bern und ftarb 1451. Rattbaus Enfinger aber fehrte nach Ulm gurud, nachdem fein alterer Bruder ichon im Jahre 1430, und beffen Nachfolger im Rirchenbauamte, Raspar Ruen, 1446 gestorben war. führte den Bau fort, vollendete 1449 das Gewölbe des Chors und leitete die Aufführung der Pfeiler, der Umfaffungsmanern und den Bau des Borderthurmes. 1463 ftarb er: das Bruftbild, das an der füdlichen Bendeltreppe des großen Thurmes fichtbar ift, foll ibn vorftellen. 3bm folgte fein Sobn Moria Enfinger, querft 1465 auf geben Sabre, 1470 auf Lebensdauer jum Rirchenmeifter bestellt. Bon ihm murde 1471 das Bewölbe des Mittelichiffes, (genannt hochwert) und die beiden Seitenschiffe ausgeführt, 1478. (Das Münther war ursprünglich nicht fünf = fondern dreischiffig angelegt.) Seinem Rachfolger Matthaus Boblinger wurde nun die Aufgabe zu Theil, das noch größere zu leisten und den Thurm anszubauen. Gin Stein, der mabrend eines Gottesdienstes in die Kirche niederfiel, wurde Veranlaffung zu einem Bolksauflaufe, bor dem Boblinger fich aus Ulm flüchten mußte, Benn immerbin die Angabe nicht angezweifelt merden foll, daß die gewaltige Maffe des Baues ju finken angefangen habe, jo ift danchen eine andere Erklärung des Aufruhre nicht gang ju übergehen : den Kall des Steines baben die Geistlichen, denen in Folge ihrer Berwaltung etmas bange geworden fei, gefliffentlich benütt um Böblinger au verdrängen. Dan berief nun Burthard Engelberger aus Samburg, damals Baumeister in Augsburg, von dem

daselbst die Kirche zu St. Ulrich und zu St. Afra erbaut find, und deffen Grab (er starb 1512) auf dem Friedhof der St. Ulrichefirche ju feben ift. Diefer unterfuhr die Laft bes Thurmes mit farten Mauern, wodurch zugleich jedes Schiff der Kirche eine Vorhalle befam, und sein Balier, Lienhard Meltlin von Rellheim, that dasselbe mit den Seitengewölben. Diese drobten, trot der Leichtigkeit ihres Stoffes (ba Die Steine zur Salfte mit Spreu vermengt waren) und trop der Dunne ihrer Maffe (das Mauerwerk bat nur die Dicke eines halben Bacffteins) ju weichen, indem er die fühnen Saulen aufführte, welche dazwischen fteben, bestimmt um die Bölbung zu ftugen (1502-1507.) Als Kirchenmeister jedoch wird feit Engelberger's Tode Meifter Beruhard Binf. ler von Rojenheim genannt, deffen herkunft gleichfalls nach Augsburg verlegt murde, von wo mit Engelberger viele Steinmeten und Maurer gefommen maren, und der jett mehr zu erhalten als weiter zu bauen batte.

Im Jahre 1536 untersuchte er mit dem Stadtwerkmeister Basti Stücklin und mit Meister Hans die Gewölbe des Münsters. 1538 wurde er nach kurzer Abwesenheit sammt seinen Söhnen wieder nach Ulm berusen, nach 1542 findet sich sein Rame nicht mehr. Die Bühne zur (alten) Orgel hat 1576 hans Schaler zwischen den Untersangsmauern des Thurmes aufgerichtet.

Gleich bei den ersten Grabarbeiten stieß man auf seuchsten Grund. Um diesen zu sichern wurde ein Bald von Eischenbäumen eingerammt, der nun den ungeheuren Bau trägt. Das Material desselben ist Backsein: nur der Thurm und die innern Pfeiler und Säulen sind aus Berksteinen gebaut, die man aus der Gegend von Geislingen (1481), Günzburg (1486), und sogar — namentlich für das Sakramenthaus

- aus ben Steingruben bei Stuttgart (1469) bolte. Gomit gebot icon die Rudficht auf den Stoff eine einfache Anlage des Werkes im edleren Spiphogenstyl. Das mittlere Gewölbe hat die doppelte bobe der Seitengewölbe (141') und ift 52' breit, mabrend die Geitengewolbe eine Bobe von 701/4' und eine Breite von 50' haben; auf jeder Seite rubt es auf gehn ftarten Pfeilern. Der Chor ift 90' boch. Un jeder Langfeite der Schiffe laufen zwölf Renfter, au jeder Langfeite des Sochwerts gebn; um die im Zehned angelegte Abfis des Chors neun, ein größtes fteht über dem Sauptportal, ein gewöhnliches geht meftlich in die linke Borballe. Die Länge des Münsters beträgt im Lichten (mit dem 110' langen Chore) 432', mit den Mauern und der Borhalle 486'; die innere Breite beträgt 170', die außere 205'. Bon den 3 Scitenkapellen sind zwei noch vorhanden: die der Befferer und der Reidhart; die dritte, den Roth gehörig, murde 1817 niedergeriffen. Die beiden Rapellen, fowie die Safriftei, find um den Bordertheil des Chors ange-Die Borballe führt von außen in eine innere, an welche fich rechts und links je eine zweite für die Seitenschiffe mit zwei und drei Fenstern anschließt.

Formen und Maaße dieser größten deutschen Kirche (der Ulmer Münster paßte eben zu einem Futteral für das Straßburgische) machen nun, seit der alte, geschmacklose Orgelbau einem Prachtbau von Balder in Ludwigsburg Platz gemacht bat, einen harmonischen und erbebenden Eindruck. Schmerzlich, berührt freilich die Verödung so vieler Consolen an Bänden und Pfeilern, die Uebertünchung der schönen Naturfarbe des Gesteins, und namentlich die plumpe Uebersudlung der Ornamenturen und die Auslöschung der noch bis 1817 sichtbar gebliebenen Fressogemälde, zumal dessenigen, das

über bem Triumphbogen am Chor ausgeführt mar - ein Bandalismus, von dem fogar die Bilderwuth des Reformationszeitalters fich rein erhalten hatte. Die Architeftur ber uenen Orgel ift von Dombaumeister Zerdinand Ehran entworfen, der feit bem 21. August 1844 bis beute Die Restauration der Rirche mit eben fo viel Energie als icobrferifchem Benie leitet. Das Gebäuse der Orgel mift vom Boben bes Orchesters bis zur bochken Spige 86'. Der Mangel an Baarmitteln ift die Urfache, daß dasselbe in Rucksicht auf Ausschmudung burch Riguren noch unvollendet ift: unter ble 10 großen Pfeifen geboren je 3 toloffale mannliche und weibliche Engel, mufigirend; auf den Mittelbau gebort Ronig David als Erfinder der Kirthenmufif, unter die erften Baldachine über den beiden Pfeifentburmen je eine Reiterstatue, Ritter St. Borg mit dem Drachen, und St. Dartin mit bem Buttler: unter die zwei oberen Baldachine die Avostel Betrus und Baulus. 3m Frontifpighogen ber Borballe ftebt, ein Beident bes Ronigs Bilbelm, eine Figurengruppe, Mufit und Bautunft vorftellend.

In besonderer Reinheit, Großartigkeit und Anmuth stellt sich die Vorderseite der Außenkirche dar, das Portal unt seisnem dreisachen boben Eingange und seiner Borhalle, mit den saft unzähligen Bildwerken: Das Portal wird von einem ungehenren einzigen Fenster überragt, das mit der Legende vom h. Martin bemalt, in das ganze Wittelschiff hineinstrahlt. Weiter empor beben sich die zwei schlanken und noch höheren Fensteröffnungen des zweiten Thurmstodwerkes zwischen den zierlichsten freien Wendeltreppen dis zu dem Rranze, mit dem das ganze Bauwerk stillstehen mußte und dann auf dem 15' beben Anfang des zweiten Thurmstheils eine spizige, last 100' bobe Bedachung erhielt, während der noch vorbandene Aufriß des Thurmes, von hier an im Viered aussteigend, noch ein drittes octogones Stodwert mit je einem in der

Mitte von zierlichem Steinwerf unterbrochenen, wieder boberen Kenster zeigt, und barüber die Berjungung einer reich durchbrochenen Radel mit 5 Kranzen, und auf der Spipe die Patronin der Kirche mit dem Jesustinde auf den Armen andeutet. Diefe Zeichnung gebort indeffen erft dem 16. Jahrbundert an.

Das Münster ist in solchem Grade Sauptwert und Dittelpunkt aller Bauarbeiten des Mittelalters in Ulm gemejen, daß in architektonischer Hinsicht alles andere dagegen gurudtritt. Gleichwohl ftanden zur Reformationszeit zwölf Rirchen und dreißig Rapellen, und außer den drei größeren Alöstern der Barfuger, Brediger und Augustiner noch mehrere andere: der Karthäuser, der Klarisserinnen, Begbuinen und ein deutiches Saus, ebenso boten die faiferliche Bfalg in ibrer ursprünglichen Gestalt und das große Rathhaus mit seinen spipbogigen Giebeln, Fenfterverzierungen und seinen funftreiden Gemalden einen schönen Anblid dar. Noch sind an manchen Bobnbäusern die Refte bober und zierlicher Giebel und einer geschmacbollen Einrahmung der Thuren und Kenfter nicht au verkennen. Die alten Stadtthore faben ftattlich berein mit Zimmen, Wappen, Bildwerken aller Art: das Beerdbruderthor, das Frauenthor, das Gogglingerthor, Banfethor, das neue Thor. Ihre Thurme erhielten 1527 die Form, welche fie bis zu ihrer in den letten 30 Jahren allmälig vollzogenen Demolirung zeigten. Die Thurme waren fammtlich bemalt und muffen ein großartiges Bild von Bobl-Thabenheit und Macht gegeben haben. Die Brunnen maren mit reicher Ruuft aufgeführt, theilweise mit farbigem Bildwert geziert, theilweise gang vergoldet und bemalt, wie Der Rifchtaften (1482), der Brunnen am Munfter, auf dem Beinhof 2c. NAME OF TRANSPORT OF THE OWNER, ASSESSED. The same of the same

and the green

Es ware jedoch eine Ueberschreitung des für unsere Erzählung zugemessenen Raumes, wollten wir die Geschichte des Rünsterbaues zu einer Beschreibung des Domes werden lassen. Bir verweisen den Leser, der gründliche und klare Anschauung sich verschaffen will, auf das vom Dombaumeister I. Ihran herausgegebene Büchlein: "Rünster in Ulm", sowie auf E. Grüncisen's und E. Rauch's "Ulm's Kunstleben im Mittelatter", und wenden uns von der Architektur weiter zur Steinbildnerei.

Die Steinbildnerei war ursprünglich Dienerin ber Baufunft und daher fam es, daß fie insgemein auch von den Steinmegen betrieben murde. Diefer Rarafter vines Beiwerts zur Baufunft bleibt ihr, eines Beiwerts in welchem außer der blogen Ornamentur an Thuren, Renftern, Giebeln, Thurmipigen ac. auch die erhabene und runde Westalt des Menichen und Thieres hervortritt. Den alteren Stol in strengen Linien, ernster Haltung und rubigem Ausdruck bewahrt fie, nur daß bin und wieder der dem deutschen Ernfte eigenthumlich beigebflanzte Sumor -- und ichon frube, fich in beitern Bildern und nedischen Formen geltend gemacht bat. Dan fieht an ben Statuen und Reliefen bes Münfters, Kischfaftens z. mohl einen Unterschied der Beiten. aus denen fie stammen, aber keinen, wesentlichen Unterschied im Stol. — Dag ursprünglich Baumeister und Steinmeten vermandt waren, fieht man auch hier aus den Berten, bei denen beide Runfte thatig waren und welche, jumpl wenn Umfang und Makstab fleiner waren, doch nur aus Einer Sand haben bervorgeben tonnen. Dieber geboren insbesondere das Saframentsbaus, der Taufftein, der Beibmafferteffel, der Rijchfaften, die Rangeltreppe mit Gaule und Codel, der ehmalige Delberg.

Das Saframentebaus befindet fich nördlich vom Rreusattar. da, wo das Mittelfcbiff an den Triumphbogen des Chors austößt. Auf beiden Seiten führen acht Stufen jum Ciborium. Diese Stufen tragen die freiftehenden Bilder bes b. Sebastian und des h. Christof. Besonders reich an allegorifden Riguren, fowohl in Menichen, ale Thiergestalten. find ibre Lebnen. Das Belander ift von gierlich durchbrochenem Steinwerk und hat auf jeder Seite vier icon entworfene und ausgearbeitete Figuren von 11/3' Sobe, Bischofe und Schriftgelehrte vorstellend. Das Ciborium ift 9' boch und 31/4' breit. Berichloffen ift es mit iconem Gitterwert, deffen Einfaffung aus fo berrlich durchbrochener Arbeit besteht, daß man damals auf den Glauben tam; man babe Stein nach beliebiger Form gießen fonnen. lleber bem Ciborium erbebt fich in reicher Architeftur, von Baldachinen mit Riguren unterbrochen, das gange, zierliche und fühne Monument in Byramidenform bis jur Bobe von 904. Dasfelbe murde 1469 angefangen, ale ber Reifter gilt inegemein Jorg Sprlin. Doch scheint biefe Annahme weniger ficher. Au derselben Reit batte er noch an den Hochstühlen zu arbeiten, ebenso foll er am Tanfftein mitgearbeitet baben. Bahrscheinlicher ist die Annahme, daß Adam Araft der Meister gewesen: man wird hiezu durch den Umstand gebracht, daß das - ficher von Kraft gefertigte - Saframentshaus n Rurnberg außerordentliche Aebulichfeit mit dem ulmischen hat, ferner, daß Adam Kraft zu jener Zeit nicht in Nürnberg und der Buchsenmeister Ulrich Kraft, mahrscheinlich sein Bater, Ulmer Burger mar.

Der Taufftein, im sublichen Seitengewölbe ftebend, ruht, mahrend ein von vier Saulen getragener Baldachin fich über ibm erhebt, auf vier Löwen, über benen die Bilder des Jesains, Daniel, David, Abraham, Moses, Elisa, Ezechiel und Salomo stehen. Jedes Bild hat einen Bibelspruch in lateinischer Sprache, unter jedem prangt ein Bappen: der kaiserliche Abler und die Bappen der sieben deutschen Aursürsten. Das Ganze soll 1470 von Sprlin entworfen und geschnist worden sein; der Deckel ist aus holz geschnist und vergoldet.

Der Weihmasserkessel, der zur Zeit der Errichtung der letzten Saule des sudlichen Seitenschiffes, in der Rabe des Taussteins, also um's Jahr 1507 angesangen wurde, steht um diese Saule herum über einer Stuse angebaut. Seine sunstreiche achtseitige Grundlage hat  $5^1/2^4$ . Die Schale in ihrer äußern, ebenso achtseitigen Ausladung in wunderbar schönen Drüamenten hat  $66.86^4$  im Durchmesser; seine Sohe beträgt  $4^1/2^4$  über der Stuse.

Die Kanzel steht am siebenten Pfeiler des Mittelschiffes, vom Chore gegen das hauptportal. An den drei vorspringenden Eden ihrer Brüftung stehen 2 Juß hobe, in Golz geschnitzte runde Figuren: abenländische Kirchenväter — die vielleicht früher anderswo gestanden haben mögen, da imist immer die vier lateinischen Bäter zusammengestellt werden, jedenfalls aber sehr gut gearbeitet sind. Die Tragsäule, der darauf ruhende Social der Kanzelbrüftung und die Treppe sind von Stein: besonders letztere mit ihrer Lehne und ihrem Portal ist überans zierlich und kunstreich. Burtshard Engelberg er mit fünf Gesellen hat diesen Predigtiuhl in Augsburg gesertigt.

Der Fischtaften, auf dem Marktplat ftebend, ift bereits als ein gleichfalls ansgezeichnet schönes Monument genannt worden. In seiner Mitte fteht ein dreiseitiger Aufban, in seiner obern Salfte, acht Ang boch, find drei Rischen

angebracht, in denen je eine 3°/2' hobe, vollkrumen runde Figur steht. Darüber zieht sich ein zierlicher Baldachin, aus dem in schlanker Berjüngung ein gewundener Ausbau mit Blumen und Blättern bis zu einer hobe von 27° aufsteigt. Die Figuren sind von seinstem Sandsteine, vortrefflich gebacht und ausgeführt. Bahrscheinlich stellen sie eine mannliche Nittersamilie, Bater mit zwei Sohnen dar wielleicht die Stifter des Monuments. Der ältere, der Bater, bat auf seinem Schilde den kaiserlichen Adler, die andern Schilder sind leer. "Jerg Sprlin, 1482" ist eingegraben und diese Borte lassen keinen Zweisel über den Reister.

Der "Delberg" war eines ber bedeutendfton Runft. werte. Es ift eine Darftellung bes in Gethjemane betenden Chriftus mit dem Engel, den umberliegenden Jungern und den Juden, die der Berrather jur Gefangennehmung feines Reifters herbeiführt. Die mehr als lebensgroße Geftalt des Inicenden Christus befand fich mit der ihn umgebenden Gruppe unter einer mit Blei bedeckten Salle, Die von feche mit durch. brochenen Bogen verbundenen Pfeilern getragen mar. dieser, also über der Bleikuppel, erhob sich eine gleichfalls fteinerne, fpig auslaufende und in eine Blume endigende Bededung von zugleich durchbrochener Arbeit. Innerhalh der Pfeiler batte ber Ochberg 21 Auf, außerhalb 24 Auf im Durchmeffer: seine ganze Sobe betrug 70'. Im Jahr 1474 hat Matthaus Boblinger den Delberg "gen illm geordnet" und ohne Zweisel außer dem Entwurf auch biezu, wie au andern Denfmalen, "viel Stein gebauen." 1518 brachte der Bildhauer Dublen eine Erweiterung an, foferu um den Delberg ein eisernes, 10' hobes Gitter über einer Stufe und einem Sociel um 5' abspringend angebracht und hiedurch ein Beg um benfelben freigegeben murbe. Run betrug ber äußere Umfang 108'. Die Figuren staumten aus der hand des Meister Mühlen und Meister Buchel's: Zesus, an dem Mühlen's Name mit der Jahreszahl 1516 zu lesen war, die drei Jünger und der Engel mit dem Kelch von Mühlen, die Juden von Büchel. Alle Figuren kamen jedoch 1531 wieder weg und nur die 2½', hoben Statuetten an den Pfeilerm Propheten und Schriftgelehrte darstellend, blieben. Der Oelsberg stand an der Mittagsseite des Münsters unsern dem untern Portal. Der Bisdersturm der Reformationszeit best an ihm angesangen. Das Architektonische übrigens bliebsstehen bis zum Jahr 1807, wo die bairische Regierung die Bernichtung und Wegräumung auch des Restes anzuordnen für gut sand.

Der Rif eines heiligen Grabes aus dem Jahre 1492 von Steinmet Lienhard von Amberg liegt vor, der wenn er überhaupt ausgeführt wurde, jedenfalls in jenem Bilderflurm untergegangen ift.

Bon ulmischen Steinmeten sind jedenfalls auch die Stulpturen im Blaubeurer Kloster, deren Trefflichkeit uoch aus ihren Trümmern ersichtlich ist. Da die Grasen und Horzoge von Bürttemberg, ebenso die Klöster Adelberg, Roggenburg, Marchthal u. a. mit Ulm und Esslingen in stetem Berkehr standen, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß unter andern auch Meister Christof, Bürger von Urach, von dest das schöne Steinwerf an dem dortigen Taussteine und ebenso jenes an der Kanzel und an dem Stadtbrunnen daselbst herrührt, bei Böblinger oder Engelberger, vielleicht auch bei einem Dritten sich gebildet habe, und daß die mehr als lebensgroßen Statuen im Chor der Tübinger St. Georgestirche, namentlich aber der noch in seiner Zerstrümmerung erhabene, sogar ohne Hand und Antlitz durch

seine ganze haltung und durch den itrengen Stol des Bewandes bewunderungswürdige Christus am Delberg zu Adelberg aus der Ulmer hutte hervorgegangen.

Eine eifrige Bflege mard auch der Goldich miedtunft gewidmet. 1434 arbeitete ein Rurnberger Goldichmied und Schnitzer, Claus, in dem Dienste des Rathes mabrend der Anmejenheit Raifer Sigismund's, deffen Ropf er ju conterfeien batte: 1473 empfieng der Bildbauer und Goldichlager Beter Somargenbach gebn Mart und acht Loth Gilber, um für das Danfter ein Kreug zu fertigen. Bom Bildhauer und Goldschmied Jorg Aberer (1498) ftammten die filbernen Statuetten des b. Martin und Binceng, ein großes filbernes Agnus Dei in zierlich durchbrochenem Tabernatel und ein filbernes Marienbild, - die beiden lettern fur die Rrafft'sche Kamilie gefertigt. Kur die Krauenpflege lieferte 1508 der Bildbauer und Goldichmied Matthaus Greif einen filbernen Chriftus von fechszehn Mart. Benn wir bebenten, daß im Munfter 52 Altare ftanden und in Ditrechnung ziehen, wie viel abnliche Kunstwerke in den kleineren Rirchen. Ravellen, und auf den Sausaltären aufgestellt gewefen fein mogen, fo werden wir uns nicht mehr darüber mundern, daß in den Burger. und Steuerbuchern Goldichlager und Goldschmiede fo überaus häufig verzeichnet find.

Ben Merallgießerei haben wir nur noch wenige Spuren. Doch darf man hieraus nicht folgern, daß diese Kunst in Ulm weniger gekannt und beliebt gewesen sei als andere. Die Ereignisse des dreißigsährigen Krieges wurden für Viele, namentlich für (Veschlechter, Beranlassung zur Auswanderung: da wurden natürlich die Kunstgegenstände mit geflüchtet, und dahin gehören nicht blos die trefflichen Gemälde eines Schon, Zeitslom, Schaffner, Acker u. a., sondern auch

Arbeiten in Gold und Silber, Barnifche, Baffen, funftliche Gragumerte. Aerner gablt die Geschichte mehrere gludliche Glodenguffe aus bem Anfang des 15. Jahrhunderte no Seiri aus Rurnberg und Jörg Caftner auf. Im Choi des Diunsters fteben Grabdentmale aus der Mitte des 15; bie jum 16. Jahrhundert, die in eingelegten Retallplatten auch Runftguffe barftellen und eine große Bewandtheit in ber Lechnit bemeijen. Damale lebten Sans Eger aus Reutline gen, ber 1454 die Ulmer Betglode gog, Stephan garft und Jafob Reidhart. Des letteren Sohn murde ju Ende des. 16. Nahrhunderts nach Angeburg berufen und gof deselbst vorzägliche Figuren und Ornamente. Im Jahr 1627 gof baus Braun den Reppler'ichen Reffel auf bom Rathhaus, zu Ende des nemlichen Jahrhunderts Theodor Ernst einen funftreichen Rronleuchter in der Ratheftube Bon wem die bubichen Ornamente in den Brunnenftnben und die an den Brunnen angebrachten Tragen berrubren, if nicht ermittelt. Baffenftude und Ruftungen wurden fcon im 14. Jahrhundert in Ulm verfertigt: 1444 erhielt Ulrich Rrafft megen feiner großen Geschicklichfeit bas 2mt eines Buchsenmeisters von Ulm.

In der Malerei hat sich Ulm ebense durch eine eigenthümliche Richtung als durch großartige und mannigsaltige Uebung seiner Schule ausgezeichnet. Leider sind von den aus Ulm hervorgegangenen Kunstschäßen in ihrer Heimath selbst nur außerst wenige mehr vorhanden, und wir sind genöthigt, anderwärts dem Entwicklungsgange der schwäbischen Malerschule, nachzuspüren.

In Ulm lebte um die Mitte des 15. Jahrhunderts Martin Schon, auch Schongauer oder der icone Martin genannt, der spater nach Colmar jog und dort: 1486 (Die Ans

gabe anderer, 1493, ist meniger mahrscheinlich), starb. Aufenthalt in Ulm ift durch Urkundsbucher, Bilder von der Stadt und Umgegend, namentlich aber dadurch außer Zweifel gefest, daß er einer alten ulmischen Kamilie angebort, die vom Ende des 14. Jahrhunderts an bis zur Mitte des 16. eine Reihe' ansebnlicher Runftler bervorgebracht bat. Der altefte bieß Martin Schon, Maler und Formichneider, und fommt von 1354 bis 1416 vor: auch noch spatere Volgschnitte werden von ihm gezeigt. Barthel Schon tommt: als Maler in den Steuerbüchern von 1427 bis 1440 vor: in letterem Jahr mag er, da im barauffolgenden feine Bittwe erwähnt wird, gestorben sein. Barthel's Sohn soll Martin Schön gewesen sein, ein Ludwig Schön wird für Martin's Bruder gehalten und ift ohne 3 weifel Cine Berson mit Ludwig Frieß, was der mutterliche Familienwame feiner Gattin ift, die eine Tochter des Kraft Lindenmeier und der Anna Frieg mar. Ludwig wird 1460 bis 1491 genannt. Gin jungerer Barthel Schon lebte um 1471, und feine Aupferstiche baben mit den Arbeiten seines Beitgenoffen Martin Schon große Aehnlichkeit. 1435 bis 1514 fommt ein Glasmaler Sans Schön vor, Erhard Schön arbeitete und ftarb im 16. Jahrhundert in Rurnberg. Die mit der Schön'schen verwandte Familie der Frieß zog nach Colmar, we Ludwig, Kaspar, Paul und Georg die Malerei trieben; auch Sans Lindenngeier, der Cohn ber genannten Rraft und Anna Frieß, Ludwig Schongauer's Schwager, gebort in diefen Rreis.

Von Martin Schön soll eine große Tafel herstammen, die Kreuzahnehmung mit den b. Frauen und Freunden Shrifti in Oelfarben darstellend. Das Bild war anfangs für die Augustinertirche zu den Wengen bestimmt und wurde

von den Dlouden, als 1613 Kurfürft Bilbelm von Baiern ce in seinen Besit zu bringen wünschte, nicht abgegebent Epater tam es in die Münfterfirche, wo ce jest noch neben dem Gingang zur Gafriftei zu feben ift. Leider aber bat es nothgefitten: 1799 murde es von Leunhard Ruen aus Beigenhorn und 1817 von Friedrich Bugiger aus Augs burg schlecht ausgebeffert, so daß man jest nur noch bie eble Unordnung bes Gangen als bas uriprungliche ju ertennen vermag. Aur Martin Schon's Aufenthalt und Birffamteit in Schwaben sprechen außerdem die Gemalde der Moristapelle in Rurnberg, welche f. 3. der fürftlich Ballerftein'ichen Sammlung angehört hatten und junachft aus fcmabifchen Rirchen und Rlöftern erworben worden maren. Gie ftellen meistens Spuren aus dem Leben ber b. Kamilie vor. denselben Gegenständen und Motiven und in derselben Art gemalt find zwei Tafeln, die Alucht nach Egopten und eine Grablegung, und laffen gleichfalls auf ihre Berfunft aus oberichmäbischen Rlofterfirchen ichließen. In allen Diefen Bildern, ju welchen mehrere in Augeburgifchen Rirchen, namentlich in St. Ulrich und in St. Afra gerechnet werden durfen, ertennt man deufelben Rarafter ber Beichnung, bes Musdruds und der Sarbung, Die ben Meifter in Colmar auszeichnete. Gine Grablegung auf der Bibliothef in Colmar hat mit der ulmischen, abgeseben von einzelnen Achnlichfeiten, "Die Großartigfeit der Anordnung und die Schonbeit des Gefühls gemein, das in Stellung und Bewegung der tpanernden Gestalten sich ausspricht. Auch das Colmarer Bild ift aber, und noch weit ärger, übermalt worden.

.

-4

Reben Martin Schön malte um 1450 in Ulm Friedrich herlen. Er fam aus der Schule der Gebrüder von End in Brügge nach Franken und Schwaben, malte zuerst

in St. Jatob zu Rothenburg a. d. Tauber die Bilder des Cochaltars u. a., und murbe dann nach Rordlingen berufen. Port malte er in der Sauptfirche ju St. Georg und ebenfo ju Bopfingen in der Rirche des b. Blaffus mehrere Bilber, welche den Rarafter der flandrijchen Schule unverkennbar an fich tragen. Bon feinem Cobne, Jeffe Berfen, foll Das große Bild auf naffer Band gemalt morden fein, Das noch bis 1817 an der Oftwand des Ulmer Munfters über dem Triumphbogen ju feben mar und noch jest, durch die ungeschickte und ungerechte Uebertundung bindurch, an feine einstige Erscheinung und Birtung mabnt. Da mar Christus, unter einem geschnitten Erneifir, als Beltrichter bargestellt. 3hm jur Seite ftanden Magdalena und Johannes, um ibn ber die Apostel und andere Beilige. Tiefer erblickte man Die b. Jungfran, auf dem Lamme fiscud und umgeben von weiblichen Beiligen. Rechts, den Bogen berab, brannte das Regfeuer, aus welchem eine Leiter in den himmel führte und auf welcher viele Geläuterte emporstiegen; darüber drei Engel, welche in Die Bofaune fliegen. Dem Regfeuer links gegenüber mar Die Bolle dargeftellt. Ueber ihr vier Engel, Die Bojaune blajend, in ibr eine Menge Berdammter, welche pom Schlunde des Drachen, - fein Auge bligte von einem bellglänzenden Sterne - verschlungen murden. Da erkannte man am Uringlas den gemiffenlofen Quadfalber, dort an der offenen Scheere, an der Bage, an einem Beutel, Der vom Sals herabbieng und den Menschen in den Abgrund rig, an Brettipiel, Burfeln und Karten den Betrug, den Leichtunn und alle die verschiedenen Gestalten des gafters und der Leidenschaft. Unter beiden Geiten mar die Rahl des Jahres 1470 in romifchen Biffern angeschrieben. 3mei meitere Bilber, Deufelben Wegenftand darftellend, werden demfelben Meister augeschrieben: Das eine in ber Georgefirche au Rordlingen, das früber unter der Orgel bieng und jest in der Stadthibliothet aufbemahrt mirb. Da thront ber Beiland auf dem Regenhogen über der Weltfugel, neben ibm knieen Josef und Maria. Die brei Figuren find von einem boppelten Schriftstreifen mit altdeutschen Reimen eingefaßt, auf jeder Seite schwebt ein Engel, der in die Posaune ftoff. Unten jur linken Seite geleitet ein Engel zwei auferftandene Gerechte, welche Stronen tragen, jum himmel; in der Mitte Die auferstebenden Todten, rechts bie Solle, in welche Die Berdammten von Unthieren binabgerifen werden. Das Vild ift aber ungrundlich gezeichnet und mag darum wohl einen geringeren Meifter aus Berlen's Schule jum Urheber haben. Das zweite Bild gehört der Beterstirche in Beilheim unter Ted, ift anders fompomirt, aber in dem großartigen Stol ber altern Zeit gehalten, welcher fich auch trot ber zweimaligen Uebermalung der Bilder jest noch nicht verläugnet.

Babrend bei den bisher aufgeführten Bildern Einfluffe fremder Schulen (der niederländischen und frantischen) nicht zu verkennen sind, bat sich der eigenthumliche Kgrakter der Ulmer Schule entschiedener in wenigen tüchtigen Meistern aus der zweiten Sälfte des fünszehnten und aus der ersten des sechszehnten Jabrhunderts ausgebildet. Dahin gehört Jörg Stocker, 1469 bis 1495. Er malte 1491 ein Bild in die Neidhard'sche Kapelle, ein anderes auf herrn Somon's Altar, und 1495 eine Tasel nach Dischingen. In der Gruftschelle zu Oberstadion ist ein Altar, dessen und die Werte zeigen: Jörg Stocker, Maler zu Ulm, 1520. Die eine Schale der Waage entbält eine fromme Seele und sinkt nieder, wahrrend der Teusel und sein Wesell umsonst sich bemüben, die

andere Schale zu befchweren: Engel, Die baneben fieben, feben mit Bertrauen dem Siege des Glaubens zu. Babrscheinlich ift dies Bild von einem Sohn Stoder's gemalt, da eine Rünftlerthätigfeit von 60 Jahren schwerer anzuneb. men ift. Bon Stoder, dem Bater, rubrt aber mabricbeinlider der obere Theil der Lafel in der Reidhard'ichen Ravelle ber, welche eine Bietas, b. b. ben Leichnam Chrifti mit Das ria und Johannes vorstellt, mabrend oben ringeum Die Riguren der vierzehn Rothbelfer auf dunfeln mit Sternen befatem hintergrunde fichtbar find. Der untere Theil, mit ber Jahlen 1499 und 1501, tragt die Angeichen fpaterer Buthat an fich, auf ihm erscheint die Familie Reidbard Thieend, in der Mitte der Tod. Gin anderes Bild berfelben Ravelle, neben dem Eingang jum Chor, das aber febr gedunkelt bat, enthält in gebn Abschnitten oben: Chriftus auf dem Regenbogen als Weltheiland; in der Mitte die Umarmung Joadim's und Anna's, Maria's Geburt, ihren Tempelgang, die Berfundigung; unten die Beimsuchung, Reinigung und Simmelfarth Maria's. Scitwarte in den Amideln des Gemaldes, das in einem Salbfreis ausgeführt ift, befinden fich die Abbildungen des Stiftere und feiner Gattin.

Eine ganze Familie von Ulmer Künstlern waren die Ader. Hand met er Ader waren Brüder, die von 1430 bis 1460 wirften. 1446 begegnet uns Michael Ader. Sans führte 1441 das Christusbild am Frübern Gögglingerthore aus; Jakob Ader malte 1473 die Orgelfügel im Münster, welche jedoch in der Reformationszeit verwichtet wurden, und 1443 die Bilder in der Kirchhoffapelle du Ristissen. Andere Künstlersamilien waren die Schühslein und die Knechtelmann. Bon den ersteren kommt ein Hans Schüblein 1468 und 1492; Erasmus, Lus

kas und Daniel 1497, 1509 und 1510 zur Spraches Bon Hans Schühlein befinden sich in Tiefenbroun, einem Dorfe des Schwarzwaldes, Bilder, mit denen, auch ein "Zucharias im Tempel" große Berwandtschaft hat, der in die Abel'sche Sammlung in Stuttgart gelangte. Ein Mary Knechtelmann wurde 1440 Bürger in Rördlingen, Barthoolomaus wird 1449, Lukas und Martin werden 1480 aufgeführt. Auf dem Hochaltar der Salvationskirche zu Rördlingen besindet sich ein Bild, das Kindheitsevangeinum darstellend und mit dem Monogramm L. K. versehen — dasselbe wird dem Lukas Knechtelmann zugeschrieben, und es wird damit in Berbindung gebracht, daß dieser Altar von der Familie Delhaf gestistet ist, ein Kaspar Oelhaf aus Rördlingen aber 1491 Kaplan des Altars der h. Dreifaltigseit im Ulmer Pfarrmünster wurde.

Beitans der glofte Deifter aus der fpatern Ulmer Schule ift aber Bartholomaus Zeithlom. Er tommt in dem Berzeichniß der Malerbrüderschaft bei den Bengen amiichen 1490 und 1698, im Bürgerverzeichniß 1508, 1516 und 1517 vor, fein Saus in einem Stiftungebrief son 1501. Sein erstes bekanntes Bild trägt auf dem Rahmen die Jahresjahl 1468 und befindet fich in der Georgenfirche ju Rord. lingen. Es stellt in drei Abtheilungen die Szene des Loce homo bar. Die zwei obern Abtheilungen, durch eine Saule getrennt, zeigen rechts ben Bilatus, wie er Jejum in ber Dornentrone dem Bolle vorführt, begleitet von drei Kriegsknechten, von denen einer Jefum an einem Ring um ben Sale festhält. Links mertt man an ber Beichäftigung breier anderer Anechte, daß sie an diefer Stelle die Beifielung an ihm vollzogen baben; ber eine nämlich liest die aus bem Ruthenbundel heransgefallenen 3meige an der Erbe auf,

1

ein anderer giebt oben fein Wamms wieder an, und ber dritte reinigt feine Beinkleider von Blutfleden. Unter den Balton, auf dem Jesus und der Landpfleger steben, fiebt man die Daffe bes Bolfs, bas in grellen Bewegungen und mit bem Ausbrud tieffter Gemeinheit bas "freugige, freugige ibn" empor schreit: die Köpfe Des Bolts, wie die ber Rnechte find absichtlich bafigo und vergerrt ausgeführt. Linis neben der Bollegruppe fniet der Stiffer Des Bilbes, bans Bienger, Kirchenbaupfleger in Ulm 1473, welcher 1478 in Rördlingen farb, worauf ohne 3meifel feine Familie das, gebn Jahre früber von ihm felbit bestellte Giemalbe aufhangen ließ. Gein Beruf ift burch einen Ballen Tuch, der über seiner rechten Schulter liegt, angezeigt, seine baubliche Gewohnheit und Reigung durch ein weißes Ranchen, das vorne bei seinen Küßen liegt. Un dem Betftuhl fteht Das Monogramm B. Z., das über ben Ramen Des Deifters keinen Zweifel übrig läßt; die fleißige Bebandlung, namentlich des Aleisches, fündigt die ganze spätere Richtung und bobe Bollendung des Runftlers an, wenn auch die Figuren noch fteif, und die Gewandung einfach ift.

Dem Einstuß der franklichen Schule entwand sich Zeitblom bald. 1473 malte er in die Pfarrkirche zu Kilchberg bei Tüstingen, das damals dem Geschlechte der Ehinger in Ulm geshörte, einen Altar, wovon zwei Taseln die Ritter Georg mit dem Lindwurm und Florian mit der Löschluse, und zwei andere den Täuser Johannes mit dem Lamm Gottes, sowie die h. Margaretha mit dem Speer im Rachen des Ungeheuers, in der Linken ein Buch baltend, vorstellen: die Bilder haben noch steise, magere und nicht proportionirte Körpersormen, die Köpse aber sind trefflich, voll Kraft und Wahrbeit, Wärme und Leben, und vor allem erfreut jener Ing von Lieblichkeit, in dem Zeitblom

ben Martin Schon jum Rufter hatte. Aus fpaterer Reit And die Altargemälde in der Pfarrfirche zu Cichach (1496). unter Diesen geichnen sich die Staffelbilder ber vier lateiniichen Rirchenväter, abgesehen von der Mangelhaftigfeit an Ganden und Armen, durch den edlen Ernft der Phytognomien aus. In den Gemalden der Altarflügel jedoch ift ein großer Fortschritt mahrzunehmen. Gie ftellen Maria Berfundigung und Christi Geburt in lebensgroßen Riguren dar und enthalten eine außerordentliche Innigfeit u. hobeit der Empfindung, ebenfo find die Gewänder edel und barmonifc. Auf den Außenseiten stehen die beiden Johannes. Bom folgenden Jahre (1457) stammen die Tafeln des Altars in ber Pfarrfirche auf dem Beerberge bei Baildorf. Mügel zeigen links die Anbetung der hirten, rechts die Daraftellung im Tempel; Die außern ftellen zusammen Die Berfundigung dar. Auf der Staffel ift Jefus felbst gemalt, im Bruftbild, zwischen den Aposteln. Die hinterwand des Heberfastens zeigt zwei Engel, die das Schweißtuch halten, und zwischen reichen Arabesten von grunem Laubwert erscheint bas Bild des Meistere felbst, in der Sand das Schriftband haltend: "das werf hat gemacht bartholme Zeithlom maller ju Bim 1497." Die vorderen Gemalde, find überaus gart empfunden und tüchtig ausgeführt; die Arabesten und das Bild des Malers und die Engel mit bem Schweißtuch find zwar bloß mit leichter Sand, aber bochft genial gezeichnet - hieraus und aus der Gewandung ift Die Durchbildung des Meisters ersichtlich. Die Staffel hat Gold. grund, die bilblichen Szenen find von ichoner Landichaft umgeben.

k

Unverkennbar von Zeithlom ift die Malerei des Altarwerks in der Adelberger Klosterfirche. Sie hat denselben Gegenstand an der Staffel — der Christuskopf hat leider eine vieredige Definung erhalten, ohne Zweisel um darin das Sakrament aufzubewahren. Die von außen sehr beschädigten Flügel zeigen links im Innern die Berkündigung, rechts die Krönung Maria's. Beides sind Gemälde von hoher. Anmuth und Bollendung. Eine ähnliche Staffel beschindet sich im benachbarten hund 8 holz, wo ehemals die hintersassen des Abelberger Prämonstratenserklofters wohnten, mit den Köpfen Christi und der Apostel, die, wenn nicht von Beitblom selbst, so doch jedenfalls von Schaffner oder einem andern seiner tüchtigeren Schüler gesertigt sind.

In der Kreisgallerie zu Augsburg find zwei Tafeln aufbewahrt, von denen die eine die Jahreszahl 1504 tragt. Auf einer ift, der beigefügten Unterschrift zu Folge, Bapft Alexander - mabricheiulich der Sechote, - auf der zweiten ! zwei Monde, welche als die Beiligen "Cunctaus" und Theobolus benannt find, dargestellt. Mit diefen zwei Bilbern werden dem Beitblom zwei andere, ebendafelbst befindliche Tafeln nicht mit Unrecht zugeschrieben : einerseits find die b. Margaretha und Barbara dargestellt, jene mit dem Schwert, diese mit dem Relche in der Sand. Undererfeits ftebt die b. Julia, eine brennende Rerze tragend, und ein Bischof mit bem Kelche. Auf vier großen Tafeln — und diese find die bedeutendste Leiftung - ift ferner das Martyrium des b. Dionpfius dargestellt. Es find Figuren in Lebensgröße. Da beilt der Bischof den beseffenen Sohn einer Bittme, wird vor den Richter geschleppt, ermabnt die Gläubigen und tro-Aftet fie von seinem Rerkergitter aus und kniet endlich vor Drei Benkersknechten, die ihn mit Anitteln schlagen. gange Rarafter ber Bilber: Die barin ausgesprochene Tiefe des Genuiths und die große Corgfalt in der Ausführung,

i distili

die Naturwahrheit in Form und Ausdruck der Köpfe, das schöne Maß und Berhältniß der Körperformen, die einfache Würde der Gewandung, das warme Leben in der Carnation, alles das berechtigt zu der Annahme, daß diese Taseln ebensfalls von Zeitblom sind. Ohne Zweisel aber waren von ihm die Bilder in der Pfarrfirche zu Großsüssen seiner Zeit zum Umer Gebiete gehörig), die 1707 von den Franzosen unter Marschall Billars eingeäschert wurde. An der Stassel war die Kreuzschleppung abgebildet, auf den Außenseiten der beisden Flügel die Verkündigung, rechts im Innern die Legende des b. Nikolaus, links des h. Wolfgang. Im Altarkasten waren in Schnisarbeit der h. Nikolaus, Margaretha, Ulrich, Anicetus und Wolfgang, über dem Altar erhob sich ein gesichnistes Erucistz. Neben der Figur des h. Ulrich las man: Kartholome Zeptblom. 1507.

Andere Werke, die nicht von ihm felbst, aber aus seiner Werkstätte oder Schule geliesert worden sind, sinden sich; zu Halle in der Urbansstirche das kleine Altarwerk mit Bildern aus dem Leben der Maria, und ein unter der Ranzel bängendes, auf Goldgrund gemaltes Bild mit etlichen heiligen (Brustbilder); ferner mehrere weibliche Heilige in der Rlosterkirche zu Murrhardt; acht Taseln im Frauenkloster zu hegbach bei Biberach, eine gleiche Anzahl von Holztaseln wit Gemälden, die vorn und hinten ausgeführt sind, die seiner Zeit dem Kloster zu den Bengen in Ulm gehörten und von denen jest sechs in den Best der Stadt, zwei andere in Privatbesit übergegangen sind; vor allem aber der Hoch alt ar zu Blaubeuren.\*)

3m Chore des vormaligen Benediftinerflofters ju Blau-

<sup>&</sup>quot;") Bgl. Gruncifen und Mauch : Illm's Runftleben im Mittelofter. 1854.

beuren fteht einer ber größten und ichonften Altare ber ganzen driftlichen Belt. Die Staffel ift ein besonderer Raften, in welchem Chriftus in geschnigtem Bruftbilde mit den Apofteln unter goldenen Baldachinen fich befindet. ift das Lamm mit der Siegesfahne gemalt: es fteht auf dem Buche mit den siehen Siegeln, aus der Bunde an der Brust fließt ihm das Blut hervor; zu beiden Seiten sind die Bruftbilder zweier Evangeliften mit ihren Attributen und daneben je ein Beiliger: Johannes der Täufer und St. Benedift. — Das Sauptbild hat Doppelthüren. Im Innern ift, in gemaltem Schnigwerfe, die Jungfrau mit dem Rinde, ju ihrer Seite, rechts, der Evangelift Johannes und St. Scholastifa, links Johannes der Taufer und St. Benedift. Die innern Thuren enthalten auf ihren innern Seiten, ebenin falls in Schnigwert, links die Anbetung der hirten, rechts bie der Beifen aus Morgenland. Berden die innern Thuren geschloffen, so erscheint die Geschichte Johannes des Zäufers durch sechszehn Delgemalde in zwei Reiben dargeftellt : Johannes im Tempel betend, die Beimfuchung Maria's, Johannes Geburt, seine Beschneidung, Johannes in der Bufte, seine Bredigt, die Taufe des Bolfes, seine Strafrede an "die Obersten und Schriftgelehrten, die Hinweisung auf das Lamm Gottes, Chrifti Taufe, die Ruge an Berodes, die Befangennehmung, die Enthauptung, das Kestmahl der Vierfürsten, Begräbniß, und die Aufbewahrung seines Hauptes · in goldenem Sarge unter gothischem Tabernakel. gange Altar geschloffen, jo erscheint an den außeren Geiaten der außeren Thuren die Baffion in vier Gemalden: Christus am Delberg, die Krönung, die Krengschleppung, die Rreuzigung. Ueber dem Raften erhebt fich reiches Zierwerf, amifchen bemfelben Standbilder mehrerer Beiligen, über dem

Bangen boch der Seiland. Ebenfo find oben in der Mitte der Thurflugel, auf den fleinen vieredigen Keldern, Bruftbilder von Seiligen und das Bildniß des Abtes Seinrich. ber den Altar gestiftet, angebracht. Figuren von Beiligen find ferner an den Seiten des Raftens und auf der Rudfeite gemalt, wo auch die Engel mit dem Schweißtuche fteben. - Der filberne Teller, auf dem das haupt des Täufers liegt, trägt bas Ulmer Bappen; am linfen Bein eines Junglings im Gefolge der Bierfürsten und auf deffen rother Duge ift die Chiffre A. H., und hienach ift mahricheinlicher ein Runftler Sans Ader anzunehmen, als Stoder. Da 🏂 am Fuße des Mundschenken die Bahl XVII. angebracht ift, fo durfte bicraus folgen, daß das Wert 1517 vollendet murbe. - Beitblom's Schule verlängnet fich nirgends im Bilde und obne Ameifel ift das ungeheure Werf von mehre ren feiner Schüler, einzelnes wohl auch von ihm felbst ausgeführt morden.

Unmittelbar an Zeitblom aber erinnert die hohe Gestalt Johannes des Täusers im Giebel des Bestportals der Kirche mit dem Agnus Dei: er trägt ein härenes Gewand, darüber einen weißen Mantel; die mehr als lebensgroße Gestalt, noch wohl erhalten, ist in den würdigsten Berhältnissen und Linien in Gewand und Gliedmaßen gehalten, und spricht in den erusten Zügen des Gesichtes den Adel einer um Gotstes Billen sich selbst verläugnenden Seele aus. In naher Berwandtschaft zu den angeführten Bildern Zeitblom's und seiner Schule stehen mehrere Bilder, welche das Kloster Roge genburg bei Ulm besaß und deren Herfunft auch durch den Ramen VLM angedeutet wird, der auf dem Gewande des Evangelisten Johannes angebracht ist. (Sie sind durch den letzen Prälaten des Klosters veräußert worden.) Die

. . · E.

م. م. آ. گيد

Ċ.

Rlofterfirche in Uripring batte die Bilder der vier Geiligen: Ratharina, Barbara, Balentinian und Ulrich, die gang der edeln Richtung der vorigen Gemalbe angehören.

Roch reiner ulmisch namentlich an Belle und Beiterfeit bes Rolorits find die acht Bilder auf ber einen Seite des Wengenfloftere, auf denen fich die, leider unvollständige, foloffale Darftellung des Leidens Chrifti am Delberg, jede Riaur durch mehrere Blatter hindurch gebend, barftellt. find Rovfe von bobem Ernfte, Gemander von itrenger Econbeit, Rorperformen von edelfter Bildung. erhalten find auch die b. Margaretha und Jatobus der Acl-Ftere, fene mit Kreugitab und Buch über bem Dracben, Diefer mit Mufchelbut und Bilgerstab. Jede Tafel bat auf den Rudfeiten ein eigenes Bild, von minderer Bedeutsamfeit als Die zerftudelten großen, aber überaus lieblich: Berfundigung, Beburt, Befdneibung, Darftellung und himmelfarth Chrifti, ben Aronleichnam in der Monstranz vom Priefter emporgehalten, mabrend zwei Engel ministriren; dann auf der fiebenten Tafel ber Täufer mit andern mannlichen, auf der achten bie b. Margaretha mit weiblichen Beiligen. - Zeithlom's Schule ift an dem Topus und der Anmuth der Ropfe unverkennbar, wenn auch die Darstellung weniger tief empfunben und die Praftit weniger fein ift, ale bem Meifter fic eigen maren. Aber an Schönheit und Liebreig mogen Diefe Bilder, namentlich die der beiligen Frauen, ju dem Besten gehoren, mas bie altbeutiche Malerei je geliefert bat.

In Bergleich mit Zeitblom und seiner Schule hat sich ju einer eigenthümlichen Darstellungsweise ausgebildet Martin Schäffner, Maler und Bürger in Ulm, von 1508 bis 1535 in den öffentlichen Büchern genannt.



ältestes befanntes Wert ift vom Jahre 1499. Sein eine heilige Familie; es befindet fich auf der f. f. Gallerie des Belvedere zu Wien und hat Namenszug und Jahreszahl. 1508 malte er ein Bild des Grafen Bolfgang von Dettingen. das noch im Befige der Familie ift. 1510 malte er für die ulmische Marnerbrüderschaft, die ibn gu ihren Mitgliedern gablte, "ein Gewölblein und eine Tafel über St. Franzistusaltar" in der Barfugerfirche ju Ulm, wozu ihm Daniel Mönch den Schrein mit dem Schnikwerke lieferte. lieferte er eine Arbeit für den Raifer, doch ist nur der Breis dafür befannt, nicht der Gegenstand selbst. Bon demselben Jahre find acht Tafeln von mittlerer Große, Darftellungen aus dem Leben Jeju, nunmehr in Schleißheim. 1516 malte er das Bild des Ritters Ptel Befferer von Robr, das in der Befferer'ichen Münftertavelle bangt. Rur die Pfarrfirche gu Kirchberg am Bodensce malte er 1517 vier Tafeln mit der Geschichte des b. Antonius. Der Alngel am früheren Altare der Barfüßerfirche, der nun im Chore des Münfters aufgestellt ift, trägt die Jahreszahl 1521. 3m Reichsftift Bettenhausen befanden fich mehrere Schaffner iche Bilder, Darunter vom Jahre 1524 vier große Blatter an der Orgelthure, welche die Berfundigung, die Darftellung, Das Bfingftfest und den Tod Maria's enthalten und jest in der Munchener Pinafothef fteben. In der Safriftei des Ulmer Dtunfters bangt das Bild eines 40 jabrigen Mannes mit noch nicht enträthseltem Wappen. Im Sause der Familie v. Schad befand fich ein außerordentlich ichones weibliches Bildig niß, das mit der bei Ditel Befferer's Bilde in's Auge fpringenben Kraft und Naturtrene die reinste Annuth verbindet es ift in den Befit der dem Schad'ichen Saufe, vermandten Familie Leutrum übergegangen und bat wohl nur Martin

Schaffner zum Urheber. 1532 führte er in Fresto in der Wettenhauser Rirche ein Bild mit Szenen aus dem Leben der h. Jungfrau aus, das 1697 übermauert wurde. Aus ungewisser Zeit stammt ein Bild, die Anbetung der Könige, unn in der Morizkapelle zu Rürnberg; eine Auferstehung soll im Wengenkloster zu Ulm gestanden haben. 1538 und 1539 batte er noch für den Ulmer Geheimenrath das Bild des Borstandes zu sertigen, wofür ihm 15 Gulden ausbezahlt wurden. So weit man Spuren von ihm hat, so bat er Reitblom um etwa 20 Jahre überlebt.

Mit Schaffner ichließt fich die Reihe der großen Reis ter jener Beit. Bas fpater entstand, ift unbedeutend. Dehr Tüchtigkeit zeigen noch die an den Außenwänden des Rathhauses taum mehr ertennbaren Gemalde, jofern einzelne Fraftige Figuren, Bewegung in den Gruppen und angemeffene architektonische Verknüpfung sich noch erkennen laffen. Einige Bartien von einer im Bogen gemalten Anbetung der drei Konige find noch über dem Eingange zur Dreifonigofapelle sichtbar; als 1837 das Frauenthor abgebrochen murde, fand man auf der Stadtfeite des Thurmes ein Frestogemalde von hobem Werthe, das ohne Zweifel auch zur Reformationszeit zugemauert murde: über dem deutschen Adler und zweien an den Seiten angebrachten Ulmer Stadtmappen war die Kreuzigung dargestellt, zu Füßen des Seilandes Maria und Johannes, vier Engel damit beschäftigt, das aus Banden, Außen und aus der Seite ftromende Blut in Kelwen aufzufangen. Die Arbeiter baben das Bild gertrummert. . 3m ehemaligen Weifmann'ichen Hause, eine Treppe boch, - befindet fich auf der Rordseite eine acht Fuß lange und sechs Rug breite Kapelle, die in der Mitte etwa 10' boch ift; der Schluß ift dreifeitig, Thure und die drei Benfter fpigbogig,

ķ.,





Dansflur befindliche 3abl 1561 faun nicht auf die Kapelle geben, da diese offenbar noch vor der Resormation entstanden ist. Bu solchen Werten haben wohl die ersten Meister mitgewirkt, es wird dies sogar durch urkundliche Andentungen über die Freskomalerei bestättigt, wenn wir uns erinnern, daß oben von einem Gewölbe und einer Chorwand die Rede war, auf welche M. Schaffner in der Ulmer Barfüßersche und in der Kirche zu Wettenhausen gemalt habe, oder wenn es im Jahre 1492 heißt: "Meister Bartholomäus Echorer male dem Bartholome Gregfer in sein Haus 2c."
So waren die Wohnhäuser mit Vildern aus der heiligen und weltlichen Geschichte, später auch mit Landschaften bemalt, wie jest noch die s. Schelerei mit einer großen weiblichen Allegorie und einer Ansicht von Benedig.

Gang besonderer Bleiß murde von andern Runftlern auf die Glasmalerei verwendet, welche damals, vorzugeweisc in der Schweiz, aber auch an andern Orten im Dienfte der Rirche und des hauslichen Bohlgenugens betrieben murde. Davon zeugen jest noch die ausgezeichnet ichonen Glasgemalde im Munfterchor und in der Befferer'ichen Rapelle; unter den Chorfenstern zeichnet fich durch Schönheit, Farbenverhältniß und gelungene Anordnung des Dargestellten das . von der Krämerzunft gestiftete am meisten aus. namhafteften Kunftlerfamilien giengen die Glasmaler hervor: zein Hans Schongauer (1498), ein Jakob Acter (1484), Die berühmtesten aber find Cramer und Hans Wild (1480), won, benen der lettere die beiden von der Rramergunft und . Loom Rathe gestifteten Chorfenster lieferte, in denen er evangelische Geschichten nebst dem Stammbaum Chrifti darftellte. Alleber dem Thurmportal war das große Mittelfenfter mit der Bigur - des h. Martin, wie er dem armen Manne feinen

balben Mautel darreicht, ausgefüllt — ein Werf, bei dem allein die Nase des heiligen 15 Joll lang war, das aber 1688 von einem Hagelwetter zertrümmert wurde. Richt alle übrigen Kirchensenster waren mit lauter Gemälden bedeckt, nur einzelne wurden durch die Freigebigseit theils der Jünste, theils der wohlhabenden Geschlechter damit versehen; viele, namentlich im hohen Gewölbe, waren nur mit einzelnen Glasgemälden geschmuckt. Für die Chorsenster ist seit dem Beginne der Münsterrestauration durch Ausbesserungen und durch Beschützung mit Drathgittern gesorgt worden.

Bohl fruhe murde auch in Illm die Runft der Schmels jung des Thons mit eingebrannten Farben versucht ("Majo lika"). Davon zeugen die mit folden Biegeln bedeckten Defen im Klofter Blaubeuren, deren Refte, in der f. Kunftfammer ju Stuttgart aufbewahrt, in lebhaften Karben, doch flüchtiger Form, beidnische Götterhilder, Arabesten zc., Darftellen. Bich. tiger aber als die Einschmelzung der Farben in den Ihon ift ihre Berbindung mit dem Bolgichnigmerf. Die altere Beit bat eigentlich nur Schnigwerfe, Die, wie Bemalde, aus der glatten Form bervortreten und statt bes Scheines die Wirklichkeit der Form besigen. Deghalb gehörten Die Bildhauer zur Malerzunft, und war zwischen Bildhauer und Maler ein nothwendiger enger Verhand und Verfehr. murden später auch Steinbildmerke bemalt, wie am Rischlaften. in Ulm 2c., die Bemalung des Steins mar übrigens doc ichon ziemlich frühe außer Brauch gefommen. entwickelte sich auch die unbemalte oder theilweise nur gefärbte Bolgiculptur. Die Bildichnigerei in der erfteren Berbindung. murde in Ulm, wie auch im ührigen Guddeutschland vorherrschend vom untern Rhein berauf ausgehildet: in unbemalters Form und in bochfter Deifterschaft eines eigenen Stuls aber

trat fie in Illm auf. Das altefte bemalte Schnigwerf in Ulm ift Chriftus auf bem Palmefel, ber jest in ber Reitbartifchen Ravelle aufbemabrt mird. Die Saltung des Erlofers ift zwar noch fteif, aber edel - letteres mird namentlich durch den einfachen Gewandwurf bewirkt. Ausbruck des Befichts ift mild und rubig. Vielleicht entstand das Werf aus der Sand desselben Künftlers von Ulm, Der 1446, nach der Augeburger Kronif, fur das dortige St. Ulrichoftofter ein gleiches Werf geliefert bat. Ausgezeichnete Berte, die für Ulm bestimmt waren, find zwei, deren eines fich jest auf dem Altar der Befferer'ichen Rapelle, das andere auf dem Choraltar der Münfterkirche befindet. Das erstere stand feit der Mitte des fechezehnten bis gur Ditte des jegigen Jahrhunderts auf dem, für Carl's V. Gottesdienst im Munfter errichteten Choraltar, von dem jest noch der - Tijch und die hintere Sammtbefleidung des Bildwerfs übrig Es ift ein Crucifix, ju zwei Dritteln in Lebensgröße, von edler Arbeit in Form, Berhältniß und Ausdruck. zweite ift der Bildichrein, der, mit Martin Schaffner's Bemalden umgeben, jest auf dem Choraltare ftebt. Es entbalt die b. Jungfrau, umgeben von vier Beiligen. auch das Grofartige der Empfindung und die Schönheit der Berhaltniffe, wodurch die Schnigwerke in Rothenburg, Sall und Blaubeuren sich auszeichnen, so ist doch eine lebensvolle Rarafteristif in den Röpfen und in den Gestalten ein natüriches Maß, so daß man an eine Berwandtschaft des Meisters mit den Berfertigern der ebengenannten Bildmerfe benten Barf. Der Altar entstand um 1521; es ist daber auch sein Urfprung dem des Blaubeurer Altars nabe. Diefer ftellt .. die b. Jungfrau dar, auf der Mondfichel stehend, das Jejustind auf dem Arme, links von ihr Johannes der Täufer, 4

rechts der Evangelift Aphannes, neben jenem der h. Benebift, neben diesem die b. Scholastifa. Die Junenseiten ber inneren Flügel find gleichfalls Schnigarbeit, links Jefu Beburt, rechts die Anbetung der Beisen darstellend. Alügel haben, wie der Schrein, gegen die Mitte hin eine kleine vierceige Erhöhung, und es steht auf ihnen, um die überragende Maria zu bedecken, je ein Heiliger auf einer Seite, über dem Raften ein reiches und ichongeordnetes go thisches Ornament mit beiligen Figuren bazwischen. großen Standbildern bes Schreines ift die forrette Beichnung und die natürlich ichone Külle der Formen, der odle Karafter des Gefichtes, auch die Einfachheit des Gewandwurfes zu bewundern, und nachft der großartigen Gestalt Maria's ift namentlich der Täufer durch die treffliche Behandlung Nacten und durch den Gefichtsausdruck merkwürdig. Meifter foll Daniel Monch fein, der anch als Moch und als Möch in Urfunden von 1510 vorkommt. Anger jeuem Franzisfusaltar für das Barfügerflofter in Illm, den er gu Schaffner's Gemalden für die Marnerbruderichaft geliefert, ift nichts verburgt. Dlöglich immerbin, daß er auch diefen Mtar geschnikt - so wie, daß er auch die noch bedeutenderen Bilder in Blaubeuren gefertigt. Andere Bildhauer, Die in Buttenrechnungen und Burgerverzeichniffen öfter genannt merden, find : Sans Muticher von Reichenhofen, Burger in Ulm, Erbauer des Rarg'ichen Altars (1427 bis 1433), fpater Jorg Stain (1473 bis 1492), Difolaus Bod mann (1498 bis 1526), Beter Uner (1508 bis 1535), Bans Büchel (1515), Ronrad Bifder (1518).

Eine gang hervorragende Stelle nehmen noch die Spriin (auch Surlen geschrieben) ein. Georg Sprlin war Jimmermann von Soflingen (1413), spater Burger in Uly.

Gin Ludwig Sprlin fommt 1442, ein Bane Sprlin 1447 vor. Jorg Syrlin ber altere tritt um die Mitte bes 15. Jahrbunderts als Schreiner und Bilbbauer auf, 1468; ber jüngere, gleichen Namens, von 1484 bis 1512. Dit bem Namen Syrlin bat man eine Menge von Kunftwerfen unrichtiger Beife geschmudt. Unter ben Steinwerfen ift, wie wir gesehen haben, nur ber Rijdbfaften ficher als Bert Bora Sprlin's zu betrachten. Bon Golzwerken durfen ibm nur zugeschrieben werden: die großen Chorberrnstühle im Münster, in die der Bater dreimal seinen Namen eingeschnitten bat: er begann die Arbeit 1469, und vollendete fie 1474. Seine vollkommenite Arbeit aber find die drei Chorituble am Ruden des Kreugaltars, den Sans Scheuffelin's Abendmabled. gemalde zeigt : fie find vom Jabre 1468. Dben ift der Beiland als Richter mit dem Schwert, unter ihm in acht Biebelfeldern Bruftbilder von Seiligen und zwei Sibullen. Als 1473 der Raiser nach Ulm fam, batte Sprlin den Stubl desselben ausgeziert. 1474 wurde er mit Fertigung einer Tafel beauftragt und es ideint, daß er nicht bloß funftreiches Berathe, fondern auch unmittelbare Wegenstände ber driftlichen, Lebre mit feiner funftfertigen Sand bearbeitet babe. 3org Syrlin der jungere vollendete 1484 einen dreifachen Chorftubl, der zur Linken des Choraltars ftand, nun aber nicht mehr porhanden ift. Er batte drei Bildniffe mit beigeschries benen Bibelstellen, das mittlere stellte den alttestamentlichen Sobenvriester zwischen Briestern (Lebrern) dar und mar mit einer Runftfertigfeit gearbeitet, Die Den Arbeiten Des Baters an die Seite treten durfte. Bom Jahre 1505 baben fich drei Sprlin'ide Chorftuble erbalten, geringeren Werthes: fie fteben noch in ber Neidhard'ichen Rapelle. 1510 vollenbete er ben Rangelbedel im Münfter, ber in Lindenholz geschnitten ift und in hohem gothischem Zierwerk eine kleinere Kanzel sammt Treppe darftellt.

Beide Sprlin find von der Sage mit einer Martvrerfrone geschmudt worden. Dem Bater, erzählt fie, babe ber Rath von Ulm das erbetene Leibgeding verweigert. Da fei er im Unmutbe nach Bien gezogen und bort - oder furg nach feiner Rudfebr in die Beimath in Armuth und Glend gestorben. Dem Sohne follen die Blaubeurer Monde, eiferfüchtig auf ihren prächtigen Hochaltar, die Augen ausgestochen haben, damit ein abuliches Werf nirgends mehr in der Welt fich folle feben laffen. Die vielen fconen Chorftuble, die wir an andern Orten Schwabens vorfinden (in Sall, Tubingen, Urach 20.) weisen auf eine gemeinschaftliche Schule bin, als deren Meifter wir unbedenflich die Sprlin annehmen durfen. Bon Ulm aus verbreitete fich diefes rege und vielfältige Streben über das umliegende Schwaben. Bas aber so in Gestalt und Bild sich darstellte, das sollte sich auch in Bort und Klang vollenden. Von 1414 an werden ulmische Orgelmacher genannt, und die größere der beiben Orgeln, die das Münfter bejaß, ift vom Barfüßermonche Ronrad Rottenburger 1439 ausgeführt worden. Nach dem muthigen Bilder, und Orgelfturm der Schweizer Reformation wurde 1576 zwischen die zwei ersten Münsterpfeiler die neue Orgel gesett, welche Kaspar Sturm von Schneeberg in Baiern angefangen, und die, nach Ausbesserung ber vielen Mangel des Sturm'ichen Berfes, der blinde Meifter Konrad Schott von Stuttgart vollendet bat.

Doch nicht nur die beilige, auch die profane Rufit fand in den alten Tagen ihre Pflege. Schon Raifer Sigismund ertheilte 1434 der Stadt zum Danke für die gute Bewirsthung, die man ibm bereitet, das Recht Trompeter und Po-

fauner gu balten. Unter ben Ulmer Pfeifern, Die bei Dochgeiten, beim Reiten, Sabren und Tangen vollauf gu thun' batten, zeichnete fich Jadlin Rolle gang befonbere aus. Er genoß eines, fast mochte man jagen europäischen Rufes: 1476 berief ihn König Matthias von Ungarn an seinen Hof, und der Rath gab Rolle Die Erlaubniß in Des Könige Dienft ju treten. Ale Barfen - und Lautenschläger, auch ale Lautenmacher, wird Sans Schmid genannt, der 1483 mit dem Monche Kelir Kaber eine Reise nach Palästina machte. neben Orgels und Saitenflang blubte auch bas lebendige Bort im Gefange. Die Dichtung fand eine beimische Ctafte vorzugeweise in ber ebeln Webergunft, die auf berg "Bardentstube" fich versammelten, und nach fester Ordnungt an Conn- und Reiertagen die Schulen des Meiftergefanges hielt. Ein reger Berfehr fand gwischen den Reifterfangern Ulm's ftatt mit benen anderer Städte, namentlich gu Colmar und Straßburg. Das Straßburger Zunfthuch führt bin und wieder ulmische Meister in seinem Berzeichnisse auf. 3. B. den Ruridmergesellen Georg Raud, einen Benebift llebelbaupt, den Sandeloführer Meldbior Rlenber. Bon gang fruhe an bat fich das ebrfame Bewerf, entsprechend bem Beifte ber Beit, mit religiofen Dingen befaßt : Begenftande der driftlichen Lebre und der evangelischen Beschichte maren es, auf welche die ehrsamen Meister vorzugsweise gern ihr Singen leuften. Es unterliegt feinem 3meifel: Dieje Michtung bat fpater, als die Reformation auch in Ulm eingeleitet murde, febr viel gu ibrer Begrundung und Durchführung vorgearbeitet. Aber eine Schattenseite blieb auch nicht aus. Als im Schoofe der Reformation felbst die befannten Zwiftigkeiten ausbrachen, Da erftredte fich der Gifer ber Meifterfanger auch über die Streitfragen der Theologie.

---

Und da mogen denn die mufikalischen Disputationen ber bieberen Webermeifter mehr theologisch widerwartig, als afthetisch geniegbar geworden fein: wenigstens fab der Rath fich einmal genothigt, den Meistern zu bedeuten: "fie follen boch nicht allzeit vom Saframent fingen." Bis in die dreißiger Jahre des gegenwärtigen Jahrhunderts lebte die Bunft der Meisterfänger in Ulm unter ben Leinewebern fort. Bom Bater hatte fich auf den Sohn die Renntniß der alten Sitte vererbt: aber ihre Bujammenfunfte murden immer feltener cinestheils hatten die Leistungen der Mechanif die Beberei überhaupt in den Hintergrund gedrängt, anderntheils mar der Meistergesang durch die Entwicklung des modernen Gesanges überhaupt überflügelt. Das lette öffentliche Auftreten der Ulmer Meisterfänger fand im Jahre 1839 bei der Enthüllung des Schillerdenkmals in Stuttgart ftatt: man weilte da mit berglichem Wohlgefallen bei dem kleinen Kreife. Bon da an verstummten sie. 3br stattliches Banner giena als Erbaut in den Besit des Ulmer Liederfranges über, melcher von den awanziger Jahren an in feierlichen und in beitern Stunden nicht die Bewohner feiner Baterftadt allein ergopte und begeisterte, sondern in weiterem Umfreise auch durch treffliche Leiftung feinem Ramen gar einen guten Rlang erwarb. Im Jahre 1851 erhielt die Meisterfangerfahne eine stattliche Chrenzier, als der Liederfranz bei dem großen Sangerfeste des schwäbischen Sängerbundes in rühmlichem Bett fampfe fich die große Preismedaille errungen batte.

Eines ulmischen Dichters aber sei nicht vergeffen. Wir haben gesehen: mit Ausnahme der Architektur lagen die übrigen Künste noch in ziemlicher Gebundenheit; aber die Dichtkunst hatte sich schon frei und fröhlich entfaltet, und Schwaben war der Boden geworden, auf dem ihre lieblichsten

Bluten iproften. Das Minnelied batte am Sofe und in der Berfon der ichwäbischen Kaifer eine überaus innige Bflege gefunden, und noch durch die fpatern Sahrhunderte wehte der Duft diefer Boeften. 216 das Ritterwefen in Robbeit verfant und untergieng und die politischen Auftande allerwärts an Untröftlichkeit von Jahr zu Jahr gewannen, da flüchtete fich die Dichtung von ben Bofen weg in die Rlofter. An die Stelle des weltlichen Liebesliedes trat der geiftliche Minnegesang. Die religibse Anschauung batte in Folge ber Entwicklungen in Dogma und Rult eine Richtung genommen, bei welcher fie fich im Lobe des Jesustindes und bald-noch mehr in dem feiner Mutter tongentrirte. Da entstanden nun jene ungähligen Rarienlieder, und wenn diese Boefie auch in demfelben Mage troden murde und in leeren Bortklang fich verloren, in welchem das geiftliche Leben in den Rloftern und im Rlerus erstarb, fo blieb doch diese geiftliche Dichtung im reichsten und vollsten Schwunge bei Amandus Sujo, dem Bredigermond. In der noch vorhandenen Rapelle des alten Dominitauerflosters, in dem fich jest die Ratharinenschule befindet, murbe ein Bild aufgefunden, bas vielleicht Gujo's ift - wenigstens läßt ibn die Sage in der Rapelle felbst beerdigt worden fein. Das Bild läßt in den abgebarmten Rugen eines milben Angefichts die innige Singebung und freiwillige Schmach eines Gemuths ertennen, welches von der tiefften Liebesgluth zum Beilande verzehrt ift. In der gartlichsten Sprache, im demuthig-liebevollsten Ton bringt der gottselige Rond der himmlischen Berrin und ihrem Gotteskinde täglich seine Huldigungen dar, legt täglich einen Strauß oder Kranz von Grugen und Liedern auf ihreu Altaren nieder und spricht mitten unter freigewählter leiblicher Beinigung von der Seligkeit seiner Liebe und von der reichen Fulle von Trost und Gnade, die er von oben empfangen.

Stulpturarbeiten aus ältester Zeit haben sich ersbalten über den Thüren des Haupt- und der vier Seitenporstale des Münsters. Sie sind von erhabener Arbeit, nicht selten bis ins Runde vorgerückt und stellen Szenen meist aus dem Leben Christi und seiner Mutter dar. Auch das alse Lestament ist vertreten, ganz in der naiven Anschauungsweise der Zeit, wie es denn unbeschreiblich heiter anzusehen ist, wie nach dem Gündenfall Gott Bater der noch nackten Eva ein Hemde anzieht. Die Arbeiten rühren offenbar aus verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Händen her. Trop ihrer Mängel aber sind sie in Bergleichung mit vielen anzieht, die noch an den Domen in Augsburg, Strasburg, Bassel, Lorch 2c. zu sehen sind, bedeutsam genug, um auf eine weitverbreitete und immer mehr sich vervollsommnende Kunstrübung schließen zu lassen.

höchst selten sind Reste der ältesten deutschen Malerkunst: wir können nur ein länglich-viereckiges Gemach in dem
frühern Chinger-Hose an der Donaubrude benennen, welches
ein Ueberbleibsel davon enthält. Es ist ganz bemalt auf
nasser Band. Die Gewölbedede ist mit 1½ großen Kreisen geziert, die hart an einander stehen und in welchen entweder Adler oder zwei Löwen einander gegenüber gestellt sind,
dazwischen Blumen und Blätter. Die Adler sind nur im
Umriß auf rothem Felde, die Löwen gelb auf rothem Grunde
gemalt. Der Jußboden ist von kleinen, gedrannten rothen
Steinen; immer vier zusammen bilden eine geschmackvolle
Berzierung. Bis zur Brusthöhe ist ein ausgehängtes rothes
Tuch gemalt, dann zeigen sich in den Bogennischen, auf blauem oder rothem Grunde, Bilder: je zwei Ränner, sigend,

mit meifen Spruchbandern von beutider Moncheschrift in ber Sand. Rechts vom Eingang ift ein Mann mit einem Sund, links eine Krau mit einem Affen, den fie an einer Rette feitbalt. An ben Geiten ber beiben fleinen Zenster find das einemal ein Bautenschläger und diesem gegenüber ein Mann mit einfaitigem Inftrumente, das anderemal ein Biolinfpieler und ihm gegenüber ein Mann mit einer Zither. Am Pfeiler in der Mitte ift ein fleines Mannchen als Bappenhalter angebracht. Die Bilder find um bie Mitte oder bas Ende bes 16. Jahrhunderts entstanden. Unentschieden muß bleiben, ob der Reifter, der mit dem Namen B. Burug in einer Urfunde vom Jahr 1370 vorlommt, in Berbindung stand mit bem abnlich lautenden Nitolaus Burmfer von Stragburg, der zu jener Zeit in Brag in der Umgebung des Raisers lebte. Aber auch die Namen anderer Meifter : Rudolf Schaggan (1385 und 1386), Meifter Ulrich (1389, 1407 und 1417), Martin der ältere und jungere (1398 und 1414), Reifter Jakob (1398, 1414 und 1416), Peter (1407), Lutas (1413) u. A. beweisen, daß reges Leben damals icon geberricht baben muß.

Sanz außerordentlich aber sind die frühen Leistungen Ulm's auf dem Gebiete der Buch druderkunst.\*) Es ist natürlich, daß da, wo Malerei und Bildhauerei einen so energischen Ausschwung genommen hatten, auch eine andere Aunst zu Tage treten mußte, die Formschneidekunst. Lange vor der Erstndung der Buchdruckerkunst und noch gleichzeitig mit dieser hatte dieselbe in Ulm ihre Pstege gefunden. Für Wallsfarthen, wohl auch zum Zwecke der Erklärung beim Religis

<sup>\*)</sup> lleber bie folgenden Rotigen vrgl. : Sagler, Buchbrudergeschichte Ulm's, 1840.

onsunterrichte, wurden Beiligenbilder und Sgenen aus der biblischen Geschichte in bildliche Darstellungen Ueber oder unter den Bildern wurde ein Text angebracht. der ausführlich erklärte und der aus dem Banzen einer Holze tafel geschnitten mar: anfangs ftand er auf dem gleichen Blatt mit dem Bilbe, bald auch diefem gegenüber auf einem besondern Blatte. Außer dieser Kunstthätigkeit für religibse 3wede war aber auch eine weltliche fehr vertreten : der Drud von Rartenbilbern. Schon im 14. Jahrhunderte finden fich amtliche Berbote gegen das Rartenfpiel, im Laufe bes 15. noch baufiger. Die Ulmer machten fich ihre Rarten felbft, und es ift immerbin intereffant, daß für den Munfterban auch Rartenmodel gestiftet murden. Und nicht nur ihren eigenen Bedarf fertigten fle fich - die Ulmer Spielkarten hatten weithin Berbreitung gefunden: man führte fie nach Bogen, Innspruck, Trient und Benedig aus - "nach allen himmelsgegenden," fagt Kelir Kaber.

Unter den Buchdruckern nun, für die unter solchen Umständen der Boden schon ziemlich vorbereitet war, tritt uns zuerst entgegen Ludwig Hohenwang. Jum erstenmale kommt der Name seiner Familie seit dem Jahre 1414 vor; 1420 traten Hans und Ulrich Hohenwang in's ulmische Bürgerrecht. Des ersteren Kinder sinder Martin und und Endres Hohenwang, des letzteren: Ulrich und Bit. 1449 kommt wieder ein Martin, 1464 als Ulmer Bürger Hans Hohenwang von Untersahlheim vor. Ludwig Hohenwang, der Drucker, nennt sich in den Endschriften der von ihm gedruckten "Summa hostiensis"\*) Ludwig Hohenwang

<sup>\*)</sup> Es ift dies ein Wert des Beinrich von Sufa, der ums Jahr 1258 Bijchof zu Dverdon, frater Kardinal und Erzbifchof von Oftia und

von Eldingen. Diefe beiden Bezeichnungen enthalten ben Beweis, daß das Beschlecht ürsbrunglich abelig mar. Stunden von Ulm liegt zwijchen Gungburg und Ichenhaufen, letterem gang nabe, ein armliches Dorfchen Sochwang ober Dobenwang; fo armlich jest, fo bedeutend mar es einft. Am Plate der neuen Rirche stand einst die Burg, auf einer die Gegend ringsum beberrichenden Anbobe, die zur Romerzeit vielleicht fünstlich angelegt wurde: früher mag innerhalb des Bauferbegirts, ber jest noch "Rlofter" beift, Die Rirche ac-Randen baben, nabe dabei mar ein Bad und ber nach Ichenbaufen führende Beg beißt noch beutzutage "Berrenweg." Der Ort war in alter Zeit ftets eine Rameralbefigung der Markgrafen von Burgau und wurde von den Verwandten Derfelben, ben Berrn von Sobenwang verwaltet: icon in uralter Zeit, 1129, wird ein Dieterich von Sobenmang genannt, sein Gobn gleichen Ramens murde 1160 Probst gu Bettenhausen. 1146 wird ein Beinrich v. Sobenwang genannt als gur Familie ber Stifter, ber Grafen von Berg, geborig. Lettere find Gins mit den Markgrafen von Burgau, und als um's Jahr 1300 die Markgrafen von Burgan bei der Einverleibung in die Sabsburgischen Befitzungen aufborten, war auch nicht mehr von der Kamilie "von Gobenmang" die Rede. Daß nun die in Eldingen und Unterfahlbeim ansäßigen Bobenwang Eines find mit dieser altadeligen Samilie der "pon-hobenwang," ift außer Zweifel. Die Eris

einer ber größten Rechtstenner seiner Zeit mar. Die Summa umfaßt geiftliches und weltliches Recht und ftand mahrend bes Mittelalters in höchftem Ansehen; von feinen fünf großen Foliobanden
wurde wenigstens ber erfte 1477 gedrudt, die übrigen folgten noch
in bemfelben Jahre oder boch bald barauf nach.

stenz zweier gleichzeitigen Kamilien, von denen die eine bur gerlichen, die andere adeligen Stammes gewesen mare, laft fich nicht wohl annehmen. Bei ihrem Eintritt ins ulmifche Bürgerrecht erscheint and die Kamilie nicht als gewerhetreis bend, sondern als noch anfäßig in jenen benachbarten Orten. wo fie also begutert sein mußte und die außerdem zugleich in der nachsten Rabe, zwei Stunden von Ulm, lagen. wig hobenwang mar aber ferner, wie wir fogleich feben were den, ein Dann von Biffen und Bildung, wie fie ju jener Reit in bürgerlichen Kreisen noch nicht vorhanden war. Das die Familie als adelige nicht mehr fortlebte, hängt mit dem Aussterben der Burgauer Markgrafen jusammen; und für den Uebertritt Adeliger zu gelehrten und technischen Beschäfe tigungen finden fich in jener Beit der Beitritte genug: une fere Beidichte bat gezeigt, wie der Beidlechter in den Berband der Zunftler eintreten fonnte (G. 124, 125) ohne das er darum seines Rangs verluftig gieng. Für Ludwig Bobenwang war vor allem das Beispiel Gutenberg's vorhanden.

Außer seiner Summa hostiensis, deren Druck zugleich mit dem Drucker nach Ulm zu verlegen ist, hat sich ein zweistes typographisches Werk von Hohenwang erhalten: "Die deutsch guldin Bibel nach Ordnung des Abc." Zur Endschrift hat das Werk die Worte: hie endet die guldin Bibel gedruckt zu Augspurg. Haßler hat die Unächtheit dieser Endschrift (a. a. D., S. 15—17) nachgewiesen. — Das Werk ist eine deutsche Uebersetzung der 1475 hier bei Johannes Zainer gedruckten Aurea Biblia, unter der wir uns übrigens nicht eine Bibelausgabe vorzustellen haben, sondern eine Art biblischer Blumenlese und, in alphabetischer Ordnung bes handelter, religiös moralischer Waterien. Daß die Arbeit

bes Druds wie der Uebersehung unserm Sobenwang jugufdreiben ift, erbellt weniger aus ber "guldin Bibel" felbft, bie einen Rachweis nirgends enthält, als aus dem Umftanbe, daß er bei einem andern Buche fich selbst als Uebersetzer nennt, aus bem überdies feine gange Art und Beife unzweibeutig ihn ertennen lagt, dies ift: "des burchleichtigen wolgebornen Grauen Alavii Begecii Renati furcie red von der Ritterschaft ju dem großmechtigosten taifer Theodosio seiner Brecher vier." Saben wir in der Summa den Druder Sobenwang tennen gelernt, fo tritt er in der "guldin Bibel" als Druder und Ueberfeger, in der "Red von der Rittericaft" ale Druder, Ueberfeger und Rertiger von Solzschnitten vor unser Auge. Richt als Erfinder; die Solzichnitte, die bem Berte beigegeben find, bat er offenbar mer als Abbildungen schon vorhandener beigefügt, um das Berftandniß zu erleichtern. Aber die Richtigkeit und Lebendigteit der Zeichnung, der reine und fraftige Schnitt der Bilder befunden einen für jene Zeit icon weit vorgerückten Runftler. Ueber die übrigen Drudwerfe, die von ihm berrühren, (außer ben drei foeben genannten gablt die "Buchdrudergeschichte" 13 auf) geben wir, nun an einer fur die gange damalige Beit wichtigen Runfterscheinung angelangt, und, da mir eine Drudergeschichte nicht schreiben, weg und wenden und gu Ludwig hobenmang, dem Urheber trefflicher polemischer Bilder. Wir stehen in jener Zeit, die als Borlaufer ber Reformation in Flugschriften und namentlich in bildlichen Darftellungen die Unhaltbarkeit der fozialen und firchlichen Auftande schonungslos blosstellte. In dieser Thatigfeit leiftete Bobenwang nicht nur als Runftler Bedeutendes: er wagte auch vieles, als er Drud und Allustration eines, 1501 erschienenen Werkchens unternahm, das von dem Pfarrer Bimpheling in Spener verfaßt und von dessen Freunde Cratho von Udenheim herausgegeben wurde. Das Berkchen enthält eine vernichtende Polemik gegen denjenigen Theil der Klerister, die ungenirt im Konkubinat lebten. Doch nicht nur diese an den Pranger zu stellen ist Tendenz des Berkchens, vielsmehr ist die Warnung der studirenden Jugend vor den Laskern der Zeit, der Aufruf zu sittlicher Erhebung der Hauptston, der das Ganze durchdringt. Die lebensvollen Bilder Hohenwang's sind von einer Ersindung eingegeben, die eines Hogarth würdig. Nur von zweien oder dreien sei uns hier zu reden gestattet unter den zwölf Bildern, womit Hobens wang das Werkchen\*) illustrirt hat.

Im Mittelpunkte des ersten Bildes erbliden wir die Höllenpforte, ein Beib davor, das die Thürklinke bereits in der rechten hand hält. Die Pforte hat die Gestalt einer s. g. himmelbettstatt, d. h. eines großen "zweischläfrigen" Bettes, mit einem Baldachin, wie man sie heutzutage noch die und da sindet und die, vollends mit Vorhängen versehen, einem kleinen hause nicht unähnlich sind. Das Weib schaut zurück, und zwei Geistliche kommen hinter ihr her: ein Beltgeistlicher im Ornat und ein Klosterbruder. Links, der hölle zu, über deren Thüre die Worte "ad infernum" stehen und wobin die Dame — ohne Zweisel die Köchin — mit der linken hand und singend winkt, wollen die beiden herren nicht; sie wenden sich rechts, dem himmel zu. Aber von

<sup>\*) &</sup>quot;Bon der Buhlerinnen Treue gegen die Priester" lautet in deutscher lebertragung der Titel bes Bertchen's, dem auf dem zehnten Blatte die Ueberschrift einer zweiten Abtheilung "von ber Buhlerinnen Treue gegen ihre Lichhaber" beigegeben ift.

rechts ber treten ihnen, den Beg verfperrend, ein abidenlicher Turle mit gezücktem Arummfabel, gleichfam als wollte Cobenwang damit andeuten, daß sogar ein Turl' mehr Recht babe an's himmlische Burgerrecht als folche Briefter: hinter bem Türken ein deutscher Ritter, die Sand am Schwerte entgegen - damals batte eben die Rebbe des deutschen Abels gegen die entartete Rirche begonnen, die fpater butten und Gidingen Die Gruppe rechts wird abgeschloffen burch durchfochten. Riemlich nah an der Bolleupforte lauert eine dritte Figur. ein Bäuerlein, bis auf's hemde ausgezogen: er bat naturlich Sab und Gut jum Unterhalte der wohlgenährten Serren beisteuern muffen. Aber nun ist auch sein Stündlein gekommen, wo er seinem Grimme, wenn and nur auf einen Augenblid, Enft machen tann; mit dem Drefchflegel in den Sanden martet er. bis die beiden Gerren von rechts mieder nach links abichwenten, um ihnen bann menigftens noch ein's versetzen zu können. Linke, hinter den Geiftlichen, schaut in gespannter Saltung und bohnisch bereinblidend, ein Dann dem Schauspiele ju, die Brille auf der Nase und das Binkelmaß in der hand — hobenwang selbst. — Ein anderes Bild zeigt uns auf der rechten Seite eine Brozession. den Geiftlichen von der andachtigen Gemeinde gefolgt. Beiftliche ist schon ein älterer herr. Daher befremdet's uns nicht, wenn, mahrend draußen die Prozession zieht, dabeim die Röchin liebevoll für einen andern forgt, für ihren geheimen Schatz, einen zustigen jungen Burschen, der mit einem wohlgefüllten Gad auf bem Ruden ben Inhalt ber Speifekammer von dannen trägt. — Ein brittes icheint eine Allustration zu dem angegebenen zweiten Theile des Bimpheling'schen Berkchens zu sein, es ist hier kein Aleriker verhöhnt, ondern ein weltlicher Amoroso. Das Bild stellt ein Ständ-

chen bar, welches ein junges Berrlein, dem faum ber Bart um's Rinn fprofit, feiner Geliebten veranstaltet bat. In die ftille Gaffe leuchtet der Mond berein - man mochte das Go ftirn eber für einen Rometen balten. Der Abonis fteht unter einem Befängnifgitter, die Laute fpielend und mit einem dummfentimalen Beficht nach dem Kenfter feiner Dame gewendet. Gie ift erwacht, ja, fie tritt an's Kenfter! Aber wie? 36m fieht die platonische Liebe zu jeder Linie des Gefichtchens beraus: ibre Ericbeinung aber zeigt. Daß fie gar wohl ihren Blat verdient in einer Abhandlung über die Trene der Bublerinnen. Rur ihr Kopf ift von der Rachthaube bededt, im Uebrigen ift fie der Rachtluft ebenso febr ausgefest, ale die Eva am Münfterportale vor dem Gundenfall Mit der rechten Sand ftugt fie fich auf die Fenfterbruftung, mit der linten ichuttet fie, gerade gegen den armen Schwarmer aus einem unaussprechlichen Befag etwas aus, das mit dem folnischen Baffer nur die Alufigfeit gemein hat. Db fie ihn trifft oder nicht, ift ihr einerlei: fie blidt nach rechts herunter, zu einem andern Mitgliede des Quartette, einem ftattlichen jungen herrn, ber wohl feine Alarinette blast, da aber ihr Blid gerade nach ihm gewendet ift, fo ift unschwer zu errathen, welch' warmen Antheil er an der Liebe feines Freundes nimmt und mit welch' aufrichtiger Freundschaft er den Jüngling bei der nächtlichen Suldigung unterftust. Ein britter Blafer ift am Ginichlafen angelangt, er muß die Alarinette frampfhaft festhalten, während der vierte über den Ropf des Begunftigten hinweg fich febr aufmerkfam der unfproden Guldin juwendet. 3mei Buben, noch im Bettfittel, muffen die Noten halten; fie halten fie verkehrt, denn der eine, die Schlafmütze noch auf dem Ropf, laufcht bochft andachtig zu den Ruftfanten binuber; ber anbere, obgleich junger, ist doch schon viel beschanlicher: mit seinem naseweisen Rangengesicht will auch er von dem Bilde broben erhaschen so viel als möglich.

Bir haben so in Hohen wang einen Mann der vielsseitigsten Thatigseit und Bildung kennen gelernt; als Formschneider und Buchdrucker, als Kunstler und Gelehrten. Die Zeit seiner Geburt ist unbekannt, der Gang seines Privatlesbens in tiefstes Dunkel gehüllt, Tag und Ort seines Todes wiffen wir eben so wenig. Aber der Mann voll rastlosen Eisers — nicht unwahrscheinlich, daß er auch Italien besucht bat um seiner Weiterbildung willen — der im Dienste der Wiffenschaft und der Kunst jedenfalls manches Jahr hindurch frei von aller Menschenfurcht gearbeitet hat, bleibt für die Geschichte Ulm's allezeit ein Name voll stolzen Klanges! —

Rächst hobenwang stellt fich als altester und thatigfter Buchdruder von Ulm Johannes Zainer bar und nimmt nicht nur unter den ulmischen, sondern nuter den deutschen Typographen überhaupt eine der erften Stellen ein. berechtigt ibn, außer der langen Dauer feiner Thatigfeit (er arbeitete von Anfang der flebenziger Jahre des 15. bis gegen die Mitte der Zwanziger des 16. Jahrhunderts), sondern auch die große Bahl ber aus feiner Bertftatte bervorgegangenen Werke, die zum Theil sehr umfangreich find und durch Eleganz der Ausstattung und durch die ganze innere und äußere Detonomie fich auszeichnen. Sein eigenthumliches Berdienst ift, daß er zuerst die runde, f. g. romische Schrift in Deutschland eingeführt bat. Die Thatigfeit Bainer's in Ulm (er felbst stammt aus Reutlingen) begann 1470, von ihm ftammt die erfte lateinische Bibel, die in Schwaben gedruckt murde, 1480. Aber gerade diese Arbeit scheint ibn in feinen Bermogensverhaltniffen gurudgebracht zu baben,

denn alle seine späteren Unternehmungen sind in kleinerem Maßstabe angelegt, und sein Rame kommt im Protokoll der Einunger vom Jahre 1487 an fehr häufig vor. So mußte er nach dem Einungsbuch im genannten Jahr einem Diepolt Sutter geloben, eine Schuld von 10 fl. in viertel. jährlichen Raten von 1 fl. heimzubezahlen; 1488 schuldet er an Jorg hutter in Memmingen und an die Tochter feines Bonners, des Arxtes Steinbovel, 70 fl., wovon er jedes Quartal 2 fl. zu zahlen fich verpflichtet, und ebenso in mehe reren Bosten gusammen 38 fl. Im Jahre 1489 mard er fast obdachlos: da mußte er geloben aus dem Saufe der Apotheferin Balter auszuziehen, wenn er ihr den Bins mit 10 fl. nicht bezahlen könne, und von den angegebenen 38 fl. waren 1490 erft 12 fl. abbezahlt. 1493 wurde er mit feinem Geicaftegenoffen bane Dinkmuth, ohne Zweifel Schulden balber, fogar aus der Stadt verwiesen. Lange bat bieses Exil jedenfalls nicht gedauert, denn 1496 und 1497 ericbienen wieder Drucke von ihm in Ulm. 1505 und 1506 wohnte er im Sause eines Sans Mummelt und bezahlte jährlich 5 fl. Miethe. Auch unter der Konkurrenz batte er ju leiden. Der lateinische Schulmeister von Ulm, Sans Grüner, batte Schulbucher feil und verwendete feine Auttorität dazu, daß er den Schülern verbot andersmo, als bei ibm, ibre Bucher zu taufen: auch Andere boten öffentlich Bucher feil. Darum wandte er fich mit einer Beschwerde an den Rath, "man folle ihn als Burger bedenten", verlangte Der Rath entschied: es folle jedem vergonnt fein, Buder feil zu bieten, und nur der Saustrhandel wurde verboten. Der Schulmeifter erhielt ben Befehl, Riemanden zu drangen, daß er bei ibm und sonft nirgends Bucher taufe, wenn ihn aber ein Biedermann bitte, seinem Sohne ein Buch

gu taufen, so soll ibm das unbenommen sein. 1514 abet mußte er sich schon wieder mit dem Schulmeister vor dem Rath herumschlagen: es ist ungewiß, ob Grüner's Brodneid oder der Bertauf der Offizin an denselben die Veranlassung zu diesem Streit gewesen, der jedenfalls derh gewesen sein muß, denn der Rath entschied, daß sie einander "nicht mehr dermaßen beleidigen sollten." Mit dem Jahr 1521 verlieren wir Zainer's Spur. Er hatte etliche und fünfzig Jahre in Ulm gearbeitet und muß damals schon ein hochbetagter Rann gewesen sein. Sein sinanzielles Wißgeschick war auch das Loos sast aller ulmischen Buchdrucker aus dem 15. und 16. Jahrhundert, eines Bernhard Holl, Konrad Dinkmuth, Johannes Varnier, auch Zainer's Gegner, Grüner, war damit nicht verschont.

Leonhard Soll hatte querft eine Spielfartenfabril etablirt. Sein Geschäft muß von Bedeutung gewesen sein. Bis nach Benedig und Konstantinopel versendete er feine Bagren. Spater drudte er ein jehr umfaffendes Bert mit in Bolg geschnittenen Landfarten und mit - jum Theil menigstens - in Soly geschnittener beweglicher Schrift oder vielmehr mit einer Schrift, beren einzelne Theile aus dem Gangen bes Solzschnittes beliebig ausgehoben und wieder eingesett werden fonnten. Bas Soll lieferte, gebort ju den bedeutendften Leiftungen der Ulmer Buchdruderfunft. Die Schrift in feinen Berten (Die lateinische im Ptolomaus, wie die deutsche in seiner Ausgabe der goldenen Bulle) ift sebr ichon, der San clegant, die Ausstattung splendid. Um's Jahr 1482 wendete er fich vom Drude der Spielkarten zur Buchdruderei. Dhne Zweifel hatten die großen Geldopfer, welche die glanzende Ausstattung seines Ptolomaus von ihm erforderte, ibn in furger Zeit ruinirt: icon 1484 murde er

Mädlehr, weil er ja sonst seine Gläubiger, namentlich einen Bartholome Robolt, gar nicht befriedigen könne.\*) Wohl wurde er wieder eingelassen, aber die Befriedigung seiner Mäubiger gelang ihm nur mit Ausopserung seiner Offizin. Schon zwei Jahre später war der Benezianer Justus de Albano im Besige der Holl'schen Tupen und Landfartenplatten, der durch seinen Provisor, Johannes Reger, der später selbständig druckte, eine neue Ausgabe des Ptolomäus veranstalten ließ. Aber auch dieses Opfer rettete ihn nur für den Augenblick: 1492 wurde wieder entschieden: "Leonhard Holl soll von und außer unser Stadt sein, uns das er annen von Rürnberg seiner Schuld bezahlt hat." Von nun an verliert sich jede Spur von ihm.

Ebenso hatte Konrad Dinsmuth, der 1476 als Buchdrucker genannt wird, dessen Drucke wir aber erst aus dem
bre 1482 haben, mit den drückendsten Nahrungssorgen zu
inderen und sah sich bald nach der Gründung seines Geichafts zu Grunde gerichtet. Schon 1481, also kaum nachdem er seine Thätigkeit begonnen, vermachte der Schuhmacher
Bartbol. Schmid seine Forderung an Dinkmuth (35 fl.)
Anderen. 1482 schuldete er an Heinrich Kraft 2 ungarische Gulden und dem Juden Mosse 11 fl. und wieder 20 fl.
Im Jahre 1488 mußte er dem "Bappierer" (Papiersabrikanten) Martin in Reutlingen das eben unter der Presse
besindliche Buch verpfänden; 1489 war er genöthigt, sein an
der Ecke der Ulmergasse besindliches Haus verganten zu las-

<sup>\*) &</sup>quot;Zeine Sabe fei vertragen, verstoffen, verpfandet und verfest," : flagt er.

fen. 1490 mußte er geloben, dem Altburgermeister Hans Reithart auf Sonntag drei Wochen nach Oftern 28 gesbundene Exemplare der von Reithart versaßten Uebersetzung des Terenz und 39 Kronisen (von Lires, die Dinsmuth 3 Jahre vorher gedruck) zu geben oder aus der Stadt und dem Zebenten zu gehen und nicht zurückzusommen, bis er die Schuld entrichtet. 1494 und 1495 sommt er wieder als Schuldner vor. 1499 verließ er die Stadt und wird nicht weiter erwähnt.

Es find jedoch die genannten Buchdruder feinesmegs Die einzigen, welche die Runft entweder in Ulm felbst betrieben oder von bier aus ihre Bildung erhielten und dieselbe auswärts meiter verbreiteten. Mußer Konrad Dintmuth brudten bans und Dichael Dinfmuth. Schon früher gieng von Ulm aus hohenwang's oder Bainer's Schule Beinrich Clapn aus, und druckte um 1473 in Perugia. Kerner werden vom Jahre 1484 an ein Buchdruder Jos, 1486 ein Abam Bland, 1493 ein Druder Borg, 1488-1499 ein Illrich Sauter ermabnt. Diefer, fowie Reger, Simon Bind aus Rirchberg, Johannes Bochfpring und ber Buchbandler Inorius Dellin von Blaubeuren, mar Mitglied der Runftlerbruderschaft bei den Bengen. Diese Namen liefern den Beweis, wie namentlich auch in der nächsten Umgebung Ulm's auf dem Gebiete der Druderei ein reges Leben erwacht war: so hatte auch das Dorf Söflingen schon 1509 eine eigene Druderei. Reben Buchdrudern finden fich baber auch Buchbändler und ebenso die mit der Druckerei gufammenhangenden Gewerbe der Schriftgießer, Stempelschneider nnd Buchbinder. 218 Gelehrten, der die Runft wefentlich förderte, haben wir ichon Hobenwang fennen gelernt: neben



Die beiden Bettlerflöfter der Franzisfaner und Dominifaner. verbunden mit dem erfteren das aufangs in Ulm felbft, fpater in Softingen befindliche Alofter der Alarifferinnen: einige Convente ber britten freien Regel bes b. Frangistus, Beguiueu (Seelfdmestern), welche nach ihren Bohnfigen "Birfch. bad-" und "Sammlungeschwestern" hießen; ein Sofvital junt b. Weifte, das urfprunglich auf, dem Michaelsberge, gulest unten an der Donan ftand, mit einem Reifter (Sofvitalaring) an der Spige und neben diefem mit mehreren boipitalbrudern; das jog. Bengeuflofter, das ebenfo wie bas Spital von der Regel des h. Augustin und aus jenem bervorgegangen mar; endlich das Deutschordensbaus. gustiner traten im gwölften Jahrhundert unter Raifer Fried. vich I. auf; die Franzissaner mit den weiblichen Konventen ibrer Regel und die Dominifaner im breizehnten, Die Deutschritter im vierzehnten. So arm fie bei ihrer Anfunft in Ulm gemejen maren, jo fcuell murde ibnen durch die Arommigfeit der Zeitgenoffen Die Lage erleichtert: icone Aloftergebaude. Rirchen und Ravellen murden ihnen erbaut und diese mit Butern und Stiftungen jeder Art, namentlich mit reichem Rirchenschmude ausgestattet. Die reichsten Gintunfte befaß das Sofpital; da es allmalia rein ftadtifche Anftalt murde. fo murbe feine Bermaltung unter die Rontrole von Bflegern gestellt. Bermöglich mar auch das Bengen . Dominifauerund Alarifferinnenflofter: nur die Franzistaner blieben, der Ordensregel gemäß, dürftig.

Bie allerwarts, so war auch in Ulm lange Zeit hindurch die Thatigkeit der Kirche eine segenereiche. Die Bettelorden traten in ihrer vollen, ersten jugendlichen Frische
auf: da waltete in ihnen noch der Geist ihrer Stifter, die Macht der ersten Begeisterung für ein Christenthum das der

4

and a feet and the state of the control of the co

## Die Reformationszeit.

## A.

Die Berhältniffe, unter deren Ginwirfung die Rirchenreformation fich in Ulm vorbereitete,\*) waren bier dicfelben wie anderwarts. Ulm war im Mittelalter aut fatholisch, und reichlich maren alle Arten firchlicher Inftitute bier vertreten: reich dotirte Rirchen und Rapellen, Rlofter, Brudet. schaften; fast alle diese Anstalten waren durch den glaubent trenen Sinn ber Ulmer in's Leben gerufen worden. bem hochragenden Zeugen folden Glaubens, dem Münfter, baben wir icon geredet: daß er unvollendet blieb, bat feinen Grund, abgeseben von äußeren und materiellen Umftanben, darin, daß zur Beit, als er noch feinem Ausbau entgegen geführt werden tonnte, die Rüchternheit des Brotestantismus dem Berlangen feinen Raum mehr gonnte, auf Der Spige des Domes, wie fie ursprünglich gedacht mar, das Bild der Gottesmutter zu seben. Auch an Klöstern batte Ulm teinen Mangel. Manche verschwanden wieder im Laufe Des Mittelalters; eine bedeutende Stellung aber bebielten

<sup>&</sup>quot;) Bgl. über biefe Periode namentlich Reim, Die Reformation ber Reichsftadt Illm. Stuttgatt 1851.

Die beiden Bettlerflöfter der Franzisfaner und Dominifaner. verbunden mit dem ersteren das anfangs in Ulm felbit, fvater in Soflingen befindliche Alofter der Algrifferinnen; einige Convente der dritten freien Regel des h. Franzistus, Bequineu (Seelichmeftern), welche nach ihren Bohnfigen "Birfchbad." und "Sammlungeschmeftern" hießen; ein Sofpital jum b. Weifte, das ursprunglich auf dem Dichaelsberge, gulent unten an der Donau ftand, mit einem Meifter (Sofvitalarind) an der Spige und neben Diefem mit mehreren boipitalbrudern; bas fog. Bengenflofter, bas ebenjo mie bas Spital von der Regel des b. Augustin und aus jenem bervorgegangen mar; endlich das Deutschordenshaus. Die Am guftiner traten im zwölften Jahrhundert unter Raifer Fried. rich I. auf; die Frangistaner mit den weiblichen Konventen ibrer Regel und die Dominifaner im dreigehnten, Die Deutschritter im vierzehnten. So arm fie bei ihrer Ankunft in Ulm gemejen maren, jo ichnell murde ihnen durch die Frommigfeit der Zeitgenoffen die Lage erleichtert: icone Aloftergebande. Rirden und Rapellen wurden ihnen erbaut und diese mit Gutern und Stiftungen jeder Art, namentlich mit reichem Rirchenschunde ausgestattet. Die reichsten Ginfunfte besaß das Hospital; da es allmälig rein ftädtische Anstalt wurde. fo murde feine Bermaltung unter die Rontrole von Bflegern gestellt. Bermöglich mar auch das Bengen. Dominifanerund Alarifferinnenflofter: nur die Franzisfaner blieben, der Ordensregel gemäß, durftig.

Bie allerwarts, so war auch in Ulm lange Zeit hin. durch die Thätigkeit der Kirche eine segenereiche. Die Bettelorden traten in ihrer vollen, ersten jugendlichen Frische auf: da waltete in ihnen noch der Geist ihrer Stifter, die Macht der ersten Begeisterung für ein Christenthum das der

Belt entfagt und im himmel feine Deimat fucht und findet. Es mar die Blutezeit der Kreugzüge, als die Auguftiner des Sospitale auftraten. Da murden fie mit ihrer aufopfernden Pflege, die fie Rraufen und Bilgern midmeten, ein leuchtendes Beispiel thatiger Liebe; Die mit bem Bengenklofter, dem Dominitaner- und Arangistanerklofter, Die mit dem Sofpital und der Pfarrfieche verbundenen Schulen begnügten fich nicht, nur ein geringes Daas nothdurftiger Renntniffe gu pflauzen, sondern fie boten ihren Böglingen den ganzen Umfang der dumaligen Biffenschaft; und namentlich mar die Aufgabe Des Bengenklofters ausgesprochener Magen: "die blubende Jugend auf bas, jo driftlich und ju allen guten Tugenden und Sitten gemäß und anmuthig, ju gieben." Im Rlofter der Dominitaner wirfte ein Felix Faber auf dem wiffenschaftlichen Gebiete nach den verichiedenften Richtungen bin, und aus diesem giengen Manner bervor, die späterbin an deutschen Univerfitaten als Lebrer der Theologie eine bervorragende Stellung einnahmen. 3m Dominifanerflofter lebte bis jum Jahr 1365 Beinrich Gufo, der berubmte Moftifer, beffen bobe Begeisterung für fein unendlides Wefen, filt ben garten Gott, der in feiner Rreatur fo minniglich und in fich selbst so schon und wonniglich ist, in Ulm einen tiefen und mächtigen Ginfluß auf das religible Leben üben mußte.

Die Keine der Berderbniß für all diese gute Saat lagen außerhalb und innerbalb der Institute. Ulm war im Laufe der Zeit zu einer fraunenswerthen höhe von Macht nach außen und von Wohlftand nach innen emporgediehen. In unmittelbarster Verbindung hiemit stand ein üppiges und übermuthiges Wesen, unter dessen Einstuß die alte Einsachbeit und Reinbeit der Sitte rasch schwinden mußte. Wan

٠,٠

>

lefe nur nach, wie ichmer bem Rath es wurde, einen gebeiblichen Rampf gegen bie Bechftuben burchauführen; wie ce faft unmöglich mar, die öffentlichen Säufer (Frauenbäufer genannt) abzuschaffen, in denen fogar Ulmer Frauen und Tochter erichienen, um fich auf diesem Bege die Mittel für ihren But ju erwerben.\*) Gegen ben Lugus in Aleidung, gegen bie Berichwendung im täglichen Beben ebenfo, wie bei außernrbentlichen Gelegenheiten, 3. B. Sochzeiten, Tanfen, Leichenbeganguiffen, bei Saftnachtoschwänten, batte ber Rath einen gangen Rrieg au führen. In derselben Zeit war nun in der fatholischen Rirche das merktbatige, begeiftert ichaffende Chriftentbum in eine außerliche, bald beuchlerische bald aberglaubische Bertbeiligfeit abergegangen, welche fich mit bem Schein einer gewiffen religiofen Thatigfeit bededte, im Uebrigen aber bem weltlichften Treiben ungebemmten ganf gounte. wachsende Boblstand, beffen fich Pfrunden und Rlofter erfreuten, batte die Gier nach immer größerem Benite mach gerufen. Die ftille Pflege ber Biffenichaft mar in's Stoden gerathen und borte allmalig gang auf; und mar einmal bie Grundlage aller gejegneten Birffamfeit - Armuth, Demuth, und Frommigfeit - gewichen, wie follte es andere ergeben, als daß auch die Acuschheit des Bandels wich?

So fand die Acformation einen gänzlich untermüblten Boden, auf dem das morsche Gebäude sich nicht halten konnte: und wenn auch der Sittenzustand im Bolke keineswegs ein glänzender war — die Berkommenheit der Kleriker war und blieb doch das größere Aergerniß, Freilich, der Widerspruch zwischen ihrem Bernke- und ihrem Bandel war grell. Schon in frühern Zeiten wurde, einer alten lleberlieferung zusolge,

<sup>\*)</sup> Jäger , S. 503.

į.

ein in der heerdbruckerftrafe befindliches Nonnenflofter "gum M. Stern" von ber Bevollerung im Sturme genommen und Die unfaubere Einwobnerschaft verjagt. Man wendete fich an Die 1421 in Bafel gujammengetretene Rirchenverjamm. Diefes Rongil, bas unter allen, Die je gusammengetreten, eine ber bedeutenbften Stellen einnimmt, foferne co Die machtige Bewegung ber Rirche bes 15. Jahrhunderto gegen tiefgewurzelte Difbrauche und gegen die unerträglich gewordene Billfürberrichaft ichismatischer Bapfte zu einem gemiffen Abichluß brachte, bat fich and burch feine energische Sorge für Berbefferungen im Innern großes Berbieuft um Die Rirche erworben. Es batte, lange ebe ce fich auflotte, einschneidende Reformationsbefrete erlaffen gegen ben Konfubinat, gegen die Ranflichkeit firchlicher Aemter, gegen ben Aerfall des Gottesdienstes, gegen die Abhaltung von Narrenfosten, Schmaußereien und Märkten in Kirchen; die Borschriften über die Bapstwahl waren revidirt und erneuert, Beftimmungen über Angabl und Bandel der Kardinale maren festacsest und die Nachläßigleit der firchlichen Oberen mit ichweren Strafen bedroht worden. Ran hatte einen gan; flaren Blid in die Lage ber Rirche gethan und am redlichen Billen zur Berbefferung fehlte es, dem Baster Ronzil meniaftens, nicht: es mare eine Falfdung ber Befdichte, wollte Dies verschwiegen werden. Wer fich gegen die Reformation ichen damale ftemmte, bas maren die Oberften und Die Unterften; bas Kongil, zu wenig machtig gwijden beiben, verbient keinen Bormurf, wenn feine Refultate geringer maren als sein Bille aut. Kür Uhm insbesondere hatte die Kirchenversammlung ein sehr bedeutendes Resultat. Das stärfste Mergerniß hatten seit lange Die, seit der Mitte Des 13. Jahrhunderts von Ulm in das benachbarte Dorf Softingen über-

.

gefiedelten Klarifferinnen gegeben. \*) Der Bropft Des Bengenfloftere erhielt ben Auftrag, unter Augiehung bes Stabtpfarrers ober eines andern tildtigen Beiftlichen bas Rloffer zu visitiren. Bor allem ergab Ach da die Nothwendigkeit, den Franzistancen, welchen die Bifitation des Alofters übertragen mar, die aber and fonft ju weniger geiftlichem Besuche daselbst einsprachen, bei Strafe des Rirchenbannes den weitern Befuch in Soflingen ju unterfagen. Jest ichon erboben fich Sinderniffe gegen ein ernftes Ginschreiten, erft nach einigen Jahren konnte die Bisitation vorgenommen wer-Da zeigte fich's, wie vertraut das Berhaltnif mifchen dem Söflinger und bem Ulmer Rlofter mar: Die Ronnen, der Ordensprovingial und andere Ordensbrüder wiesen bem Propfte einmuthig die Thur. Doch scheuten Burgernteifter und Rath feine Dinbe, um die Cauberung durchzusenen. In Berbindung mit dem Grafen Eberhard dem Melteren von Burttemberg wendete man fich an den Bapft Sixtus IV. Dieser ertheilte den Achten Georg von Hitschau und Beinrich von Blaubeuren gemessenen Besehl zur Reformirung: der Graf von Bürttemberg ordnete feinerfeits einige feiner Rathe dazu ab. Auf Widerstand machte sich der Rath von Ulm gefaßt und traf deßbalb energische Maßregeln. Es war ein formlicher Kriegszug, den Ulm gegen Soflingen unterneh. men mußte. Außer dem Burgermeifter und ben murttembergischen Rathen befand fich der ulmische Stadtpfarrer Reit. bart, mehrere Doftoren, Monche ber verschiedenen Orden, Edle und viele Bewaffnete, die Bunftmeister und eine Menge bewaffneten und unbewaffneten Bolles bei dem

<sup>\*)</sup> Bergl. meine "Geschichte bee Alofters Soflingen." 11im 1862, bei B. Geuß.

Auge. Es lam, wie voransgesehen war; ber Eintritt in's Rlofter mußte mit Gewalt erzwungen werden (1484;) Die Aebtissen mit 32 ibrer Ronnen, die schwanger maren, murden ans dem Rlofter gejagt und neue an ihre Stelle gefest. Man blieb bei diefer Magregel nicht fteben: die Reibe follto uun au das Dominitanerflofter fommen, deffen Brovingial. Brofeffor Beter Bellen, für die Berbefferung gewonnen wurde. Aber Bifchof Burtbard von Rouftang blieb lange, taub gegen alle Bitten und Beschwerden, bis er endlich, 6. April 1460, fdrieb: er tonne fic bem immer ftarter wera denden Geschrei nicht langer entziehen und gebe nun dem Brovingial ben Auftrag, entweder verfonlich ober durch einen Bevollmachtigten bem unreligiöfen Leben ein Ende ju machen, "von dem er fich schäme mit Worten zu reden." In den übrigen Klöftern dauerte gleichwohl das ungeistliche Leben fort. Die Borftellungen bes Rathes bei Bifchof, Raifer. und Bapft blieben, ba letterer auch gegen die Bitten bes Raifers fich verfchloß, zwanzig Jahre lang erfolglos, und erft jest tonnte gegen das Franziskauerklofter vorgeschritten merden, nachdem zuvor der Rath noch betheuert hatte (1482), er laffe fich's gerne mehr als 1000 fl. toften, um die Barfuger ju reformiren, ja, er muffe es thun, um Aufruhr bei'm gemeinen Mann zu verbuten. Große Schwierigfeiten legten wen die Franzistaner der Reform nicht in den Beg; Diejenigen unter ihnen, welche nicht darein willigten, ließen fich ohne Biderspruch aus Stadt und Aloster jagen. Sie fonnten bintendrein zum ganzen Reformwert lachen: benn es mar, wie Relig Raber fagt, eine Reformation des Saufes und der Mauern, nicht aber der Ordensbruder. Auch ließen die vertriebenen Monche und Ronnen es an feiner Anstrengung fehlen um die Reformationen wieder rudgangig zu machen,

4



und da namentlich die Berwandten der Ronnen, die meistens abelige Fräulein waren, für dieselben in die Schranken traten und die im ganzen Klerus dis nach Rom hinein berschende Misstimmung gegen den Rath in deren Interesse bernutzen, so gelang es sogar, in der Stadt einen ernstlichen Zwiespalt hervorzurusen. Zwei Jahre lang dauerten die Berhandlungen über den Streit, mit denen Fel. Faber "ganze Bände hätze füllen können." Erft, nachdem Ulm die Oberstand gewonnen, konnte man anch noch an die Resormation des Wengenklosters und der "Sammlungsschwestern" geben: die sitzenlosen unter denschen wurden ausgescosen und ihre Rückschr nicht gerade für immer untersagt, aber der Rücksall in den früheren Wandel mit den härtesten Züchtigungen bedroht.

Richt beffer fand es mit bem Alerus in ber Stadt. Sinuliche Bergehungen maren auch bei ihm nichts seltenes - der Rath mußte fogar fammtliche Brieftermagde aus ber Stadt weisen. An sonstigem Muthwillen fehlte es auch nicht. Da tam es vor, daß Beiftliche Rachts verkleidet, mit Baffen, lärmend in den Straßen allerlei Unfug trieben: der Rerger der Bevolkerung ward fo beftig, daß 1463 mehrere vermundet, getodtet oder gefangen gefest murden. Lags giengen fic im Silberfcmud einber, besuchten Gochzeiten und tangten. 11m ihre Einnahmen - allerdings mar das Einfommen vieler Stellen fo elend, daß der Briefter der Korruption in die Arme getrieben werden mußte - ju erhöhen, errichteten fie in ihren Bohnungen Schenlwirthschaften, und führten da anftößige Reden u. f. w. Bas nun die Bemühungen der Ulmer, eine Befferung berbeignführen, ganglich vereitelte (benn auch die Rlofterreformation batte nur vorübergebenden Gindrud ausgenbt), mar der befreite Gerichtsftant, den fie genoffen und

\* E. E. .

er auszniegen, bag ibnen "Die ciclifc hiblische Donchbeit' fo ant gefalle, ale ihm übel." Außer Laien, Die in Diefer "Rlofterreformation genannt werden muffen, nämlich Dr. Reitbart und Dr. Auche, verdienen eine rübmliche Ermähnung Die beiden Dominitanermonde: Felig gaber und Bruber Gosmann. Der erftere, ein Mann von ungestilltem Biffensdurfte und mabrer Frommigkeit, murbe durch biefe beiden Motive ju feinen weiten Reisen nach ben b. Orten getrieben, die er in seinem "Evagatorium" auf eine noch jest intereffante Beije beschrichen bat; außerdem ift er durch seine "Geschichte Schwabens" berühmt. Faber zeigt fich übergli als ftreng fittlicher Rarafter. Er ift Gegner bes Monchewesens in seiner Entartung, aber er thut ben außerften Schritt, bis gur Bermerfung Des Institute, nicht: vielmehr ift die alte Frommigfeit, Gelehrfamfeit und Burudgezogenbeit sein Ideal: die Blütezeit Reichenau's schildert er mit marmer Liebe. Bon dem ihm ziemlich gleichzeitigen Doffmann baben fich nur fparliche Radrichten erhalten. Dr. Dietrich neunt ibn in der Jubelpredigt von 1617 als Berfaffer einer fleinen Schrift über die Rigbräuche der Mönche. Im Uebergang jur großen Reformation finden wir die beiden Münfterpfarrer Illrich und Konrad Rraft, die nach einauder bis 1519 wirften, und von denen Ulrich der bedeutendere ift. Er batte in Bafel, Tübingen und Badua die Rechtswissenschaft studirt und war in Badua Doktor Des kaiserlichen, in Tübingen Doktor des kanonischen und des bürgerlichen Rochts geworden. Als Universitätslehrer (mehrmals auch als Rektor) mar er in Tübingen, Freiburg und Basel thatig gewesen und seine Bortrage bestimmten ben berühmten Dieronnmus Courf, den Anwalt Luthers, vom Studinm Der Medizin zur Rechtswiffenschaft überzutreten. Im Sabr

1500 wurde er nach Dr. Reithart's Tobe jum Dunfterpfarrer in feiner Baterftadt berufen. Ale energischen Borläufer der Reformation neunt ibn Cherlin neben den berühmten humanisten Renchlin und Erasmus. Doch mar er nicht Gegner des Bilderdienftes und des Ablaffes, vielmehr fungirte er, wahrscheinlich als kaiserlicher Kommissär, in. Memmingen 1501 bei einer Ablagverfündigung. Dagegeit drang er auf Berminderung der Zeiertage, im Uebrigen bielg er in seinen Bredigten einen gut tatbolifden Standpuntt feft. Sein Rachfolger, Konrad Rraft, wird in ben Trabitionen namentlich defhalb als Vorläufer der Reformation aufgeführt, weil er, als Tegel auch in Ulm feinen Ablag ausgeboten, gegen denselben auf der Kangel aufgetreten fei. Daraus barf aber nicht mehr gefolgert werden als daß er, gleichwie Ulrich Rraft, ein fittlich ernster Karafter mar, der, obne fonft Wegner der fatholifden Lehre ju fein, eben burch den plume pen Jahrmarktebandel fich entruftet fühlte.

Als Luther in Wittenberg seinen Widerstand gegen das Papsthum begonnen hatte, blidten auch in Ulm die mit den vorhandenen Juständen Unzufriedenen mit Spannung auf den Jortgang der Bewegung und sammelten sich allmälig zu einer neuen firchlichen Gemeinschaft, welche schon 1522 sich selbst als "Kirche" bezeichnete. Als die eistigsten Förderer der neuen Sache ergaben sich der Arzt Apch ard, und der später als öffentlicher Geistlicher angestellte Kustos der jungen Gemeinde, Georg Schramm. Rychard war ein edler, vieles seitig gebildeter und noch in seinem hohen Atter für alles Gute warm begeisterter Mann, der, nachdem er lange sich der Medizin und den humanistischen Studien hingegeben; dem kirchlichen Umschwung den Vorrang in all seinem Densten und Wollen einräumte: von da an vermochte, um seines

Seiten bes Stattbaltere, Des Bifchofe und Der Univerfitaf von Bafel nichts mehr ansrichteten; erft nach langerer Beit gelang es bem Grafen von Gulg, die Rheinfelder babin gu bringen, bag fle ibn entließen. Darauf begab er fich über Ulm nach Augsburg, von bort nach Bittenberg, mo er Luther und Melandthon tennen lernen wollte. Ramentlich Melands thon's rubigeres Befen wirfte wohltbatig auf ben beftigen Mann: "ich dante meinem Gott, fcbreibt er 1525 in einem Schriftchen "wie fich ein Diener Gottes balten foll" - baf er mich geführt bat zu bem frommen herrn Bhilipp Delandthon, ber folden Frevel (bes beftigen Schreibens) in mir geftraft bat und mich treulich gelehrt die Befcheidenbeit." Bon Bittenberg aus trat er neue Banderungen an; er predigte in Rottenburg a. R., fam wieder nach Ulm, bann nach Baiern, bierauf zu ben "alten Freunden" in Rheinfelben (1523); von ba, 1524, faum nach Bittenberg gurudgekehrt, predigte er noch im gleichen Jahre in Erfurt, wo wir ihn noch 1525 finden. Rachber erscheint er in Berthbeim als Brediger angestellt - baf von da an feine Spur als Brediger wie als Schriftfteller fich ganglich verliert, führt auf Die Bermuthung, daß ein früher Tod feinem raftlofen Leben ein Ende gemacht habe.

Eberlin's Entfernung aus Ulm war wohl ein Stoß für die lutherische Partei, aber kein tödtlicher. An seiner Stelle traten neue Kräfte auf, die nur bisber neben ihm nicht hatten zum Vorschein kommen können. Go vorzugsweise Hans Diepold, Priester und Prediger an der Liebfrauenkirche vor der Stadt, der in diesem Amte viel freier gestellt war als Eberlin und nachber Kettenbach, die Klosterprediger. Reben Diepold, der namentlich durch Veröffentlichung seiner Predigten wirksam war, hatte auch Martin 3 belhaufer,

ž.,

Raplan der Reithart'ichen Rapelle, eine freiere Stellung ein junger Mann von ziemlichem Talent, Magifter ber fieben freien Runfte, mit Rochard, Rettenbach und Eberlin in engerem Berhaltniß: im Uebrigen ein willenloses Subjeft, bas nicht der Sache, sondern nur der eigenen Eitelfeit diente. Anscheinend viel energischer noch, als die feither Genannten, ariff er an, aber der gange Schwung feiner Begeifternng war verraucht, als er, auf die Rlagen ber Briefter und Monde bin nach Konftang vor den Bischof citirt, verbort und im Klofter Bofingen eingesverrt worden war. Um seine Areibeit wieder zu erlangen, entschloß er fich zum öffentlichen Widerruf, den er am 15. Juli 1522 in Ronftang leiftete ein Brief Rychard's vom gleichen Tage beschwor ihn noch, fart zu bleiben : ber Brief hatte nichts gefruchtet, auch wenn er noch rechtzeitig in die Bande des Schwächlings gefommen Rur ichlug für die klerikale Bartei der Abfall Idel. baufer's weniger glorreich aus, als fie gehofft. Siegestrunfen und voll Berlangen, der lutherischen Bartei in Ulm felbst eine todtliche Niederlage zu bereiten, hatte fie vom Bifchof ausgewirft, daß der Biderruf in Ulm von ber Rangel berab wiederholt werden follte. Da entstand aber unter der schon febr erftarften Partei eine folche Aufregung, daß man ben Bijchof durch einen Expressen von der fritischen Lage unterrichten und dieser den Befehl geben mußte, der gange Aft jolle unterbleiben. Idelhauser murde wieder Ratholif und feste feiner gangen Rullitat die Rrone auf, ale er 1531 bei der völligen Ginführung der Reformation um feine Meinung über die achtzehn Artifel des ulmischen Befenntniffes befragt, erflarte: "fo habe er ja langft, gelehrt, nur in ber Deffe etwas anders; übrigens fei er jest fontent." -

Gine eble und tuchtige Berfonlichkeit tritt uns au 3bel-

>

70

- 20

á.

Seiten bes Stattbaltere, Des Bijchofe und ber Univerfitaf pon Bafel nichts mehr anerichteten; erft nach langerer Beit gelang es bem Grafen von Gulg, die Rheinfelder babin gu bringen. baf fie ibn entließen. Darauf begab er fich über Ulm nach Augsburg, von bort nach Bittenberg, wo er Luther und Melanchthon kennen lernen wollte. Ramentlich Melanchthon's rubigeres Befen wirfte wohltbatig auf ben beftigen Mann: "ich danke meinem Gott, schreibt er 1525 in einem Schriftden "wie fich ein Diener Gottes balten foll" - bak er mich geführt bat zu dem frommen herrn Philipp Melandthon, der folden Frevel (bes beftigen Schreibens) in mir geftraft bat und mich treulich gelehrt die Befcheidenbeit." Bon Bittenberg aus trat er neue Banderungen an: er prebigte in Rottenburg a. R., fam wieder nach Ulm, bann nach Baiern, bierauf zu den "alten Freunden" in Rheinfels den (1523); von da, 1524, faum nach Bittenberg jurudigetehrt, predigte er noch im gleichen Jahre in Erfurt, wo wir ihn noch 1525 finden. Rachber erscheint er in Bertbbeim als Brediger angestellt - bag von da an feine Spur als Brediger wie als Schriftfteller fich ganglich verliert, führt auf die Vermuthung, daß ein früher Tod feinem raftlofen Leben ein Ende gemacht habe.

Eberlin's Entfernung aus Um war wohl ein Stoß für bie lutherische Partei, aber kein tödtlicher. An seiner Stelle traten neue Kräfte auf, die nur bisher neben ihm nicht hatten zum Borschein kommen können. So vorzugsweise hans Diepold, Priester und Prediger an der Liebfrauenkirche vor der Stadt, der in diesem Amte viel freier gestellt war als Eberlin und nachber Kettenbach, die Klosterprediger. Reben Diepold, der namentlich durch Beröffentlichung seiner Predigten mirksam war, hatte auch Martin 3delhauser,

Raplan der Reithart'ichen Rapelle, eine freiere Stellung ein junger Mann von ziemlichem Talent, Magister der fieben freien Runfte, mit Apchard, Rettenbach und Eberlin in engerem Berhaltniß: im Uebrigen ein willenloses Gubjeft, bas nicht der Sache, sondern nur der eigenen Gitelfeit diente. Anscheinend viel energischer noch, als die seitser Genannten, griff er an, aber ber gange Schwung feiner Begeisterung mar verraucht, als er, auf die Rlagen der Briefter und Monde bin nach Ronftang vor den Bischof citirt, verbort und im Klofter Bofingen eingesperrt worden mar. Um feine Freibeit wieder zu erlangen, entichloß er fich jum öffentlichen Widerruf, den er am 15. Juli 1522 in Ronftang leiftete cin Brief Rychard's vom gleichen Tage beschwor ihn noch, ftart zu bleiben : der Brief hatte nichts gefruchtet, auch wenn er noch rechtzeitig in die Bande des Schwächlings getommen Rur schlug für die flerikale Partei der Abfall Idel. hauser's weniger glorreich aus, als sie gehofft. Siegestrunfen und voll Berlangen, der lutherifchen Bartei in Ulm felbft eine tödtliche Riederlage zu bereiten, hatte fie vom Bifchof ausgewirft, daß der Widerruf in Ulm von der Rangel berab wiederholt werden follte. Da entstand aber unter der ichon febr erftarften Partei eine folche Aufregung, daß man ben Bijchof durch einen Expressen von der fritischen Lage unterrichten und diefer den Befehl geben mußte, der gange Aft jolle unterbleiben. Idelhaufer murde wieder Ratholif und sette seiner gangen Rullität die Krone auf, als er 1531 bei der völligen Einführung der Reformation um feine Reinung über die achtzehn Artifel des ulmischen Befenntniffes befragt, erflarte: "fo habe er ja langft, gelehrt, nur in der Deffe etwas anders; übrigens fei er jest kontent." -

Eine edle und tüchtige Perfonlichkeit tritt uns au 3bel-

baufer's Statt in Beinrich von Rettenbach entgegen, einem Manne. Dem feine übersprudelnde Seftigfeit allmalig Die Freunde ebenfo ranbte, ale fie die Gegner erbitterte. Bann der "ritterliche Bruder" nach Ulm und woher er tam, wiffen wir nicht. 1522 finden wir ihn als Brediger der Franzistaner, obne Ameifel als Nachfolger Cherlin's, mit dem er aroke Aebnlichkeit in allem bat. Denn neben der warmften Begeisterung für die Berbesserung der Rirche führt er Diefelben fraftigen und zornigen Siebe gegen die traurigen Bustände und Menfchen; wie Cherlin, gießt er die Lauge des Spottes in reichstem Mage über die Begner aus, ja, er wird manchmal febr biffig. Aber Cherlin steht über ihm an Rlarbeit der Anschauung, praktischem Blick und Rube des Gedankens: Rettenbach bleibt eben bei dem unmittelbaren Ginbrud, den er erfährt; baber auch die Ungeduld und die Berzweiflung an der guten Sache, für die er doch arbeiten mochte, die gangliche Berftimmung, mit der er ausruft: "man verfolget die, die euch befreien wollten von des Antichrift's Gefet; barum bleibet darinn - mas geht's mich an ?!" Die staunenswerthe Rübnheit und die feurige Beredfamkeit Rettenbach's war Ulm ein Ersatz für den ungerne vermißten Cherlin: bald mar aber auch der Rrieg auf die Rangeln verpflangt, fo daß schließlich der Rath ihn und feinen vornehmiten Begner, den Dominitanerprediger Reftler vorladen und ihnen bie Beifung geben mußte: fie follen nach ber b. Schrift predigen und einander ungeschändet und ungeschmähet laffen. Aber das blieb ohne Birfung, der Streit dauerte fort, bis endlich Rettenbach Kloster und Stadt verließ, weil er von Seiten der Monche Nachstellungen zu befürchten hatte. Er schied, ohne daß er eine donnernde Abschiedspredigt, die icon vorbereitet mar, batte halten konnen

ı

- fein Abaug geschah allzu eilig - aber ben Text binterließ er. Diefer enthalt 43 Bannfluche gegen die Gegner. Alle Schriften Acttenbach's fanden reißenden Abgang, fe wurden theilmeife sogar in's Riederdeutsche übersett. Angenblicke feines Abgangs aus Ulm an fehlen bestimmte Nachrichten. Ohne Zweifel trat er in Rurnberg wieder in ein Ordensklofter, um bald aus dem Rlofter und dem gangen Stande auszutreten. Darauf begann er wie Eberlin ein unftates Banderleben - bas nicht immer freiwillig mar. Der Biderstand, den die Reformation fogar in ben Reichs. ftadten fand (und gerade diefen hatte er jugetraut, fie werden viel aushalten um des Evangelii willen), reizte ihn allmalig zu einem folchen Saß gegen alles Bestehende, daß man ibn fogar aus den Reichsstädten verwies und feine Schriften Mit dem Jahre 1524 verschwindet er: obne Zweifel ftarb er frühe. Sein Rame aber blieb bedeutend genug, io bag ibn 1530 Dr. Ed neben Luther und Blaurer neunt.

Unter den Gegnern der Reformation ist eigentlich nur der schon genannte Peter Restler von einiger Bedeutung. Bon einem andern, dem Prior Köllin, sagt Kornelius Agrippa: seine frommen und gelehrten Ereiserungen gegen Luther haben Ulm mit sammt seinem Gebiete lutherisch gemacht; ähnliche Erfolge hatte die Wirfsamkeit des Geislinger Pfarrers Dr. Oßwald. Wie unbedeutend der Runkerpfarrer Löschenbrand war, haben wir aus den Prädikaten gesehen, die ihm Eberlin gibt. Zu den heftigen Gegnern scheint er auch nie gehört zu haben, seine behähige Natur hielt ihn serne davon. Zwei Klosterbrüder, freilich sehr verschiedener Art, sind auszusühren: der Franzissaner Kaspar Scha zu er oder Schapzeier und der Deutschordenskaplan Böhm oder Beham. Der erstere veröffentlichte 1522 ein Schristchen

′,

gegen Enther, und daß er ein überaus orthodoger Mann mar, erfeben wir aus einer Stelle, worin er allen Ernftes behauptet: wenn der beilige Bater mider Luther schreibe, so fige der b. Geist leibhaftig auf ihm. Joh. Böhm, gelehrter Sumanift und Drientalist, Ueberfeger und Schriftsteller, wird icon von Cherlin anerkannt : "das dentsche Saus bat Ginen, ber mußt' mas." Aber der Rube buldigend, mochte er auch Apchard's Aufforderung jur Mitwirfung feine Folge geben; erft in feinen fpatern Jahren, als er von Ulm nach Rothenburg an der Tauber gezogen, trat er auf die Seite Luthers. Es springt in die Augen, daß die geistigen Baffen, womit Alerus und Monche die Reformation befampfen wollten, diefer ungefährlich waren. Auch die Manier, womit sie fampften, nütte mehr, als sie schaden fonnte. Ruchard schreibt 1522: unfern Baalstribunen ift's gang schaurig, fie find fieberbigig, die Mouche thun gang mabnfinnig, die Defipfaffen baben den Berstand verloren. Nach dem Tode Sickingen's (7. Mai 1523) jubelten fie : der Biendokaiser sei dabin, nun werde wohl auch der Bjendopapst, Luther, der auch frank darniederliege, dabinfahren. Dieser Mangel an Biffen wie an Burde mußte dem Alerus schaden, mahrend das Bolk in's andere Lager gedrängt wurde. Godon 1522 fagt Rodard, die Abneigung der Bevölferung fei fo groß, daß die Bettelmonche verhungern mußten, wenn fie nicht in Göflingen bei den Rlosterschwestern und den Ginwohnern Brot und Unterhalt erhettelten. Schon flengen die handwerksleute und Arbeiter an mit den Geiftlichen zu disputieren — "fein fleines Bunder, denn es ift ja niemand bei uns, der das Evangelium amtlich in Predigten verkündete," sagt Ruchard. Den Mangel an Predigern ersetten größere und fleinere Berfamm= lungen, sogar die Trinkstuben wurden Kirchen — Kettenbach

sagt: zu Ulm in den Trinkstuben und Burgerhäusern geschehen bessere Predigten denn auf allen Kanzeln der Stadt. Doch traf die große Masse im Ganzen ihre Entscheidung nur langsam: namentlich ist bezeichnend, daß viele wohl sich im Leben von der alten Kirche lossagten, in Krankbeitsfällen aber oder auf dem Todbette den Mahnungen ihrer frühern Beichtväter wieder willsährig wurden.

Das Verhalten des Rathes zu der hereinbrechenden Umgestaltung war, obgleich die katholische Bartei die Majorität hatte, sehr gelinde. Man hatte nicht den Muth die Neuerung entichieden auzunehmen, aber man trat auch, und meiftens nur auf das Betreiben ber Briefter und Monde bin, nur gang leife gegen fie auf. Die in Borme gegen Luther ausgesprochene Acht murde verfündigt, Luthers Schriften offiziell verboten, aber von einer Bollgiehung ber Beschlusse mar nirgends die Rede; Bapst Hadrian VI. macht dem Rathe sogar den Borwurf, er babe lutherische Schriften ruhig in Menge drucken laffen. "Jest ift es Zeit, euch guerproben," ruft er dem Rathe gu. Der aber zeigte feinen Dan erwiederte, die lutherischen Schriften scien ja ichon verboten, aber Schriften und Karrikaturen ließ man ungehindert girfuliren. Rur der Burgermeifter Matthaus Kraft hatte Luft gehabt einzuschreiten, der Rath, aber zog ce vor fich möglichft neutral ju halten, die nene Lehre weder zu begünstigen noch sich zum willfährigen Berkzeuge der Geiftlichkeit machen zu laffen. Wo dann ein kategorisches Auftreten des Rathes vorlam, geschah es lediglich mit Rudficht auf Aufrechterhaltung der öffentlichen Rube. Babrend 3. 3. die Brivatversammlungen auf feinerlei Sinderniß stießen, wurde 1522 verboten, Gottesdienste im Freien zu halten; chenso wurde das Lehren und Singen von Luther in den

Trinfftuben unterfagt. Borforglich wurde folden, die nach Baiern reisten, eingeschärft, dort ja von Lutber zu fcmeigen. Daß der Rath fonft fogar der allgemeinen Stromung nachgab, zeigte er bei feiner dreimaligen Berwendung ju Bunften Cherlin's, und als die Rangelgantereien einrigen, murden (Freitag nach Reminiszere 1522) die Bürgermeister au die verschiedenen Geiftlichen geschickt, um fie zu ermabnen, daß fle über die beilige Beit "von dem, jo fich gebühre, prebigen und nicht einander mit anzügigen Borten beläftigen, badurch der gemeine Manu nur Aergerung empfabe; deß wolle fich der Rath zu ihnen versehen, denn fie haben wohl ander Ding denn dergleichen Span zu predigen, nämlich Die heilige Schrift." Andererseits hutete fich auch der Rath gewiffenhaft, anerkannte Rechte der Rirche angutaften oder antaften zu laffen. Go zwang er verschiedene Beiftliche, welche die Deffe nicht mehr lefen wollten, zu Berrichtung ihres Amtes, Bergehungen gegen das Zaftengebot wurden beftraft zc. Als aber der Rath (Dezember 1523) einerseits den Geiftlichen den Befchl geben wollte, fich lediglich an Evangelium und Epistel zu halten, und nur außerdem Gunden "ziemlich nach dem Borte Gottes zu strafen", da fließ er auf bartnäckigen Biderstand: der Rlerus erwiederte, unglosstrt und ohne Rommentar tonne das Evangelium gar nicht verkundet werden wegen der dunkeln Stellen die es babe, und da er nach dem faiserlichen Mandat vom Rurnberger Reichstag predige (diefes verlangte die Berfundigung der Schrift nach der Lebre der Rirche), jo versagte er dem Epangelium gemäß an predigen. Der Rath mußte nachgeben, tropdem, daß er gleichzeitig den "Binkelpredigern" ihr Treiben untersagt batte. Ob der Rath, durch den Widerstand ber Beiftlichen gereigt, nun ploglich soweit gieng, daß er

brobte den Evangelischen eine Rirche einzuräumen? Im Rathe murbe der Antrag wiederholt gestellt, aber ber recht Muth ju offener Unterftunung fehlte immer wieder und Die Berwirrung wuchs mehr und mehr. Dazu tam, daß nun (1524) auch wieder Brediger der neuen Lehre auftratent. Aunächst trat der Spitalfaplan Regelin über; der Leipe beimer Pfarrer Sans Jatob Bebe machte auf eigene Rauft den Anfang mit einer evangelischen Abendmablsfeier — dent Andringen des Augsburger Bifchofs gegenüber mar ber Rath nachgiebig und verwies Bebe aus bem ulmifchen Gebiete Bebe foling fich nachber, als der Bauernfrieg losgebrochen, ju den Leipheimer Bauern, murde bei deren Sprengung ge fangen und enthanptet. Den mächtigften Ginfluß übte ber frühere Priefter Joft Soflich. Er machte das Bolf "gang eifrig und higig", fo daß durch feine Bortrage, die er im Areien bei Ocrlingen vor Sunderten von Menschen bielt. eine Aufregung in's Leben gerufen murde, die Schlimmes befürchten ließ. Da fam es vor, daß Briefter, die mit bem Allerheiligsten über die Strage glengen, infultirt murben. der Saufe drohte, fie mit ihrem "Gaufelwerf" in den Roth ju werfen. Da bie gegen feine Berfammlungen gerichteten Berbote des Rathes erfolglos blieben, diefelben vielmehr von ibm "mit Gewalt" fortgefest wurden, fo entschloß fich ber Rath (vor Bangften 1524) ibn, der machsenden Aufregung gegenüber, verhaften ju laffen. Dies batte bas Bolf, bas gesetliche Recht des Rathes anerkennend, rubig bingenommen, aber daß man ihn auf einem Karren nach Konftang in Die Bande des Bifchofe lieferte, wo er, aller Borftellungen des von der Burgerichaft gedrangten Rathe ungeachtet, ein Jahr lang gefangen blieb, mabrend welcher Beit fogar Bernchte von wiederholter, freilich vergeblicher, Folterung auftauchten

- das erbitterte und diese Erbitterung wurde in der Kon-Ranger Gegend getheilt, denn die Meersburger Bauern befreiten ihn mit Gewalt, und Soflich tehrte nach Ulm gurudt.

Seine Entfernung batte aber and dem Ratbe feine Rofen gebracht, vielmehr wurde er durch Soflich's Angelegenbeit, sowie durch die um die gleiche Beit aus der Coweig einwandernden ich warmerische und wiedertauferiich en Unrubstifter in neue Drangfal gebracht : bald war ibr Dewicht fo groß, daß ber Rath es nicht wagen fonnte, einen Soflinger Studenten und einen ebenfalls vom Beift erfaßten Bauern jum Schweigen ju bringen und ebenfo wenig, bas Saupt der Sefte, Simon Stumpf, auszuweisen. Bu diesem rubrten fich auf tatholischer Seite die Eiferer auf's neue. Den Mahnungen des Rathes zu Friedsamleit feste Bfarrer Bauler die energische Antwort entgegen; lieber sterben, als der driftlichen Rirche untreu werden; und als man dem gaben Dominifanervrior Rollin Stillschweigen gebieten wollte, da fand man daß es beffer fei diefen Beschluß wieder aurückunehmen.

Den Anstoß zu einem eutschiedenen Schritt gab eine Deputation der, ohne allen Zweisel im Besite der größten Rajorität besindlichen lutherischen Partei, die hier sich als "Berordnete derer, die sich Evangelische nennen" auftrat und an den Rath folgende drei Bitten "als arme, gehorsame, verwaiste Schästein" stellten, die "bei ihren lieben günftigen herrn und Bätern Schutz vor den reißenden Wölfen suchen, als die hühner unter der henne Flügel." Der Rath, baten sie, möge 1) als Liebhaber der Wahrheit mit seinen Predigern handeln, damit männiglich sehe, daß er ein Missallen habe an ihrem eigensmigen, ungehorsamen Wesen; er möge ihnen Schweigen gebieten bis auf's nächste Konzil und bis

nie ihr Gautelwert und ihre erdichtete faliche erlogene teuflische Lebre bag beweisen, damit fie nicht die löbl. Rommun in ferneren Schaben an Leib' und Ceele führen; 2) moge er tein Diffallen baben, wenn die Evangelischen driftlich gufammentommen, wenn gleich die Bfaffen oder fonft eigenfinnige Leute vorgeben, es diene ju Aufruhr oder fle treiben hurenwert und 3) moge er fich für höflich verwenden. Letteres murde fofort bewilligt. Magregelu gegen Die Brediger wurden aber "aus viel vernünftigen und ftattlichen Urjachen, wegen der faiserlichen Ungnade 2c." abgelehnt und nur den Bredigern der alte Befehl, bloß ichriftmaßig ju predigen, neu eingeschärft unter Androhung der Berbannung. Gin unbedingtes Berfammlungsrecht murde den Evangeliften ebenfalls verweigert. Dagegen "wolle der Rath es nicht abichlagen, wo ein Biedermann 10, 20 oder 30 an der Bahl in einer Bech fagen und von Gott redeten." Die bedeutendite Ronzession, die zugleich den Sieg der Reformation in Ulm bedeutete, mar der weitere Beschluß des Rathes: "seinem Bürgermeister und geheimen Räthen mit Ernft zu befchlen, nach einem gelehrten, frommen, redlichen und ehrbaren Brediger, der zu Frieden und Ehrbarkeit geneigt fei, zu trachten, ihn aus ber gemeinen Rammer zu befolden und ihm aufzulegen, nichts als das flare lautere Bort Gottes ju predigen."

Die Wahl fiel auf Konrad Sam, bis zum Jahre 1524 evangel. Pfarrer in Bradenheim. Er war aus Rottenader in der oberen Donangegend gebürtig, hatte die Ulmer Schule besucht und später in Tübingen die Licentiatenwürde erhalten. 1515 wurde er Pfarrer in Bradenbeim und schloß sich dort der jungen Reformation an. Württemberg stand

damals unter öfterreichischer Berwaltung, und es ift faft zu vermundern, daß Sam fich jo lange ungeführdet halten Doch wurde er 1524, weil er Eberlin auf feiner beimkebr nach Ulm beberbergt, abgesett: gleichzeitig erbielt er den Ruf nach Ulm, wo ihm namentlich die Korrespondenz mit feinem . daselbit wohnenden Stiefbruder schon Bertranen erworben hatte. Sam war 40 Jahre alt, ein Mann von fittlichem Ernfte, gediegenen Renutniffen, großer Energie und feuriger Begeifterung für die Reformation, und unganftig batten fich die Dinge für diese durch den zweiten Rürnberger Reichstag gestaltet, der die Wormfer Befchluffe, d. b. die Acht gegen Luther und seine Auhänger wieder erneut hatte. Benn es einerfeits ein unläugbares Zeichen von Duth ift, daß eben jest die evangelische Bemeinde durch die Berufung Sam's einen Prediger erhielt, fo gieng man andererfeits auch vorfichtig ju Berte. Drei Probepredigten mußte Sam balten, und erft dann erfolgte feine Ernennung, vorläufig auf ein Jahr, wobei er geloben mußte, das Wort Gottes rein und lauter, auch friedlich und ohne Bant zu verfünden, auch das Bolf zu Frieden und Geborfam anzuhalten, in den Rirchenbrauchen bis jum nachften Reichstag (in Speper) bedeutende Menderungen ju unterlaffen, soweit es das Bort Gottes erleiden murbe. Dit diesen Bedingungen war auch eine gleiche Bermahnung an die Brediger ber Ratholiken erbunden: daß dies in einer folden Zeit wenig balf, liegt auf der Sand. Der Rampf brach augenblicklich los: gegen Sam erbob fich auf der gangen Linie der Gegner der Ungriff, und der heftige und energische Mann blieb nichts iduldig. Die Evangelischen verflagten Reftler bei'm Rath und drangen auf beffen Bestrafung, der Rath blieb unentfcbicben. Die Ansfichten der Evangelifden geftalteten fic

immer trüber: Die fatholischen Stande Gudbeutschlands, Defterreite Baiern und die Bischofe, vom 6. Juli 1524 an durch das Regensburger Bundnif zu einer fompatten Macht vereint, forderten von den Städten in gebieterischem Tone den Bollzug der Bermfer Beschluffe. Die Stadte alle fügten fich freilich nicht, aber doppelte Schonung ber Ratholifen mar unter jolden Umständen für die Magistrate geboten. Daber murde auch Reftler vom Rathe noch ein paar Jahre geduldet, nur das Bredigen war ihm unterfagt; erft, als er ungehorfam wurde, verwies man ihm die Stabt. Bedeuten de Thatsachen begegnen uns bis jum Angeburger Reichstag nicht, aber im Innern dauerten die Anfeindungen fort. Bie überall, mo die Maffe in folden Bemegungen aufgeregt wird, fo fielen auch bier unwürdige Szenen von Seiten der Evangelischen vor, die der Erhaltung des Friedens nicht eben forderlich waren. Go wurde in der Aastnacht das Saframent in Brozession umbergetragen, beschimpfende Reden dabei geführt (das Saframent wurde "ein fauler herraott" genannt, "sonst mußte man ihn nicht tragen"); wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn berjenige Theil der Bevölferung, der nun eben einmal bei feinem alten Glauben bleiben wollte, fich für Reftler verwendete und seine Bitte damit begrundete: die Katholiken baben bis jest alle Schmach geduldig ertragen, die ihnen und ihren Beiftlichen in Borten und Gebarben jugefügt worden fei p und es begreift fich, daß eine Webaffigleit Blat griff, die 3. B. den Evangelischen den Friedhof verweigern wollte, wenn fie nicht vorher das Saframent genoffen. Rach beiden Seiten bin suchte der Rath ju befanftigen, indem er bei den Evangelischen Ronzessionen machte, &z. B. er gestattete, das die Taufe auch deutsch vollzogen werde, daß die

Stifter von Meßzeng, Kreuzen 2c., oder ihre Rachkommen, ihren Antheil wieder berausnehmen, indem das Frohnleichnamsfest auf einen Umzug um die Kirche und auf die bloße
Theilnahme des Kirchenklerus beschränft, auch den Schülern
das Mitsingen dabei untersagt wurde. Die Mehfrage sollte
burch eine Disputation zwischen Sam und Bauler entschieden werden. (Wie man Wessen ganz eingehen ließ und wie
man in Rücksicht der Besteuerung der Geistlichen und Klöster
vorgieng, haben wir schon erzählt.) Gerade diese energielose
Stellung zwischen den Parteien ward aber die Ursache, daß
ihnen der Rath nicht mehr gebieten sonnte, sondern ihnen
gehorchen mußte: die Prediger beider Parteien fragten nach
allen Räßigungsgeboten nichts, und der Rath snußte schließlich gestatten: sie mögen predigen, was sie mit göttlicher
Schrift erhalten und verantworten sönnen.

Erft die Beichluffe des Spenerer Reichetaas brachten den Rath zu einer muthigeren Saltung. Ulm war dort durch feinen Burgermeifter Bernhard Befferer vertreten, einen Mann, der unter die bedeutendsten Berfonen in der gangen Geschichte Dieser Stadt ju gablen ift, und der unter allen feines Geschlechtes, die als Staatsmanner und Feldberen im Schwabenland einen guten Ramen fich erworben, den Ehrenplat einnimmt. Schon vorher hatte die evangelische Partei an ihm ihren Schirmer und Berather gefun-Den, nur dag er, Der Mann der Klugheit und ber Politif, fich durch ihr Drangen nicht fortreißen ließ. "Wir muffen bedenten, fagte er, daß wir nicht das gange Reich find, fondern eine arme Stadt desfelben und daß wir des Raifers Ungnade nicht erleiden mögen." Bon nun an aber fteht Befferer in erster Linie, in den Berathnugen des Magistrats, in einer Menge von Butachten, auf Reichstagen als Befand-

ter Ulm's. War er dabeim im Rathe, jo folgte man feinem Gutachten und ein Antrag batte Aussicht angenommen ju werden, wenn Befferer ihn bevorwortete; ja, man schob lieber eine Enticheidung binaus, bis er von einem Reichstag ober einem Städtetag, auch bis er vom Bad zc., wohin er feiner Bichtleiden megen öfter fich begeben mußte, wieder beimgetommen mar. Die verfonliche Begegnung Befferer's mit ben Sauptern der protestantischen Bartei brachte nun auch in den Rath eine neue Entichloffenbeit. Bunachst galt es, die gabeften Geguer der Reformation unschädlich zu machen: hiezu mar das erfte Mittel die Beschränfung und Entfernung der Bettelflöster. Die fläglichen Bittichriften der Monche batten feinen Erfolg, die Frangisfaner mußten ihre Babl auf 13 beschränken, außer welchen sie noch ihre 5 Kronken behalten durften, bis auf 13 aber mußten fie ibre Angabl abfterben laffen und die funf Ucbergabligen (im Bangen maren es 23 Monche) ausweisen. Milber mar man gegen die Dominifaner, die 24 Monche und Laienbruder gablten. mußten nur einen, der nicht in Illm aufgenommen worden war, entlaffen; aber auch fie mußten ibre Babl bis auf 13 absterben laffen und von den 16, die abwesend maren, durften fie ohne Erlaubniß des Rathes feinen mehr aufnehmen. Begen die beftigsten Eiferer der Katholiken fuhr man ebenfo gewaltsam vor. Dem Franziskanerprediger Johann Binzeler murde das Bredigen verboten und dem Orden die Anstellung eines andern anbefohlen. Beide übrigens, Dominikaner und Franziskaner, erhielten die Beifung, friedliche Brediger aufauftellen, die nicht disputiren wollen, sondern die die reine Schrift predigen und die gegen den Brediger des Rathes nicht ankämpfen. Go weit gieng man fogar, daß man ihnen den Rath gab, fie follten nicht nur des "Bredigens außer١

balb ber Schrift, fondern auch ber Rirchengebrauche außerhalb ber Schrift mußig geben" - jum Boblgefallen bes Rathes. Man blieb nicht bei fo moblgemeinten Borfchlägen Reben. Bingeler, der fein geborener Ulmer mar, murde ver wiesen; an Martini 4527 folgte ihm der Bruder Beit Ralteisen, der in der ersten Kastenwoche desfelben Jahres ebenfalls entlaffen murde. Ralteifen's Rachfolger mar Joh. U Irici von Raifersberg, der anfangs ganz gemäßigt auftrat. Aber bald ftimmte er feinen Ton anders, icon an Bfingften sprach er viel entschiedener, polemischer. Ueber die Abends mablolehre auf der Rangel zu disputiren, mar ihm wie Sam verboten morden: Ulrici aber brachte den Rathbefehl sogleich auf ber Rangel gur Sprache, indem er beifugte, er babe feither nach Bottes Wort gepredigt und namentlich feine Lebre vom Saframent bleibe ibm unerschütterlich - der Rath thate am beften, über seine und seiner Begner Predigten den Raifer oder die Universitäten urtheilen gn laffen. So brachte er's dabin, daß er unbeirrt fortfabren fonnte, als nun aber Sam dem Rath erflarte: "der Barfuger verfecte fortwährend das Saframent, nun ichide fich's auch für ibn", da mußte ber Rath ce erlauben, und ber Rampf giena nicht nur von neuem an, sondern wurde auch mit unerträglicher Leidenschaft fortgeführt. Gine bei geschloffenen Thuren mit beiden Gegnern vorgenommene Rathsverhandlung batte (erft, nachdem man den abwesenden Befferer um Rath gefragt), bas Resultat, daß der Magistrat an die Franziskaner das Berlangen ftellte, weder diesen noch einen andern predis gen ju laffen. Go mußte Ulrici die Stadt meiben, und die Barfüßer durften feinen neuen Brediger anstellen. Dr. Ed protestirte von Ingolftadt aus gegen diesen Beschluß, boch mehr aus dem Grunde, weil es ihm darum zu thun war,

ð.

den mehr und mehr zu 3wingli's Bebre hinneigenden Gam nicht ohne Gegner in Ulm zu wiffen. Bir finden Ed im mingli'schen Streite spater wieder. Dit ber Rlofterfrage bieng diefer Streit in einem andern Bunfte gusammen: es waren verschiedene Berüchte im Umlauf, die den Berdacht ermedten, ale wolle der beleidigte Orden gegen Ulm intrifiren Dem Rath war ein anonymes Schreiben an Ed überliefert worden; Schiffleute legten einen Gid darauf ab. daß auf ihrem Biener Schiffe der hofprediger des Raifers Ferdinand sein Bedauern darüber ausgesprochen, wie man in Ulm fich von dem erziegerischsten Prediger verführen laffe - es feien aber and, habe der hofprediger beigefügt, - icon die Bferde besteut um den Reger wegguführen. Bon Bien aus ichrieb ein Bunftmeifter an Befferer in einem Briefe Dinge; welche diese Angaben bestättigten: "die Ulmer, babe der Monch gefagt, werden inne werden, mas ihnen Dr. Ed und Dr. Faber jum Lohne geben werden." Rach einer vergeb. lichen Mahnung an die Barfuger, Ed jum Schweigen gu bringen - Ed schwieg eben nicht - mandte man fich an Rurnberg um Rath, und Rurnberg ichlug die Stellung des Rloftere unter die Aufficht eines "bescheidenen vertrauten Mannes" vor. Im selben Augenblick aber brach auch ein Rampf mit den Dominifanern aus. Diese batten an Neftler's Stelle Beorg Diener berufen, mit der Auflage, daß er auch predige, wie Reftler. Run murbe (gegen Ende 1527) vom Rath dem Brior formlich verboten, Diener predigen gu laffen. Der Brior, fich auf die von Universitäten ergangenen, die Reftler'iche Lebre wenigstens nicht verdammenden Gutachten fich berufend, war in seinem Brotest zu energisch: er redete von Bewalt und daß icon Reftler "Unrecht geschehen fei." Der Rath, durch diefen Borwurf erbost und verlett,



legte den Streit Rurnbell und Straßburg vor, und der von Straßburg gemachte, am weitesten gehende Borschlag murde angenommen: den Dominisanern wurde durch eine Ratheltommission eröffnet, daß sie 1) von nun an wie vor Alterstweit Pfleger bekommen, welche alle Güter, sahrend oder liegend, ebenso alle Einnahmen und Ausgaben des Klosters verzeichnen und ohne deren Wissen und Willen nichts vorgenommen werden dürse; daß 2) bis auf weiteren Bescheid keiner von den Mönchen in ein Haus, noch sonst wohin geben dürse, außer auf den Markt unter den Krämen, den Fischund Weinmarkt; etwaige llebertretungen dieser Vorschrift müssen von den Psiegern angezeigt werden; daß sie 3) bis auf weiteres sich in Stadt und Land der Predigt zu enthalzten haben und 4) daß sie außerhalb des Klosters feine Resse mehr halten dürsen.

Die Mengerungen des Priors vor dem Rathe maren wohl beftig und unvorsichtig gewesen; doch jo verbrecherisch nicht, daß der ganze Umfang diefer Magregeln nothwendig ober gerechtfertigt erschiene, um fo weniger, ale, der bisberigen giemlich neutralen Saltung des Rathes unerachtet. denn doch Berichiedenes vorgefallen mar, wodurch das fatholifche Bewußtsein fich batte tief verlett fühlen muffen, und wenn bier mehr gesagt murde als Pflicht und als flug mar. fo batte fich bieje Ueberichreitung der Borficht erklaren laffen. Aber die Sache batte einen tiefern Grund. So günstig, wie dicemal, ergab sich vielleicht nie wieder eine Gelegenbeit, um dem Monchemejen den Lebensnerv abzuschneiden. Und war durch dieje Rathsbeschluffe bei dem mächtigeren Aloster die Art an die Burgel gelegt, fo konnte man viel leichter nun auch gegen das weniger machtige Frangistanerfloster vorfahren, das ja obnebin in dem durch Dr. Ed jungft

brauche überhaupt feinen bestimmten einzelnen Tag ju feiern, und so arbeitete man auch an Sonn- und Feiertagen. Da batte ber Rath entweder die alte Ordnung aufrecht erhalten, ober für eine bestimmte, murdige Conntagefeier forgen muffen; aber er ließ die extreme Richtung bis 1527 gemähren, mo endlich die Sonntagsarbeit unterfagt wurde. Chenie aiena es mit der Meffe. Wohl beschräufte man diese je mehr und mehr, durch Berleibung von Mefpfrunden an Evangelische, durch Zurückziehung der für Meffen ausgesetzten Gratifika-Aber ben Evangelischen, mas doch selbftverkändlich gewesen mare, eine evangelische Abendmableseier zu gemähren, magte man nicht: nur 1527 durfte ein gum Galgen verurtheilter Dieb, der ausdrücklich barum gebeten batte, bas Abendmahl unter beiderlei Gestalt empfangen. Durch Diefes Bögern wurde natürlich jener schmarmerischen Richtung stets mehr Rahrung gegeben. Rürnberg marnte 1527 vor dem Aufammenhang der Zwingli'schen Lehre und des Täuferthums; und wenn da auch Ulm antwortete, es sei von einem solchen Aufammenbange nichts bekannt, so war damit die Existenz ber Biedertäufer in Ulm nur nicht geläugnet, geschweige widerlegt, denn man mar nicht nur genöthigt, eine fast angstliche Anfrage an Augeburg zu richten (16. Sept. 1527), ob nicht einige Biedertäufer in Angeburg ausgetreten feien und fich gen Ulm gewendet haben, fondern auch zuzugeben, daß Die Borfteber Diefer bofen Kaltion, Sans Dent, Beger, D. Bedentnecht fich eine Beit lang in Ulm aufgehalten baben, - bas Täuferwefen blieb in Ulm bis gum Jahren 1531 in fortwährender Zunahme.

Während man einmuthig gegen Lehre und Kult der tas tholischen Kirche bastand, öffnete sich in der Mitte der reforBersprechungen es ohne Aufsehen, sogar ohne Geläute es zu thun, waren vergeblich. Rur die Tröstung der Kranken im Spital, wenn diese nach der Beise des alten Glaubens begehrten, wurde gestattet, "weil Jedem geholfen werbeit solle"; schon 1528 wurde aber das Gebot beigefügt, den Kranken alten Glaubens das Sakrament unr "leise" auszutheilen.

Bon anderen Reuerungen mar die bedentendste das unbedenfliche Zugeftandniß der Che an Briefter und austretende Alosterangebörige; 1526 erhielten die Briefter fogar den Auftrag, ihre Mägde und Röchinnen entweder zu beuratben oder zu entlaffen. Nach Dietrich baben bierauf viele gebeurathet. Evangelischerseits gieng Sam felbit und bie Raplane Straler und Bierlin mit bem Beispiel ber Berebelichung voran: der Bann, den der Bifchof defmegen über die beiden Letteren aussprach, blieb obne Kolgen; ja, ber Bijchof ließ fich bewegen feine ganze Anflage gegen fie aurückunebmen. Dagegen batte man gegen den ichmäbischen Bund eine energischere Saltung einzunehmen. Auf seinen Tagen in Ulm und in Donauworth (Dreitonigefest und 5. Juli 1527) hatte dieser namentlich an die Städte die Aufforderung ergeben laffen, ausgetretene, entlaufene und verheurathete Ordensleute, Pfaffen, Monche und Ronnen, die in Unbedacht ihrer bojen Thaten in Städten enthalten werden und theilweise Burger geworden seien, nicht mehr zu behalten, sondern fie bes Landes ju verweisen. Augsburg, Ulm, Rürnberg und Rördlingen beschloffen bierauf, ein etwaiges Auftreten des Bundes bei'm nachsten Tage (in Donauwörth) "Au Erkenntniß und Sandlung wegen der evangelischen Lebre fich auf's unterthanigfte und glimpflichfte zu verbitten, batie Sache gang Deutschland angebe und fo weit gegriffen fube,

der bedeutendsten Bertreter der Zwingli'schen Sehre in Deutschland, und die Schweizer Theologen legten großen betth auf diesen Glaubensgenoffen.

Die Angriffe, die Sam als folder und megen bes. unfer seinem Ramen nun eiumal publizirten "Berichts" von ben lutherisch gefinnten Beloten über fich mußte ergeben laffen. waren der gehäßigsten Art: ce gieng ihm nicht beffer als Awingli felbit. Am maßlosesten gieng der Reutlinger Brebiger Joh. Schradin gegen ihn ju Relde. Schradin ver-Biffentlichte ju Aufang 1527 ein Schrift'chen : "auf den neuen und groben Frrthum vom Nachtmabl des Herrn durch den Pradifanten in Ulm mit gutem Berftand gepredigt." In Diesem, wie in den audern gegen ihn veröffentlichten Streitfdriften war er als Bertzeug bes Satans, als Mamelut, als Dieb an der Gottheit Christi geschildert. Die übrigen Gegner (Althammer in Nürnberg, Billifan in Nördlingen) ließ Sam gemahren, er jog es vor fich gegen Schradin allein zu wehren und that dies in seiner, 1. Mai 1527 berausgegebenen Schrift: "erzwungene Antwort Konradi Sam. Predigers in Ulm, auf das unfreundliche Buchlein Banfen Schradin's zu Rentlingen, fo er zur Schmach fein im Drud bat laffen ausgeben." Und nicht die Lutheraner allein waren es, die fich gegen Sam rührten: der Zwiespalt innerbalb der Reformationsvartei ichien den Ratholifen den rechten Augenblick gebracht zu baben, um überhaupt die ulmische Reformation ganglich zu unterdruden. Der schon genannte Beichtvater König Ferdinand's, Joh. Faber, trat vor bem Rath als Ankläger Sam's auf: der Rath, forderte er, solle Sam jum Widerruf aller feiner Lehren gegen die Deffe, Die er eine "Gottesläfterung" nenne, und gegen die Priefter, Die er wegen der Deffe "Megger" titulire, auffordern, wo

Drangen bei'm Rathe aufgefordert murde. Allmalig erfolgten fleinere Reuerungen, Die Sam's Muth ichon jo erbobten, daß er 1526 den legalen Boden verließ und auf eigene Rauft in einem Brivathause auf evangelische Beife eine Zaufe vollzog. Die vom Zam verfaßte, durch den Bater dem Rath überreichte Entschuldigung und Rechtfertigung batte ben Ratheichluß zur Folge: in Rindstaufen nichts zu erlauben und nichts zu verbieten; Jeder moge nach feiner leberzeugung taufen lassen, wie er co gegen Gott verantworten tonne - nur folle Sam fich buten in feinem eigenen Sanfe ju taufen. Siedurch mar nun wohl in diefem einen Bunfte den Evangelischen freie Sand gegeben: aber man fühlte doch die Nothwendigkeit, eine festere und beffere Ordnung einzufübren. Es wollte aber nicht gelingen; die Rathofommiffion tounte zu feiner Einigung gelangen und fo wurde nun jener Beschluß erneuert unter Beifügung der formellen Beifung: wer sein Rind nicht nach den Sagungen des Bapftthums, jondern dabeim mit ichlechtem Baffer im Namen der Dreifaltigfeit wolle taufen laffen, muffe dazu zwei chrbare Burger als Reugen nehmen und die Sandlung nachträglich dem Stadtrechner anzeigen. Durch Dieje Unentschiedenbeit nun wurde vom Rath Giner Erscheinung auf dem reformatorischen Boden Thur und Thor gedffnet: der Gefte der Biebertäufer. Und wie in der Taufangelegenheit, so machte die unentschiedene Haltung auch in andern wichtigen Kultusfragen das Auftreten extremiter Barteien möglich, die bald von der gestatteten personlichen Willfur bis jum letten Schritt, welcher alles über den Saufen marf, pormarts giengen: fo bei den Sonn - und Feiertagen. Es war natürlich, daß die große Menge ber fatholischen Feiertage unter Die Wegenstände der ersten Angrisse geborte; aber bald hieß es: mån

brauche überbaupt feinen bestimmten einzelnen Tag au feiern, rund so arbeitete man auch an Sonn und Zeiertagen. Da te ber Rath entweder Die alte Ordnung aufrecht erhalten, Ber für eine bestimmte, murbige Sonntagefeier forgen muffen : aber er ließ die extreme Richtung bis 1527 gemähren, mo endlich die Sonntagearbeit unterfagt wurde. Ebenfo gieng es mit der Deffe. Bobl beschräufte man diese je mehr und mehr, durch Verleibung von Megpfrunden an Evangelische, burch Burndgiebung ber fur Deffen ausgesetten Gratinta-Aber ben Evangelischen, mas doch felbitverkandlich gemejen mare, eine evangelische Abendmablefeier zu gemähren, magte man nicht: nur 1527 durfte ein gum Balgen verurtheilter Dieb, der ausdrucklich barum geheten batte, bas Abendmahl unter beiderlei Gestalt empfangen. Durch Diefes Bogern wurde natürlich jener schwärmerischen Richtung ftets mehr Rabrung gegeben. Rürnberg marnte 1527 por dem Aufammenhang der 3mingli'ichen Lehre und des Tänferthums; und wenn da anch Illm antwortete, es fei von einem folchen Rusammenhange nichts befannt, fo mar damit die Existenz der Biedertäufer in Ulm nur nicht geläugnet, geschweige wiberlegt, benn man mar nicht nur genöthigt, eine fast angstliche Anfrage an Augeburg zu richten (16. Sept. 1527), ob nicht einige Biedertäufer in Augeburg ausgetreten seien und nich gen Illm gewendet baben, sondern auch jugugeben, daß Die Borfteber biefer bofen Saktion, Sans Dent, Beger, B. Bedenfnecht fich eine Zeit lang in Ulm aufgehalten baben, - bas Täuferwefen blieb in Ulm bis jum Jahre-1531 in fortwährender Junahme.

Bahrend man einmutbig gegen Lebre und Rult der tatholischen Kirche daftand, öffnete fich in der Mitte der reformatoriffen Bartei eine Kluft bes Zwiefpalts, durch bas Auftreten der Zwingli'ichen Lebre.

Man war von Anfang an gut lutherisch gewesen; 3 Diger wie Bevolterung bachten nicht baran einer andern; & Luther's Lebre vom Abendmable fich jugumenden: man fah jogar den Ausbruch des Streites zwischen Luther und Rarloftadt ungern, weil er "nur dem Evangelium Schmach bringe" und bielt fich ganglich unbetheiligt. Aber daß man fich nicht für immer davon ausschließen fonnte, sondern daß man über furz oder lang fich entscheiden mußte, ift natürlich, und ebenjo, daß fur diefe Enticheibung der Stadt die Baltung ibres Bradifanten vom größten Gewichte werden mußte. Sam nun wurde noch in jenem Streite mit bem Brier Reftler von den Universitaten ale "lutherischer" Prediger bezeichnet, aber schon 1525 oder 1526 mar er im Uebergang au Zwingli begriffen : "fein Ansehen der Berson, weder lutherisch noch aminglisch, sondern driftisch" - so lantete sein Grundfat von da an. Bald follte ber Durchbruch erfolgen. 1526 fam in Ulm ein Schriften beraus: "iconer und wohlgedeutschter grundlicher Bericht für den gemeinen Denschen, ob der Leib Jeju Chrifti im himmel zu der Rechten Gottes zu ehren und im Geift zu suchen, oder auf Erden im Brod weseutlich zu verboffen sei." Es trug Sam's Namen und war als eine Münsterpredigt angefündigt; in ber Sanptfache mar ce eine entschiedene Bertheidigung der 3mingli'schen Anschauung. Obgleich Sam nachher die Autorschaft läugnete, fo enthielt das Buchlein doch das Befentliche feiner Unfichten, und Zwingli selbst sprach ibm (2. Juli 1526) in feinem und feiner Freunde Ramen feine Befriedigung aus über Die Art, wie er in feiner Gemeinde Die Abendmablefrage bebandle. In der That blieb Sam von da an einer







der bedeutendsten Bertreter der Zwingli'schen gehre in Deutschland, und die Schweizer Theologen legten großen Beth auf diesen Glaubensgenoffen.

ù.

Die Angriffe, die Sam als folder und megen bes. unter feinem Ramen nun einmal publizirten "Berichts" von ben lutherifch gefinnten Reloten über fich mußte ergeben laffen, waren der gehäßigsten Art: co gieng ihm nicht beffer als Awingli felbit. Am maglofesten gieng der Reutlinger Brediger Joh. Schradin gegen ihn zu Felde. Schradin veröffentlichte zu Aufang 1527 ein Schrift'chen: "auf den neuen und groben Frrthum vom Nachtmahl des Herrn durch den Pradifanten in Illm mit gutem Berftand gepredigt." In Diesem, wie in den andern gegen ihn veröffentlichten Streit. schriften war er als Werfzeug des Satans, als Mamelut, als Dieb an ber Gottheit Chrifti geschildert. Die übrigen Gegner (Althammer in Rurnberg, Billifan in Rordlingen) ließ Sam gemabren, er jog es vor fich gegen Schradin allein zu webren und that dies in seiner, 1. Mai 1527 berausgegebenen Schrift: "erzwungene Antwort Konradi Sam, Predigers in Ulm, auf das unfreundliche Buchlein Banfen Schradin's ju Reutlingen, fo er jur Schmach fein im Drud bat laffen ausgeben." Und nicht die Lutheraner allein waren ce, die fich gegen Sam rührten: der Amiesvalt innerhalb der Reformationspartei schien den Ratholiken den rechten Augenblick gebracht zu haben, um überhaupt die ulmische Reformation ganglich ju unterdruden. Der fcon genannte Beichtvater König Ferdinand's, Joh. Faber, trat vor dem Rath als Ankläger Sam's auf: der Rath, forderte er, solle Sam jum Biderruf aller feiner Lehren gegen die Deffe, Die er eine "Gottesläfterung" nenne, und gegen die Priefter, die er wegen der Deffe "Depger" titulire, auffordern, wo

£

micht - so wolle er es bei den trefflichsten Universitäten der ganzen Christenbeit anzeigen und Diese Gottesläfterung au allen Enden und Eden verfündigen. Sogar feine Dienfte als Brediger bot Kaber dem Rathe an : aus Danfbarfeit gegen die Boblthaten, die er früher in Ulm genoffen, wolle er eine Zeit lang und unentgeldlich in Illm predigen. Antwort bes Raths ift nicht vorbanden, doch murde jedenfalls Raber abgewiesen, denn erft im Rampfe Ed's mit Um taucht fein Rame wieder auf. Für Sam mar dies eine berbe Beit: die leidenschaftlichen Borte, zu denen er durch seine angeborene Beftigkeit fich batte binreißen laffen, murden für die Gegenpartei eine scharfe Baffe gegen ihn. Schon ebe Schradin's Schrift erschienen mar, hatte er den Rath um Erlaubuiß gebeten, öffentlich por Belehrten und Ungelehrten, Beiftlichen und Beltlichen, oder wie es ber Rath wolle, feine Lehre zu vertheidigen. Der Rath aber batte feine Luft. durch öffentliche Disputationen der Aufregung noch Rahrung ju gewähren. Endlich schien eine für feine gange Stellung gunftigere Benbung einzutreten. Dr. Ed mentete fich am 14. August 1527 wieder an den Rath. Unter Berufung auf feine gange Saltung der Reformation gegenüber - das Bespräch in Baden (1526) führte er namentlich als einen Triumph an, auch Zwingli batte bort burch ibn ficher gum Schweigen gebracht werden muffen, "wenn diefer nicht, wie es der Schuldigen Urt ift, trop ficheren Geleites gefloben und schändlich ausgeblieben mare" - erklarte er die Berpflichtung zu fühlen, zu diefer boben Berlegung göttlicher und taiferlicher Majestät nicht länger zu schweigen und bat daber Den "Rottenader" zu bindern folche gottesläfterliche Artifel au predigen und dagegen dem Barfüßer und andern die Bredigt gegen Sam zu gestatten. Der Rath wollte ibn ab-

meijen, Gd aber war nicht fo leicht abgutreiben. "Benn et feine beffere Antwort befomme, jo wolle er den Rath bei Raif. Maj, und andern driftlichen Ständen dermaßen augieben, daß es ibm und bem Rottenader ichmer fallen folle au antworten" - jo brobte er. Dan wendete fich an Ed's Landesfürsten, Bergog Bilbelm von Baiern, mit der Bitte. bemielben Schweigen aufzuerlegen, der aber erklarte : da bie Cache den Glauben angebe, fo fei co nicht in feiner Macht abauichaffen, mas an beffen Bandhabung diente. Sam, vom Rath um feine Meinung befragt, bat, daß Ed nach Ulm gerufen werde; die Aufforderung zu einer Disputation batte ihm Eck obnehin schon zugesandt. Man kam zu keinem Entfoluffe und fragte endlich bei Hurnberg um Rath. Unterdeffen aber entlud fich der gange Born Ed's über Ulm in einer Drudichrift: "wider den Gottesläfterer und Reger Conrad Sam, genannt Rottenader, Bradifant in der Pfarr der ehrbaren Reichöstadt Illm: Anerhieten einer Disputation von wegen des hochwürdigen Saframents des Altars durch Dr. Johann Ed von Jugolitadt", 4. Dezbr. 1527. erhielt endlich die Erlaubniß in Bern zu disputiren, wobin Ed auch von Amingli gerufen murde - mit ihm erschien. dort der evangelische Brediger von Geislingen, Baulus Bed. der nach eingegangener Rathverlaubniß gleichfalls mit feinem fatholischen Rollegen, Dr. Georg Ofwald, dort Disputiren wollte. Doch erschienen weder Ed noch Ogwald - Ed batte fich furz mit Mangel an Zeit entschuldigt. bat Illm, eine Disputation nach Ulm, Memmingen oder Augsburg zu berufen: der Rath aber wollte wenigstens von einer folden in Ulm nichts miffen, Sam mußte fogar feine Antwort an Eck der Censur des Rathes unterbreiten, und der Drud murde mirklich verboten. Rurnberg batte auf jene

Anfrage Ulm's einfach den Rath gegeben, Sam zu entfernen: man hatte dies bei der großen Popularität Sam's nicht magen durfen, sogar wenn man es hätte wagen wollen, wozu aber anch im Rathe lediglich keine Luft vorhanden war. Das Uebergewicht, das Zwingli über Luther erhalten hatte und das er eisersüchtig zu erhalten bemüht war, hatte während all' dieser Zankereien in Ulm einen günstigen Boden gefunden: zwischen Zwingli und Sam knüpste sich die innigste Freundschaft, und mit dem Fortschritt der Resonnation gieng der Sieg der Zwinglischen Bründen, von einer abstoßenden Teindseligkeit der siegenden Zwinglianer gegen die unterliegenden Lutheraner keine Rede war, vielmehr hat Ulm Streitigkeiten, wie sie die Schweiz zersleischten, überall nicht aufzuweisen.

Biel langsamer war der Gang, den inzwischen die Resformation im ulmischen Gebiete genommen hatte. In den zu Ulm gehörigen, meist auf der schwäbischen Alp gelegenen Ortschaften hatte sich von Ansang an geringe Sympathie für die nene Lehre gezeigt; nur in dem Städtchen Geisslingen hatte dieselbe Wurzel gefaßt. Von dort aus baten im Dezember 1526 sechsundvierzig Bürger um Austellung eines evangelischen Predigers; "nachdem in der Stadt das Wort Gottes frei gepredigt werde, möge man es auch ihnen durch einen Prediger verfündigen lassen." Man willsahrte ihnen und genehmigte zugleich den von ihnen selbst vorgesschlagenen Paulus Beck, der zuletzt Pfarrer in Runders

<sup>&</sup>quot;) Es barf hiebei nicht vergeffen werden, bag Rurnberg bie treuefte Unbangerin Luther's war.

fingen, früher Gelfer und Raplan in Beibelberg gemefen war. Doch ohne nachbaltigen Streit follte bie Grundung einer evangelischen Pfarrei nicht abgeben. Ans allen Rraften protestirte der fatholische Bfarrer, Dr. Ofwald, gegen ben Rollegen; er nannte co eine Ungerechtigfeit, wider Billen bes mehrsten Theils der Einwohner auf die Bitte der fleinften einen Bradifanten zu ernennen, eine unerhörte, unertragliche Laft. And das Gericht von Geislingen vereinte feine Gegenvorstellungen mit denen Ofwald's. Man mar aber in Ulm der Landgemeinde gegenüber viel energischer, als in ber eigenen Stadt; die Bitten und Befchwerden blieben erfolglos, und als Ofwald 1527 feine Beschwerde bei den in Ulm versammelten Bertretern des schwäbischen Bundes anbangig machte, erwiederte man nur: man werde fich fo erzeigen, daß Raifer und Bundesstädte daran Gefallen baben Bed's Berufung - womit man, wie Dswald ausführte, dem Abschied von Speper gemäß auf ein Rongil ober eine Nationalversammlung batte warten sollen - wurde nicht gurndgenommen, nur icharfte man ihm Beobachtung des Friebens ein, und ordnete an, daß, mabrend Ofwald in ber Rirche, er gleichzeitig im Spital zu predigen habe. Beichwerbe bes Bijchofs von Rouftang auf bem Bundestag au Donanwörth, morin berfelbe gegen Bed Die übrigens falfche Beschuldigung erhob, als ware er feiner Zeit in den Bauernaufstand verwickelt gewesen, batte nur ben bekannten Brotest der Rördlinger Versammlung gegen Gingriffe des Bundes in Glaubensfachen mit gur Rolge.

Ofwald verlegte, da er in Ulm nicht erhört worden war, den Kampfplatz nach Geislingen. Alsbald wurden auch bier Bermahnungen durch den Rath nothwendig, daß er den evangelischen Pfarrer nicht "so schmäben" solle — auch bei

Bed murbe fein zwingli'fder Ctanbpuntt eine Baffe gegen ibn selbst. Run mar in einer hinsicht Ofwald flug und borte mit perfonlichen Inveltiven auf, aber Bed mar boch genothigt, in Ulm zu flagen: bag, wenn auch er felbit nicht mehr von Ofwald auf ber Kangel geschmäht werde, boch feine Lebre von jenem eine feperifche genannt und baburch in ein jo bojes Gefchrei gebracht werde, daß einige sogar ibren Sohnen das hans verschließen um fie vom Besuche seiner Bredigt abzuhalten. Auch fonft mar Ofwald febr entschieden: er permeigerte folden, von denen er mußte, daß fie Die Bredigt im Spital besuchten, die Absolution. Die Art und Beife, wie er von diefem Gottesdienst abmahnte, war auch start genug: lieber folle man Bater und Mutter verlaffen oder seinen Dienst aufgeben, als in die evangelische Predigt geben. Dem Belfer Ofwald's, Urban, beichtete eine Frau, daß fie auf Verlangen ihres Mannes auch ichon dort gemefen sei — lieber solle fic Schläge ertragen, mar die Antwort, und megen ihres Zustandes brauche fie nicht in Gorgen zu fein: es schade nichts, wenn auch die Leibesfrucht getödtet merde, fie und er, der Beichtvater, seien ja nicht daran iduldig. Go gieng ber Streit in Beielingen bin und ber. der Rath jog fich endlich aus der Sache mit der Erklarung, daß er nie Richter in Glaubensfachen babe fein wollen und daß er auch jest ber Sache "weiter nachdenken" wolle. Bis aum Jahre 1531 dauerte dieses Nachdeufen - Da murde bann die Entfernung Ofwald's beichloffen.

In einem andern ulmischen Städtchen, Leipheim an der Donan, hatte die neue Lebre früher Raum gewonnen, aber die nun in den Vordergrund der Bewegung tretende zwingli'sche Richtung wollte dort keinen Boden finden. Aber der evangelischen Partei war eine Lebenskähigkeit auf längere



Reit binaud-auch nicht beschieden. Rach dem Tode bes erften Bredigers, ben die Gemeinde gehabt, Job. Jaf. 28 ebe, war für Die Berbreitung ber evangelischen Lehre überbaupt ein raides Ende eingetreten. Die hinrichtung Bebe's, in bem man die Reger fammtlich bestrafen wollte, batte auch da auf die Gemuther einen einschüchternden Stoß geübt: bald fiel das Städtchen wieder gang in die Banbe des ftreng fatholischen Klerus. Als endlich, 1528, Die Evangelischen bei dem Rathe um einen Brediger baten, da mar biefer wieder nicht eben der treue hirte feiner Becrde. Da Orts. rath und Ortogericht Bideripruch erhoben, da der Alerns nd widerjette, da man den Bijchof von Augsburg noch von der Zeit Bebe's ber respektirte, und endlich nicht noch an einem aweiten Bunfte der Illmer Berrichaft die Geislinger Borgange fich wollte wiederholen schen: jo beschränfte man fich, dem Leipheimer Pfarrer die Berfündigung ber lauteren Bibel weiter anzubefehlen - mir baben ichon gefeben, was in Ulm felbst damit geleistet war. Die Leipheimer blieben fich felbst überlaffen; die Biedertaufer tauchten auf, Die Evangelischen selbst spalteten fich in zwei Saufen, Qutheraner, welche die Dehrzahl, und Zwinglianer, die mit fünfzig Berfonen die Minderheit hatten. Das fleine Leipbeim bejag bald jo viel Parteiungen, als im gangen Reiche ausammen bestanden: Katholifen, Lutheraner, Zwinglianer, Biedertäufer.

Der Entwicklungsgang ber Reformation batte inzwischen einen Berlauf genommen, der Deutschland gur entichiebenen Spaltung in zwei feindliche Lager brangte. Durch ben Hebertritt bes Marfgrafen Albrecht von Brandenburg jur futberifchen Lebre, durch das nach dem Speperer Reichstag (1526) von 7 Aurften und ben 4 Stadten Magdeburg, Rurnberg, Ulm und Strafburg geschloffene Torgauer Bundnig war auch eine außere Dacht geschaffen worden jum Zwecke der Bereitlung aller der Gewaltmaßregeln, welche, wenn auch annächst nur gerüchtweise, ber fatholischen Bartei angeschrieben wurden. Die katholischen Stande, auch ihrerfeits zu entschiedenem Auftreten entschloffen, brachten diefem Bundniffe gegenüber auf dem aweiten Reichstage von Svever ienen Beschluß an Stand, durch den das in Borms gegen Luther erlaffene Ebift erneuert und jede weitere Ausbreitung feiner Lebre verboten murde. Die lutherifden Stande (5 Fürften und 15 Reichsftädte) erhoben fich dagegen in einem Broteft, der ihnen von da an den Ramen "Brotestauten" verschaffte. Bir baben nun einen Blid auf den Antheil Ulm's an den beiden entscheidenden Tagen von Speyer, 1529, und von Augsburg, 1530, zu werfen.

Durch jene Gerüchte von einer förmlichen Berschwörung der katholischen Partei war ganz Dentschland in Aufregung versetzt worden. Auch Ulm wurde aufgesordert, den Berunglimpfungen der Gegner nicht zu glauben, die dursten in ihrer Berantwortung die drohenden Praktisen derselben nachweisen werden und es wurde ihm zugleich die Erwartung ausgesprochen, daß man zu ihm die günstige und tröstliche Zuversicht habe, es werde ein treues Mitleid haben wegen des unbilligen und unchristlichen Vornehmens der Gegner, und, wollte weiter Gewalt geübt werden, so werde es die

gemeinfame Sache mit feinem treuen Rath, Gilfe und Beiftand nicht verlaffen. Der Rath antwortete am 3. Juni: er trage Mitleid und fei beschwert, wenn die Aursten megen bes Bortes Gottes, dabei der Rath zu fterben und zu geneien refolviret fei, etwas Bibriges erfahren follten; auch wolle er nach Bermögen gern rathen und belfen, ganglicher hoffnung, Gott werbe den handel gu feines Namens Chre wohl richten und auf leidliche Bege bringen. - Der Landgraf von Beffen beichleunigte inzwischen eine Truppenaufstellung, und die Rathe und Sauptlente des schwäbischen Bundes ihrerfeits beschloffen, für Kurmaing und Bürttemberg, die bedroht ichienen, eine "eilende" Gulfe aufzustellen, die fich in Beilbronn fammeln follte. Da man einen faktischen Anhaltspunkt zu friegerischen Demonstrationen cigentlich nicht batte, fo schlug Ulm bei Rürnberg, Angsburg und Strafburg einen Städtetag in Ulm vor, der zugleich zur Vorbereitung zur zweiten Aufammenkunft der schwäbischen Bundesrathe in Ulm (21. Juni) dienen follte. Alle waren einverstanden und namentlich Rürnberg wies in Ulm auf das Bedenfliche zu ichroffer Schritte bin, die ebenso den Gequern eine Sandhabe liefern als die eigenen Unterthanen ju Emporungen reigen tonnten, ja, am 30. Mai erflarte es, licher für seinen Theil von der angeregten Gulfeleistung ganglich abstehen zu wollen. Zwei weitere Tage in Ulm und Eflingen führten das Rejultat herbei, daß man für den Augenblick die Gulfe zwar nicht verjagen, aber das Borruden von Beilbronn aus von der Beisung ber Städteoberen abbangig maden wolle. In einer hinficht batte aber bas raiche Rusammengeben gute Birkung gebabt: es war nicht nöthig, von Beilbronn aus vorruden zu laffen, die Gegner maren nun

٠,

doch eingeschüchtert und beschränkten fich die ihnen infimuirte Berschwörung für Erdichtung und Unwahrheit zu erflären.

Aber das Bertrauen mar auf beiben Seiten geichmung ben, und auf Seite der Protestanten blieb der Berbacht nach wie por besteben. Gine Stadt melbete ber andern ichredliche Gerüchte, und Sonntage nach Jasobi murde auf einer weiteren Berfammlung in Eglingen beschloffen: 1) die Städte mögen fich durch den Zwiespalt des Glaubens nicht irren laffen: 2) ce moge eine Gefandtichaft an den Raifer geichickt werden, die Sache bis zum nächsten Konzil beim letten Speper'ichen Abichied (von 1526) zu laffen; 3) ce moge mit foldem Aug und Bescheidenheit gehandelt werden, daß Raif. und Rönigl. Ungnade verhütet werde; 4) die Städte mogen au erinnern fein, ihr Geld und Munition niemanden ausau-Auf diesem Tage aber wurde, und dies ift fein leiben 2c. bedeutenderes Resultat, eine nähere Verhindung zwischen Augoburg, Nürnberg, Stragburg und - Ulm, erzielt. Geislingen hielten sie am 13. Sept. eine neue Aufammenfunft, auf der Angsburg junachft den Borichlag machte: man solle versuchen, dem Kaiser durch das Anerbieten eines namhaften Darlebens die Suspension des Bormfer Edifts für die 4 Städte abzugewinnen: das fand Straßburg anstößig. obwohl es nicht gegen eine "Werbung" beim Raiser stimmte. Rürnberg aber verwarf die Deputation überhaupt. berg's Ansicht drang durch und der in Geschäften in Spanien befindliche Illmer Großbandler Ebinger, den man icon jum Bermittter der Augelegenheit auserschen hatte, erhielt die Beisung sowohl wegen des Geldofferts als überhaupt kein Anliegen beim Raifer vorzubringen, jondern nur Ulm, falls es verunglimpft murde, bestermaßen zu verantworten und zu entschuldigen. Aber mehr als eine "näbere" Berbindung ward

nicht zu Stande gebracht. Augsburg spielte megen der Ablehnung seiner Vorschläge den Beleidigten und sprach gar
nicht mehr mit; und Strafburg sagte, allerdings die Lage
ganz richtig ersennend, der Bund der 4 Städte sei zwecklos,
wenn man nicht so weit zebe um ein förmliches Schus. und
Trusbundniß berzustellen. Ulm und Rurnberg allein bieffen
noch eine vertrauliche Besprechung in der wenigstens über eine
Verbindung zwischen ihnen beiden verhandelt wurde wielleicht, dachte man, wäre dies doch ein Grundstein zu einer
spätern, größeren Städteberbindung.

Es mußte mehr Drangfal über die Brotestanten fommen, wenn fie nich in ber That gufammenfchaaren follten. Und Dies erfolgte durch den Spever'ichen Reichstag von 1529. Diefer Reichstag brachte der fatholifchen Bartei einen vollftandigen Sieg durch die Befchluffe: wer bis jest dem Bormfer Erift nachgefommen, folle dies auch ferner thun; mer davou abgewichen, folle fich jeder weiteren Neuerung enthalten, nirgende das Meffelesen verhieten; den geiftlichen Stand in feinen Rechten laffen u. f. m. hiegegen nun erfolgte jener Protest der evangelischen Stände. Ulm mar auf dem Reichstage durch Bernhard Befferer und Daniel Schleider vertreten und batte rom Landgrafen Philip ben ebrenvollen Auftrag erhalten, auf die Entschließungen der oberlandischen Stadte, auch Rentlingen's und Rordlingen's, einjuwirfen. Bu Ulm begte der Landgraf großes Bertrauen: er besprach fich mit Befferer über feine Ausfichten und Blane, ju denen ichon damals die, für das evangelische Ober land febr munichenswerthe Biedereinfehung des vertriebenen Bergoge Ulrich von Burttemberg geborte. "Lieber, fagte er ju Befferer, zeigt euren Berren an, fie follen fich alles Buten ju une verseben, mir wollen ihr gnabiger Berr fein;"

und Befferer tonnte der Babrbeit gemäß ihm die Verficherung geben, daß er beim gemeinen Raun in Ulm in bochfter Gunft ftebe. Um nun dem Protest überhaupt eine Birfung ju verleihen, war der endliche Abschluß eines festen Bundnife fes das einzig Rothwendige. Der Landgraf forderte Ulm auf, mit den Reichoftadten barüber zu verhandeln; mit 14000 Mann, exflarte er, founte man jedermann die Stirne bieten. Die ulmischen Gesandten berichteten schleunigft die gunftige Gelegenheit nach Saufe, und forderten den Rath auf, mit den Städten, und namentlich mit Rüxnberg und Straßburg in Berfehr zu treten, auch Ronftanz und Lindau, bofften fie, möchten gewonnen werden: durch diese konne man dann der Schweiz die Sand reichen. Nach Berlefung der Brotestation, am 22ten und nach der am 25ten darauf eingereichten Berufung an Konzil oder Nationalversammlung mar das gebeime Berftandnig der Fürsten mit Ulm, Rurnberg und Stragburg angehahnt und ein Tag nach Rotach, im Koburgiichen abgeredet. (6. Juni.)

Aber wie traurig endeten diese erfreulichen Anfange! Plötlich siel es der Bornirtheit der lutherischen Rechtglaubisgen ein, wie schwer sie sich versündigt haben, da sie auch nur zum Zwede der Protestation mit den "zwinglischen Resper" im Oberdeutschland gemeine Sache gemacht. Luther selbst und Melanchthon warnten vor weiterer Verbindung mit diesen Städten, namentlich mit Ulm und Straßburg. Und die Engherzigseit behielt das Feld: der Kurfürst verhinderte den definitiven Abschluß des Bündnisses, ja, er wollte es ganz hintertrieben sehen. Ein neuer Tag wurde nach Schwasbach festgesett. Verständiger als in Sachsen war man im Oberlande. Während man dert immer noch sich bemübte, den Eintritt in den Bund nur Gleichgläubigen zu gestatten,

entwickelte Ulm ben regften Gifer, um die oberlandischen Stabte für das Bundniß zu gewinnen: mit Lindau, Ronfong, Jony, Rempten, Memmingen , Biberach wurde verhan-Der Borfdlag gieng dabin: Die Stadte follten unter Ach eine Macht von 1500 Mann zu Auf und 200 Reitern aufstellen: in diefem Sinne fologen Ulm, Biberach, Demmingen, Rempten, Jony und Lindau eine Uebereinkunft, -Ronftang, beleidigt, daß es mit feiner Anmagung, ben militärischen Mittelpunkt zu bilden, durchgefallen mar, ichloß fich Der leitende Mittelpunkt ward Ulm. Es bestellte in Bernhard Schleicher "einen guten, dem Evangelium anbangigen Sauptmann" auf 5 Jahre und mit dem Auftrag, aunächst 200 aute Kriegefnechte zu werben : "ja, schreibt Ulm, wir haben noch etliche mehr Ariegefnechte angenommen, ben oberen Städten und uns felbst ju gut, damit fie nicht anderwärts uns zum Nachtheil geworben werden." (Anfang Augusts.)

So begaben sich die ulmischen Gefandten getrosten Gergens nach Schwabach. Die Ueberraschung war nicht gering, als nun Brandenburg und Sachsen gleich von Ansang an mit der Erstärung auftraten, daß sie ihren Eintritt in den Bund von der Annahme einer Anzahl Artisel (17) abhängig machen die jeden Zwinglianer prinzipiell ausschloßen. Ulm erstärte einsach, nicht instruirt zu sein, und so wurde ein neuer Tag nach Schmalkalden bestimmt (29. Rov.) Dort nun wäre gewiß Einigung geboten gewesen. Die Gesandtschaft der Proteskanten war vom Kaiser auf's ungnädigste empfangen worden, und Karl V., der eben erst mit Frankreich Frieden geschlossen, hatte gegen die ausrührerische Proteskation völlig freie Hand. Ferner konnte Ulm als neue Mitglieder des Bundes die Städte Konstanz, Memmingen, Lindau, Kempten, Keutlingen und Heilbronn benennen — ein Zuwachs an

Macht, ber nicht zu verachten mar: aber bie nieffen biefer Stabte maren mehr ober meniger zwinglianisch. Die Annahme jener ichmabacher Artifel auch in Schmalfalben abgelebnt murde, fo erflarten Die Rurften, Die Cache bedente ju mollen - darüber gerietben auch fie in Bermurfnig: ben Landarafen, der fich energisch auf die Scite der Städte ichlug, fab man schon als verkappten Zwingliauer an — der Landgraf traf wohl den Ragel am besten auf den Kopf, wenn er wiederholt beflagte: Die Aursten laffen fich ihre Brediger "au fast berricben." Er babe fich, erklart er den beiden, Ulm und Strafburg, weidlich mit den Fürften bearbeitet; damit man aber nicht unverrichteter Dinge auseinander gebe, fo mare fein Bemuth, die oberen Stadte murden mit Illm, Strafburg, bann ber Edweiz zu einem Berftandniß zusammentreten, er molle anch dabei fein: fie baben autes Aufvolt, er gute Reiter. Ein Ausweg, den Graf Wilhelm von Aurstenberg ausgedacht: der Landgraf folle mit den Städten ebenso verbunden sein wie mit den Kurften, also. daß, wenn der fachfischen Seite Gefahr drobe, der Landgraf Die Städte gur Gulfe riefe und umgefehrt - balf nichts, weil er allzu erzwungen war. Die Zürften wollten auch nichts davon miffen, dagegen brangen fie wiederholt durch Rurnberg's Bermittlung in die ulmischen und fragburgischen Gefandten, fie mochten boch die Artifel aunehmen - vergeb. lich. Go fam der Abschied, der mit einer Gintadung nach Ruruberg fchloß - freilich nur für die, welche die Artifel annehmen murden: welche nicht, die brauchten auch in Murnberg nicht zu erscheinen.

Von diesem Tage an nahm auch Besserr eine zaghafte Miene an. Roch auf dem Rückweg von Schmalkalben berietben sich die Ulmer Gesandten mit dem Rathe von Rure.

ż

berg, nud biefer rieth aus allen möglichen Rlugbeitsgrunden aur Annahme ber Artitel. Das aber fonnte Befferer nicht bollen und andererieite mar er zu einem entscheidenden Scritte nicht zu vermögen, weit er die kaiserliche Ungnade fürchtete. Des Landarafen Borichlag, daß die Städte mit der Schweiz in ein Burgrecht treten follten, (den er felbit früher oft ausgesprochen batte), war ihm nun ploglich zuwider und die Rathichlage bes ichweizerfeindlichen Rurnbergs beftarften ihn noch darin. Das geschah eben in dem Augenblicke, wo die Freunde eines Bundes mit der Schweiz am meiften von Ulm bofften. Auf einem Tage in Biberach gelang es Befferer, ben Bund mit der Schweig zu bintertreiben; man griff bort zu den Beichlüffen einer früheren Berfammlung in Demmingen gurud, verbefferte biefe theilweise, unterhandelte mit Ronftang, das auf einem Schweizerhundniß bestand, traf aber teine befinitive Entscheidung. Nur Eines murbe nach Ulm's Borichlag beichloffen: follten die Städte noch vor dem Rusammentritte des Reichstags beunruhigt werden, so wollte man antworten: die Städte erfennen den Raifer als ihren Berrn, boffen auch, daß durch die Gnade des b. Weistes auf fünftigom Reichotag durch Raifer und Stände zu Gottes Ebre über diese und andere Sachen werde geschloffen werden. Sollte endlich bas Ansichreiben bes Reichstages etwas Be-'ichmerliches enthalten, jo murbe eine allgemeine Städteverfammlung, Die Ulm berufen follte, gutgebeißen. (Neujahr Befferer's Saltung reigte Sam und namentlich Bwingli jum größten Mißtrauen: "er bleibt gang falt, schreibt Sam an Zwingli; fein Bunder, wenn ich auch in den Andern, die von ibm, dem Apollo vieler, abbangen, feine Barme und keinen Gifer febe." Und Zwingli ichreibt nach Ronftang : "es ift icon ein Jahr, daß er mir aus verschiedenen

Grunden verbachtig ju merben anfangt. Stellt man ibn jur Rede, warum er es verschmabe mit une in Burgrecht ju treten, jo antwortet er ftets das Richtsfagende, er fürchte beim Raifer angustoßen." Db Befferer wirklich treulos war, taffe. fich nicht mehr entscheiden; 3mingli's Anklage menigstens ftebt fcmach ba. Dagegen arbeitete 3mingli um fo raftlofer an der Berwirklichung feines alten Planes, der Grundung eines Städtebundes: durch gemeinsamen Drud follte Illm gedrängt und vorwärts getrieben werden. Sier aber fab man trop alles Ruipruchs augstlich und beforgt bem unter bem 21. Januar ausgeschriebenen, nach Augeburg auf den 8. April festgefesten Reichstag eutgegen. - Dan batte junachft brei Fragen zu enticheiben, über bie der fleine Rath vor dem großen Bericht erstatten mußte: 1) ob des Raisers Ungnade ju erleiden oder 2) wie fich ihrer ju erwehren fei, und 3) wie man fich jum Spener'schen Abschied halten könne? Die erfte Frage murbe natürlich verneint: Die aus einem tropigen Berhalten entspringenden Gefahren waren zu groß; man wollte doch nicht Brediger und Obere der faiserlichen Billfür überliefern, fich jur Abbitte für das Befchehene gezwungen und noch einen "habn", d. h. Bogt auf's Saus geset sehen, wie dies mehreren Städten schon geschehen. Sich der kaiferlichen Ungnade zu erwehren — erschien als ein tollkühner Bedante. Bei der "nnmenfolichen Untrene" der Aurften mare die alleinige Gulfe des oberfcmabifchen Bundes boch gar zu geringfügig gewesen; ringe um Illm babe man Desterreich in Burttemberg, Chingen, Beigenborn, Rirchberg por den Thoren; ein Bund mit der Schweiz mußte bas mit der Eidgenoffenschaft ohnehin in beständigem Sader liegende habsburg noch mehr reigen — und an Revolution gegen ben rechtmäßigen Raifer werde man doch nicht denken wollen?

Diese vom kleinen Rathe geltend gemachten Standpunkte lieben, was auch jum Beschluß erhoben wurde, nur Einen Ausweg? "dem Spener'schen Abschied gemäß zu leken." Der Beschluß sollte dem Kaiser und den Städten
des Biberacher Tages mitgetheilt werden: Burgermeister und
Geheime erhielten den Auftrag, durch eine vertraute Mittelsperson "unvermerkt eines Raths" dem Kaiser zu berichten,
daß ein E. Rath dem Speper'schen Abschied bieber nicht
entgegengehandelt und das noch zuweilen nicht vorhabe; datauf hin sollte versucht werden, kniscrlicher Majestät Ungnade,
wie man möge, abzuschaffen.

Bis Innsprud murde U. Reithart und Dan. Schleider dem Raifer entgegengeschickt um ibn jur Ankunft in Deutschland zu begludwünschen und für die Stadt die Ehre eines faiferlichen Befuches auszubitten - "das Beitere liefe nd dann einleiten." Un Befferer, ber icon in Angeburg war, berichteten fie über ben Empfang. Nachdem ber Bifchof von Rouftang - Sildesheim, des Kaifers Bigefangler, fie vor der Andienz empfangen und sogleich mit väterlichen Reden begonnen, auch fich beschwert batte, daß in Ulm Leute seien, die übel von ihm reden, mabrend er doch der befte Freund der Stadt fei, - murden fle jur Andienz beim Raifer eingeführt. Dieser reichte ihnen "mit gnadigen, guchtigen Geberben" Die Sand und ließ ihnen durch den Bischof ausdruden: "er wiffe icon, mas fie wollen. Da er aber wegen ber Protestation noch feine Stadt angehort, fo wolle er auch fle nicht boren. Bon der Stadt Ulm aber, die fich foust ftets als frommen, geborfamen, und treuen Unterthanen vor Raifor und Reich gezeigt und der er defwegen auch vor anderen gnadig gemefen, batte er fich diefer übeln Sand. lung nicht verseben: auf fagerlichen Befehl mogen Die Wesandten dem Rath und der gangen Gemeinde sagen, daß die Stadt von der Protestation absteben und alles, was E. M. gebieten, würde, thun solle. Er hosse, daß dies alles unverzögert und noch vor seiner Ankunft in Augeburg sichehe; gemiß wolle er als römischer Kaiser niemand nichts unrechtes beißen, und dann wolle er der Stadt wieder ein gnädiger Gerr und Kaiser sein."

Bas thun? — Man befragte Befferer. Diefer aber batte nur üble Gerüchte über das Benehmen der ulmischen Wejandten mitzutheilen: man fage- fie baben den Abichied angenommen, weil man ihnen gefagt, daß auch Rurnberg fich dazu entschloffen babe; man babe fie angefabren und da seien sie abgebleicht: schlimmer rede man jest von Ulm als von den Turfen. Erft in einem zweiten Schreiben gibt er über die Stimmung der übrigen Brotestirenden genaue Ausfunft: dicfe, mit Ausnahme Nordlingen's, seien alle fest entschlossen, bei der Protestation zu beharren, der Rürnberger Befandte, Rreft, babe verfichert: feine Berren wollten eber Dant und haar laffen, und er felbst murde im anders Falle Rurnberg nicht mehr betreten. Daber rieth Befferer: bem Unfinnen bes Raifers nicht nachzugeben. Die bem Raifer zu gebende Antwort sollte binausgezogen werden, und aut werde es fein, vorher noch dem Bischof zu ichreiben, und ibm genug "Schmalz" baran zu thun, damit er die Sache auch genau vortrage. Beiferer's Borichlag, daß Ulm beim Brotest beharren folle, murde vom Rath am 10. Juni jum Befchluß erhoben. Die Antwort an den Raifer enthielt die Bitte : ju glauben, daß der Protest ja nicht Raif. Majestät, noch foust jemand, gegotten. Beil derfelbe blos que Berhutung unversehenen Unrathe und nicht wider den Raiser geschehen; weil man allzeit vorgehabt und noch vorhabe, geborsam zu sein und bis zu driftlicher Erörterung der Spaltung nichts wider den Abschied zu thun, so möge der Kaiser mit dem Begehren (des Rückritts von der Protestation) stille Reben bis zu Ende des beginnenden Reichstages. Dagegen wolle die Stadt Leib, Ehre und Gut an den Kaiser rücken, und sich den Beschlüssen des Reichstages gemäß dem Raiser wohlgefällig erzeigen. Erasuns Rauch ich nabel wurde mit der Antwort an den Bischof von Konstanz gesendet und dieser noch besonders um seine Verwendung beim Kaiser gebeten; es wurde ihm dafür eine ziemliche Vereirung in Aussicht gestellt. Da eine weitere Aeußerung saiserlichen Unwillens nicht ersolgte, so reiste Rauchschnabel Ende Junis mit dem Danse der Stadt sür den Bischof, einem mit 300 Goldgulden gestüllten silbernen Pokale, nach Angeburg.

Die Eröffnung des Reichstages erfolgte am 20. Juni. Die Justruktion der Ulmer Gesandten (Besserer und Schleicher) gieng dahin, Ulm wolle sich in Glaubenssachen nach dem richten, was auf einem Ronzil oder einer Rationalversammlung mit Grund göttlicher Schrist entschieden werde. Das kaiserliche Ausschreiben hatte einen Passus enthalten, der die Zusage enthielt, daß der Kaiser eines jeglichen Gutbedünken, Opinion und Meinung bören und erwägen wolle, so daß mit Entsernung dessen, was zu beiden Seiten nicht recht gehandelt sei, die einige und wahre Religion angenommen werde. Das ermuthigte, und Zwingli sorderte Sam aus, daß er sich

bereit erffare, neben ben Sauptern Luther, Zwingli u. A. verfonlich vor dem Raifer über Glauben und Lehre Rechenschaft zu geben. Aber bald zeigte fich, daß jene Aufage eben eine Bhrase war. Schon am 9. Juli schrieb Befferer beimes der Kaifer und die Rathe feines Glaubens baben beschloffen. daß alles beim Abichied von Speper bleiben muffe, er werde bles jagen: "alfo wollen wir es ban, und alfo werdet ihr es halten." Auch des Bapftes Botfchaft, fügt er bei, verfandte in diesem Sinne mit ihnen. Der Bapit aber sei den Deutschen fo feind, daß er gerne wollte, Deutschland ware ein lauterer See, vom Konzil wolle er gar nichts wiffen, überhaupt fei er der ungetreuefte Bub auf dem Erd. veich, deffen gange Brattif daranf ftebe Deutschland ju verderben und dem Raiser die Einnahme Rom's (1527) beimzugeben. Doch nicht über die Gegner nur: gleich bittere Rlagen mußte Befferer über die Evangelischen selbst führen. Aber freilich, ju der Spaltung unter den Städten, die fich gegen einauder hielten "als ob fie einander faum tennten", trug Illm's Saltung selbst bei, wie wir bald sehen werden. Riemand, flagt er, wiffe, hinter wem er fige: feither babe es doch in Religionsfachen nur zwei Barteien gegeben, nun feien ihrer drei, und ibm "gefallen die Lutherischen noch schlechter als die Römischen." Vorberathungen über die gemeinsame Haltung, die sehr nothwendig gewesen waren, wurden, nachdem Ulin, Augsburg und Rürnberg fie vorgeschlagen, von den übrigen Stadten abgelebnt: Die Gefandten ließen nicht einmal errathen, ob fie ein Ronzil oder eine Rationalversammlung munichten; fie enticuldigten fich, "bierüber feinen Befehl zu baben : fomme es an Die Religion; jo werden ihnen ihre herren ichon der Sache Kundige. fchiden." Go viel "bife Brnttiten" maren, nach Befferer's

Bericht, noch auf leinem Reichstage gewesen; einen froblichen Duth rubmt er nur bei Landgraf Philipp.

2Bie befannt, fo enthielt die taiferliche Proposition bei Et Eröffnung wiederholt bie Aufforderung, daß alle Stande in ber Religionssache ibre Meinung außern follten. traten gunachft die Kurften, Rurnberg und Reutlingen gufammen, um über ibr Befenntnif (icon von Defandthon nach den Schwabacher Artifeln vorbereitet) in's Reine an tommen. Dieje Sonderung veranlagte Befferer zu einem Berichte nach Ulm, in dem er fagt : jeder febe eben nur auf feinen Bortheil, fo merbe mohl auch Ulm an den feinigen denten durfen. Als die Rurnberger Gefandten bintennach Befferer von ibrer Busammentunft beim Rurfurften in Renntniß festen und ihn baten, es nicht zu verargen - fie mochten, da fle ja fonft in allem einig seien, auch in diesem Sandel nicht in Amiesvalt kommen: da verhehlte er ihnen seinen Unmuth nicht und fragte, ob fie wohl überhaupt ihn noch benachrichtigt hatten, wenn ihnen nicht der Gedauke aufgetaucht mare, daß er am Ende gar icon von allem nuter, richtet sei? Und freimuthig fügte er bei: es fonne bei einer folden Saltung wohl fo tommen, daß die am tiefften fteden bleiben, die fich am besten hinauszuschieben gedenken. - es follte von allen Standen eine Erflarung eingereicht werden. Ulm batte fich nun mit Strafburg und Ronftang, ebenso mit den oberlandischen Städten zu gemeinsamer Erklärung einigen können: doch wollte man mit Strafburg nicht gemeinschaftlich operiren, weil es durch die Abschaffung der Meffe beim Kaifer übel angeschrieben mar. Die Oberländer aber hielten diesmal gerade mehr zu dem entschiedeueren Strafburg, als zu dem bin und her lavirenden Ulm. erhielten die Ulmer Gefandten vom Rath die Bestättigung

eines von Besserr vorgelegten Entwutse, an dem der Rath nur "einige zierliche" Verbesserungen vorgenommen batte. Die ulmische Erklärung enthielt den Antrag auf Berufung eines Generalkonziliums.\*) Richt sosort wurde sie eingereicht; da alle Tage etwas Anderes vorsalle, meinten die Gesandten, so sei es besser zuzuwarten und die Leute vorsechten zu lassen, d. b. der Partei der Angsburgischen Konfession den Vortritt einzuränmen, die am 24. Juni sich erklären wollte. Am Tage der Uebergabe (25.) wurden auch die Städte zu Hose gerusen. Die Protestirenden mußten, nachdem die Richtprotestirenden (Augsburg darunter) vom Marschall auf die eine Seite gestellt worden waren, auf die andere steben und wurden von Psalzgraf Friedrich nicht eben freundlich angelassen: "er mochte uns auch nicht recht nennen."

<sup>\*)</sup> Der Echlug lautet: "fo aber, alleranabigfter herr und Raifer, über allen getreuen und angewendeten Aleif, jo bicfes zwicfpalte balber auf allen biebor gehaltenen Reichstagen jum begierlichften Bebacht und porgementet worben ift, fein ander füglich Mittel ober Beg ermeffen ober gefunden werden mag, benn biefen Zwiefpalt unferes b. driftlichen Glaubens burch ein gemein Generaltongilium beigulegen und zu bewenden: fo ift und gelangt hierauf und bem allem nach an Em. Raif. Großmachtigfeit anftatt eines E. Rathe unfre unter-. thanige Bitte, Ersuchen und Begehren, Em. Raif. milbes Gemuth - wolle bas alles ju Gergen und Gemuth führen, ein gemein Generals . . fongilium beidreiben, verfammeln und alle Gelehrten bagu berufen ; auf bemjelben follen fich die unfern ihres Gemuthe auch boren und vernehmen laffen. Was alsbann barin beichloffen und angenommen wird, tem will und wirb auch ein E. Rath ale Em. Maj. und bee b. Reiche driftlich geborfames Mitglied nich gemäß balten und ibm nachleben. B. Befferer, Altburgermeifter, und Dan. Golet ... der, Gefantte ber Statt 11im." -

langten die Gefandten Bedentzeit und wählten einen Aussichus zur Borbereitung einer gemeinsamen schriftlichen Erstämng, in der sie versicherten ihr Gewissen habe fle nebst anderen Ständen zur Protestation genöthigt; auf Grund der Schrift wollen sie sich gerne weisen lassen, seien auch — wie sie in Speyer bei der Türkenhülse wohl gezeigt — sonst in allem zum Gehorsam bereit und bitten düber die kauerliche Ungnade, durch Verunglimpfung ihrer Nißgunstigen entstanden, von ihnen zu nehmen. Nun gab auch die Ulmer Gesandtschaft ihre zahmere, spezielle Erklärung ab vor Ansfang Juli.)

Alls nachber: am 9. Juli fammtliche Droteftis rende Stände auf dem Rathbaus aufgefordert murden, Die Stud anzuzeigen, in denen fle gewissenshab ber beschwert feien, und ihre Bollmacht, besonders in ber Religionsfrage, nachzuweisen, da fiel es endlich auch ben Fürsten wieder ein, daß man eigentlich auch die Stadte ju gemeinsamem Berhandeln einladen follte. Da fie aber die Unerfennuna . der übergebenen Ronfession jur Bedingung machten, jo konnte ulmischerseits davon keine Rede fein. Go vereinigten fich fammtliche protestirende Stadte gur gemeinfamen Erflarung an die "Deputation" anfatt an den Raifer, und Ulm trat dem Aftenstücke bei, welches, um es kurz zu sagen, den Gesammtinhalt des Speper'schen Abschieds als Brund ihrer Beschwerde benannte. Aber, gestüpt darauf, daß jeder einzelne Stand fich erklaren follte, reichte Ulm noch eine ipezielle Erklärung ein, die ein gang getreuer Ausbruck feiner achselträgerischen Politik mar. Bon Gemiffens gründen, wie die gemeinschaftliche Rechtfertigung, weiß dieses Aftenftud nichts; die Theilnahme Ulm's an der Protestation wird bier vielmehr auf den "Unrath" geschwen, der mög-

,

licher Beise Faus ber Annahme des Abschieds für Ulm batte entsteben tonnen, fur biefe Stadt, die ja unter ben verbotenen "Reuerungen" nur die Bredigt eingeführt bat, und gwar aus Beforgniß daß, wenn die Obrigfeit es nicht thue, fie von ben Unterthauen bagn gebrangt wurde. Rachdem man Ach auf den Kortbestand der Deffe in Ulm berufen, führte man als letten Beschwerungsgrund nur bas noch an, bag teiner dem andern die Seinen folle des Glaubens halber ichnken, ichirmen und entbalten dürfen, - Denn wenn biefer Artifel nach einer Richtung bin ausgelegt murbe, fo mare die Stadt gehalten, ihren Bredigern, wenn diese vor die geiftliche Obrigfeit gefordert wurden, allen Schut zu verfagen. Außer Diefer Beschwerde ift aber eine eigene Ulmer Ronfeffion, wie g. B. von Strafburg und ben Seeftabten geschehen war, von Ulm nicht eingereicht worden, vielmehr vermieden die Gefandten aufe angitlichfte irgend einen mefentlichen Duntt der Protestation zu berühren. Eben diefe Menaftlichkeit war auch der Grund, daß ein Bundnig Ulm's mit den genannten Städten nicht zu Stande fam — und daß Ulm durch diese Saltung wiederholt febr in Diffredit tam. "Die von Illm, ichreibt ber Demminger Stadtichreiber Maurer an Zwingli, find gar tein Rug: fie haben fic für fich felbit allein verantwortet, teiner Stadt nichts bavon gejagt und fürchten den todten Menichen mehr, denn den lebendigen, farken, mahren Gott: der erbarm' fich ihrer und belf' ihnen!" Und nicht nur das Bertrauen war weg; es brobte eine Stimmung Blag ju greifen, welche Beitritt ober Ractritt Ulm's gleich gering anschlug: es beift in jenem Brief weiter: "das kummert uns gar nichts, und find obngezweifelt, ber Berr, auf ben wir gebaut und gegeben, ber werde uns erhalten, und obschon die ganze Welt, geschweige

benn die von Ulm, von Gott abweichen, wird Memmingen boch Bethlehem bleiben." In Ulm felbft batte Sam Beraulaffung genug, fogar auf der Kangel die gangliche Unauperläßigkeit des Rathes mit bitterften Borten zu geißeln. Am Stephanstag 1530 g. B. jagt er: "es geht unfern Dberen wie den Mullerknechten. Bie feindlich es in der Ruble rumpelt, so irret es fie nichts; wenn aber unfer einer in ber Rüble follte ichlafen, fo konnte er feine Rube baben. Unfere Oberen find des Rumpelus gewohnt und ichlafen nichts besto minder, man fag, man fcbrei, man ermabne und ftelle vor, wie Chriftus und fein Bort fo gar feinen Blat babe! Db es icon dabin fame, daß man wollte von Chrifti wegen bandeln, jo mär es allweg das lette, mußte allweg binten bernach geben. Christus bat einen großen Rampf überfontmen, er will gar nicht mehr in die Rathoftube und zeigt an, wie es bei den Seiden zugegangen, die die Religion zur eriten Sache machten; gang anders unfere Oberen, Die Doch gute Chriften fein wollen." Gin andermal beißt es: Bie wollet denn ibr Oberen bestehen am jungsten Tag? Die Beiden werden euch verdammen zur Bolle mit benen von Rapernaum." Es war bobe Zeit, daß man fich aufraffte. Zwischen Ratholifen und Lutheranern traten Bermittlungs. versuche auf; und wie man die Zwingli'sche Bartei von der Lutherischen mehr und mehr zu trennen suchte, so wurde auch an einer Spaltung zwischen den einzelnen Ständen gearbeitet, indem bald Sachjen, bald Soffen gefodert murbe: auch Ulm durfte fich nicht beleidigt fühlen, wenn der Bigefangler ihm mit den freundlichsten Worten und Ermabnungen nabe tam. — Sam fürchtete bereits, der Rath möchte noch ganz auf die faiserliche Seite übertreten und Die Stadt \_dem Evangelium verloren gehen." Der Kaifer gieng am 7. Sep.

tember jo weit, daß er feine Ungnade erflarte und Berbachtung der fatholischen Religion bis jum Insammentritt eines Rongile verlangte: am 11. erflarte er ben Ratbolifden, er iei entichloffen, ben Brrtbum mit Gemalt zu ftrafen und ande gurotten; andere Rationen baben ihm ihre Gulfe icon angeboten, fle mogen anzeigen, ob fie ibm auch bebulflich fein wollten ? Diefe Radrichten bestimmten den Rath "gang unvermertt" fich mit allem Bedarf für eine Belagerung ju verfeben. Da bas Berücht auftauchte, ber Kaifer gedente nach dem Schluffe des Reichstags jur huldigung nach Ulm ju fommen, fo war diese Radricht so unangenehm, daß man in Angeburg andstreuen ließ: "es zupfe in Ulm ein wenig an ber Beftileng." Am 24. September murbe auch ben Stadten ber Reichstagsabicbied verlesen, nachdem die evangelischen Burften fich ichon gang entichieden bagegen erflart batten. Die entschiedenen Anhanger ber augeburgischen Konfession, Nurnberg und Reutlingen, und Die zwinglischen Bierftabte mußten dabei abtreten, Ulm nicht. Seine Saltung batte es Der Gegenvartei ermöglicht, Die Stadt immer unter Die Beborfamen ju ftellen. Erft der Berdrug über Dicie Praxis ichrint einen Unfteg gegeben zu baben, bag bie Befandten endlich mit offenem Biffer auftraten. Sie bachten an eine gemeinichaftliche Erflarung der Stadte, worin die Ablebnung des Abichieds mit der Gemiffenspflicht begründet und um ein Rongil gebeten murbe; es scheint, als fühlten fie auch bas Bedürfniß, fich bei den Städten befferes Bertrauen zu erwerben; wenigstens fügten fie bei: wenn man fie ichon jest immer unter die Geborfamen ftelle, fo beforgen nie boch. wenn es jum Werfe gebe, werden fie zu den Ungeborfamen gehören. Roch ehe von Um die betr. Beisungen wegen ber Erklärung eingetroffen maren, batten mit Ausnahme ber

vier, die der Augsburger Konfession angehörten, icon fammtliche Städte dem Standeausschuß eine Antwort übergeben, in der fie die Buverficht aussprachen, daß der Raifer wie bisber alles jur Erhaltung des Friedens thun und mit dem Babit bas veriprocenc Rongil ausschreiben werde, unterdeffen werden fie fich in allem gehorfam erzeigen, mas nach ben Reichsordnungen Friedens und Rechtens fei. Die Antwort war, daß Bfalggraf Friedrich ibnen einfach die Frage gur Beantwortung porlegte: ob fie bei Raiferl. Dajeftat bleiben, mit ibr den Arieden im b. rom. Reich und den mabren driftlichen Glauben erhalten wollen oder nicht? - Dbgleich die Bitte um Bedentzeit nur für denselben Tag gewährt wurde, so wiederholte doch Ulm mit Sall und Arantfurt das Befuch um Bedenffrift: Die faiferlich gefinnten batten naturlich gleich erflärt, daß fie feines Termins bedurften, fondern bei Raifer und Reich bleiben und um Belaffung beim Abicbied von 1529 baten. Run erft, nach jener inhalteschweren Frage, erflärte (1. Oftober) der Rath: im Ramen des allmachtigen Gottes wolle man in den Speper'schen Abschied nicht willigen, menn es auch die andern Städte alle thun follten, und auf die Schidung ber gottlichen Bnabe marten. Man wurde durch das Borgeben des Raifers mit Gewalt weiter gedrängt. Mitte Oftobers wurde den Städten ber Reichstagsabschied und im Anhange desselben ein Religionsabicbied verlesen, welch letteren dieselben nicht nur nicht gemildert, sondern noch verschärft fanden - man batte die Stadte wegen der Religionsfrage auch gar nicht mehr befragt. Die "faiferlichen" (fatholisch gefinnten) Städte batten fich inzwischen noch verftärkt und murden schon unwillig: als Ulm, Arankfurt, Angsburg und Sall nur eine Abschrift des Abschieds verlangten - freilich wurde ihnen dies Gesuch

. .

auch Aus und barsch abgeschlagen. Am 15. sollten sie sich erklären; da bebarrten sie darauf, auch nicht antworten zu können. Am 16. traf von Ulm die Nachricht ein, daß man den Abschied nicht annehme: die Gesandten sollten bezüglich der Geborsamstreue der Stadt auf all' ihre Leistungen mit Gut und Blut hinweisen, solche auch für die Zufunft geloben, und vom Kaiser erbitten, daß Ulm und alle andere ehrbaren, dem Evangeliv anbängigen Städte bis zum Konzil bei ihrem Besenntniß belassen, oder wenigstens auch in den Genuß des den Fürsten angebotenen Verzugs bis 15. April eingesetzt werden.

Man fab in Um begreiflicherweise voraus, daß diefe Bitten erfolglos bleiben werden. Daber und im Sinblid auf die unzweifelbaft drobenden Gefabren der lette Schritt den man endlich that, einerseits um fich entschuldigen zu konnen, andererseits um, "wenn es zu Berte gienge," einen Rudbalt an baben. Man brachte endlich die Angelegenheit vor die Gemeinde, nachdem man bisber alles Andringen berfelben immer wieder gurudgewiesen batte. Der Schmörbrief. so wurden die Gesandten instruirt, verlange, daß alles, mas Leben, But und Blut der Gemeinde anbelange, nicht obne die Befragung berfelben entichieden werde, und man wolle nun demgemaß verfahren. Am 2. November beschloß der Rath. abstimmen zu laffen, fo, dag ber mehrere Theil der Gemeinde den Ausschlag geben follte, "da jedem Armen an dieser hochwichtigen Sache gleich fowohl, als bem Bernioglichften, Geel, Leib, Ehr und Gut gelegen fei." Am 3. Roventber wurde die Gemeinde versammelt. Bürgermeifter Matth. Rraft batte den Anftrag erhalten, den Burgern die moglichten Folgen der Ablehnung vorzustellen : "aus der faif. Acht und Aberacht tonne Sterben, Berderben, Blutvergiegen, Berftörung der Stadt, Schmach, Spott, Schande, Unehre, Wegführung von Weib und Kind, endlich Beraubung des Gebiets erfolgen.

Ber aber den Abschied annehmen wolle, dem könne, wenn er wider sein Gewissen darein willige, Gottes Gnade verwirft und sein Zorn und ewige Berdammniß erwirft werden. So möge denn jeder Biedermann alle diese Gründe vernünftiglich zu Herzen und Gemuth führen und dann-nach Erwägung von dem allem erwählen, ob er den Abschied annehmen oder verweigern, bei der Bahrheit bleiben und Leib, Ehre, Gut und was ihm Gott der Herr mit Inaden verliehen, das alles in die Schanz und Bagspiel stellen und schlagen wolle; was jeder beschließe, solle zu künstigem Gesdächtniß aufgeschrieben werden."

Der Rath batte richtig gerechnet. Die Bürgerschaft entichied mit 1576 Stimmen gegen 244 für die Ablebnung des Abschieds. Und man hätte das früher voraussehen, man bätte durch die Berufung an den Gesammtwillen früber icon die Bidermartigkeiten der Situation, den größeren oder geringeren Berlust an Bertrauen und Geltung vermeiden können: es maren inzwischen von Seite berBurgerschaft ebenjo bringende Mabnungen, wie die Sam'ichen, an den Rath gelangt, maren aber auch immer abgewiesen worden. Dem Rathe aebührt daber, wenn von feuriger und energischer Singabe Ulm's an die Sache der Reformation und von einem bestimmenden Ginfluß Ulm's auf den Bang der Reformation die Rede ift, bis jum 3. November 1530 der geringste Antheil am Ruhme. Bie hoch von Sam dieser Beschluß der Bürgerschaft angeschlagen wurde, geht aus einer Stelle seiner Bredigt am St. Johannistage bervor; er ftellt darin eine Bergleichung an zwischen den alten Märtprern und seiner Begenwart - "wie halten wir und? Wir hatten dem Rai-

fer eine Antwort gegeben auf bem Reichetag, Die ift vermifcht gemejen mit viel pabitlichen Borten, bennoch bat man es nicht annehmen wollen. — Darnach erft bat man es an Die Bunfte gebracht, Die baben frei befennt, fie wollen beim Borte Gottes bleiben." Best, nachdem man burch bie Abstimmung ber Bürgerschaft einen Rückhalt gewonnen, fam man bazu, eine runde und bundige Instruction an die Gefandten nach Augeburg zu schicken; nun wurden fie angewiesen, obne Verzug mit den Ständen zu bandeln, ibnen den Berlauf der Sache nach einem beigefügten Diffiv darzustellen und Dieje Urfunde julett felbit ju übergeben. Bei ben Standen iprach man in diesem Mistib die hoffnung ans. daß fie die lange Bergogerung einer endlichen Autwort gurecht zu legen wiffen werben, ba biefe Sandlungen fo bochwichtig gewesen, "daß uns um Beiterung zu verhüten nicht wohl geziemend oder fügfam fein wollte, binter und obne sonderes Borwissen und Billen unfrer gemeinen Danns in denselben zu ichließen und fürzunehmen." - "Go baben wir demnach im Ramen Gottes und zu Berhütung angeregter verseblicher Unanad die Sandlung an unsern gemeinen Mann gelangen laffen; der hat fich nun am End mit une und wir mit ihm zu der Reinung entschloffen : daß wir unfern Boreltern gleich Kaiserl. Rajestät als unserm rechten nach Gott einigen und anädigsten Geren in allem, mas Leib und Gut belangt, wie frommen getreuen Unterthanen gebührt, allen unterthänigen Gehorfam leiften wollen; wir gedenten uns auch in Sachen unsern h. driftlichen Glauben betreffend vermoge gottlichen Borts, foviel uns menfchlich und möglich, der Gebühr und unberweislich ju balten: wir tonnen und wiffen aber den Abschied gemeinen Standen im Glauben eröffnet Gemiffenshalb — darin uns aber Raif. Daj.

aus angeborner Raiferl. Midte, Gnte und Engenden ohne Zweifel ruhig und frei zu bleiben allergnädigst bedenken wird — nicht anzunehmen ober zu bewilligen."

Der ungnädige Ton des Abichieles vom 13. Oftober ließ endlich ein Ende ber angitlichen Engberzigfeit, welche feit dem Tage von Rotach Lutherische und 3winglische zum Schaden des gangen Meformwerfes getrennt, möglich werden. Bunachst maren es Die Stähte, Die wieder aufammentraten: Diesen mußte natürlich in ihrer Isolirung bas Gefühl ihrer hoffnungslofen Schwäche nabe genug treten. Nachdem der Abichied verlefen mar, traten gunadift Die Gefandten Ulm's, Strafburg's, Rurnberg's und Memmingen's ansammen und redeten davon, daß man, da fie von beiden Seiten jo bart angegriffen werden, einander möglichst Beiftaud thun follte: Rurnberg, Ulm, Strafburg besonders, maren in der Lage gu erflaren, daß ihre Oberen einem "Berftandniß" geneigt maren. Die Rathe des Aurfürsten und Landgrafen giengen jogar noch weiter, indem fie aufagten, fie wollten fich bei ihren Berren verwenden, wenn die Stadte Reiter notbig batten. Der Graf von Mannefeld erbot fich, eine Annäherung an Sachsen, beffen und ganeburg zu fördern - und daß zwiiden Melanchthon und Bucer in Augsburg eine Vermittlung in der Rachtmablefrage ju Stande gefommen mar, ließ die Ausschnung noch leichter scheinen. Schon hatte Rurnberg fich bei den Gelehrten Raths erholt, ob man den Raiser befriegen durfe, und die bembigende Antwort erhalten:

Triegen dürfe man nicht, aber man dürfe sich wehren. Babrend man nun sich entschloß, Sachsen mit den Seinigen und Ulm, sowie Straßburg, mit ihrem Andange verhandeln zu lassen, auch Ulm schon ein Schuße und Trußbündniß mit Augsburg, Biberach, Hall und Isnn anbabnte, erschien die Einladung des Kurfürsten von Sachsen zu einem Protestantentage nach Schmalkalden auf Montag nach Katharina. Da der Tag aber alsbald wieder auf den 22. Dezember verschoben wurde, so entstand bei Ulm neues Ristrauen, das jedoch durch die Nothwendigkeit überwunden wurde, das Vershältniß zum Kaiser klar werden zu lassen.

Die ulmischen Gefandten (Befferer und Schleicher) was ren inftruirt, auf ein ftartes allgemeines Bundnig der Evangelischen zu bringen, bas in zwei Rreise zerfiele: ben fachfifchen, der fich bis Nurnberg und Sall erstreckte, und ben oberlandischen, mit den oberen Städten, Beilbronn und Reutlingen und mit Ginschluß der Gidgenoffen. Anfangs nahmen die Berhandlungen einen guten Berlauf, man schien so vernünftig genug geworden zu sein, um nicht noch einmal wegen der theologischen Sondergantereien dem gemeinsamen Reinde gegenüber fich zu schwächen: sogar ein förmlider Trugbund fam in Rede, und ber eidgenöffiche Gefandte Sturm erklärte Namens der Städte ihre Bereitwilligkeit jum Abichluß eines folchen Bundes. Aber die gehoffte Ginmuthigfeit blieb doch aus. Um 28. Mary 1581 murbe ein zweiter Tag in Schmalfalden gehalten, "zu Bollftredung bes driftlichen Berftandniffes." Auf Diefem Tage murbe wohl durch Bucer's Bermittlung das Bekenntnif der 4 Städte als übereinstimmend mit der augsburgischen Konfession anerkannt, auch auf 6 Jahre eine Bereinigung ju vechtmäßiger Gegenmehr gegen unbillige Bewalt gefchloffen - aber bom Eintritt der Eidgenossen in den Bund wollte man nichts wissen, so dringend auch Konstanz vor einem Bunde gewacht hatte, in dem die Eidgenossen, Rürnberg mit den Seinen und Brandenburg sehlen sollten. Die Ausschließung der Schweisger verstimmte tief; noch größer aber war die Ueberraschung, als auf einem serneren Tag in Frankfurt (Ansang Juni) die lutherische Orthodoxic wieder mit ihrer ganzen Unduldsamkeit bervorbrach, indem der Kursürst zwar bei Straßburg und Ulm sich für ihre Bemühungen zu Gunsten des Beitritts der Schweiz bedanken ließ, aber als Bedingung ihrer Aufnahme Einigkeit im Glauben sorberte.

Für Ulm mar diese Wendung doppelt unangenehm: bier batte man fich bei der Durchführung der Reformation den Schweizern jo sehr genähert, daß nicht nur auf dem firchliden, fondern auch auf dem politischen Bebiete eine Berbindung beider gar nicht unmöglich schien; man dachte, da der schwäbische Bund immer mehr maufte, entschieden an ben Eintritt in's Schweizer Burgrecht und an den Austritt aus dem fadifichen Bundnif. Die Nachrichten, die nach der Schweiz gelangten, befriedigten dort in bobem Grade, und Zwingli drang mit aller Macht darauf, daß ein Städtebund ob. ne die Fürsten zu Stande komme: "babe ich dich nicht in Bern daran erinnert, schreibt der glübende Möpublikaner an Sam, daß Die Fürften, jo fehr fie auch den Schein ber Begunftigung des Evangeliums amichmen wollen, doch den Zuß zurückziehen werden, sobald fie merken, wie diefe unfere Freiheit ihrer Billfür mit der Zeit in den Weg tritt? Lag uns also jest vor allem dahin freben, daß in biederer Weise eine Freundschaft der Städte zu Stande komme." Leider gelangte Zwingli's Plan nicht zur Realistrung, erhielt vielmehr durch Awingli's Tod in der

Schlacht bei Rappel ein trauriges Ende. Durch Diesen Tod murben auch die Oberlander, die nun ben ftarten Rud. halt an der Schweiz verloren hatten, der ihnen guvor ficher gemefen, mit Rothwendigfeit in das heerlager des ftrenglutherischen Sachsens getrieben. Am 19. Dezbr. wurde nun in Frankfurt allerdings eine formliche Kriegshilfverfaffung beichloffen, zu deren hauptleuten Sachsen und heffen gewählt wurden, aber ein volles Bertrauen mar damit noch lange nicht bergeftellt, im Gegentheil: Das Diftranen mar augenblicklich wieder da, als der Raifer, den diefes Protestantenbundniß denn doch flugig gemacht, durch Mainz und die Bfala neuerdings mit Sachsen in Unterbandlungen trat, deren Rolge war, daß Sachsen seine Berbundeten auf einen Tag nach Schweinfurt berief. Dort waren die Ulmer Befandten instruirt, dem Rurfürsten sowie auch den Protestirenden überhaupt auf's eindringlichfte vorzustellen, wie eine Trennung wegen bes "lutherifchen und zwingli'ichen Streites nur ju beschwerlichem Unfall, ju Abwendung von Gottes Bort, und ju Berderben an Leib, Ere und Gut" führen wurde. Sie follten daber beantragen, daß man doch bis auf ein frei driftlich Kongil Geduld tragen, gang allgemein auf Arieden bis auf dieses Rongil dringen und feine Berftreuung verurfachen moge, um fo mehr, da ja diefes Bundnif icon seinem Ramen nach mit diesen (theologischen) Sändeln nichts 2Bo nicht, fo mußten Strafburg und Ulm m thun habe. ihren eigenen Weg geben. "Aber diese Drobung blieb nicht nur unerfüllt, fondern es gieng auch noch gang anders. Denn der Raifer ließ als Bernittlungsvorichlag einbringen: die Broteftirenden follen über die Augeburgifche Ronfeffion binaus bis jum Rongil feine weitere Neuerung vornehmen, den 3m ingli'fchen und Biedertaufern nicht anhängen 2c.; dafür

aber follten fie auch Rube baben vor den gerichtlichen Berfolgungen, womit gleich nach bem Augsburger Reichstage das Reichstammeracricht gegen die Brotestirenden vorgefahren mar, sowie vor jeder andern Anfechtung." Und Diefer Bropo-Ation gegenüber mußte ber Bund zwischen Ulm und ben Schweizerischen vollende brechen. Ulm gab, sowie Strafburg, ichlieffich feine Buftimmung jur Augeburgischen Konfestion und erflarte fich bereit, Dieselbe mit zu unterzeichnen und derfelben der Lebre balb "mitzugebalten." Da nun anch die Awinglischen Städte — menn auch nur formell — die Augsburgifche Konfession angenommen batten, so fonnte auch der gange ichmalfaldische Bund die faiserlichen Brobontionen annehmen, und fo tam endlich am 23. Juli 1532 der porlanfige Religion sfriede von Rurnberg ju Stande, der den Brotestanten Frieden bis jum Rongil gemabrte, mogegen fle ieder weiteren Reuerung bis dortbin fich au enthalten batten.

Für Um freilich tam diese Bedingung zu spät. Jene Abstimmung der Gemeinde vom März 1531 hatte den Rath auch veranlaßt, im Junern mit der Durch führung der Reformation Ernst zu machen. Schon während des Angsburger Reichstags hatte Sam "in Anbetracht der ängstlichen Zeiten" ein Gutachten absassen muffen, wie die Gnade Gottes erbeten werden möchte. Bald darauf hatte Sam an der Spize der Ulmer Prediger einen Antrag auf Einführung einer christlichen Ordnung gestellt, um den Jorn Gottes, der größer sei als zu der Bater Zeiten, abzuwenden: da sollten

Die frühern Gesche gegen Gotteolafterer, Chebrecher, Surer und Spieler erneuert, Die Abgotterei abgestellt, dem Bolt ein freier Blat jur Gottesverehrung eingeräumt werden, bamit nicht ... Gott mit bem Teufel bausbalten mune und Chrift mit bem Antidrift:" bas Wort Gottes follte reichlicher gepredigt und alle Tage Morgen- und Abendachet mit Abfingen von Pfalmen und Borlefung eines Kapitels aus A. und R. I. abgebalten, öffentliche Taufe und Abendmablofeier eingeführt, die Rinderlebre und der Rrantenbesuch eifriger betrieben werden. Bei ber Taufe - nur fie und bas Rachtmabl find von Chriftus befohlene Ceremonien - "foll nur Baffer gebraucht werden, obne Chrisam, Del, Salz und Beibe. was nur Menfchenfundlein find." Bur Kindetaufe beftebe kein eigentlicher Befehl, duch laffe fie fich aus dem A. E. burch die Beschneidung rechtsertigen. Das Rachtmahl soll "ohne Erbebung des Brodes, nicht in Defigemandern, unter Rreuzmachen, feltsamen Gebarden, Ginweihungen, Gejängen, in fremder Sprache" ausgetheilt merden, fondern nach der Einsetzung Chrifti. Bilder wurden für abgöttisch erklart, auch die Abschaffung der Feiertage empfohlen. Besserer meinte, Beihnachten wenigsteus mochte gefeiert werden. Die Biedettäufer follten geduldet werden, wenn fie nichts gegen Die bürgerliche Polizei thun, benn Unglaube und Errthum And Lafter des Herzens, damit bat die weltliche Obrigfeit nichts zu schaffen. Rut wer muthwillig in seinem Irrthum bebarre und ihn beimfich auszubenten fuche, foll in's Befannig tommen - chenfo die, welche lebren, ein Christ tonne fein Oberer fein und feinen Gid fcmoren : weil biefe fich micht burgerlich halten', follen fie auch ihrer burgerlichen Areibeit beraubt und ausgetrieben werben. - Im Aribjahr 1531 murde endlich nach langer Erwägung ein Neurner

ausschuß für die Neugestaltung des gangen Rirdenwesens niedergesett.

. Mit der Reunerkommiffion follten von Strafburg Bu-Der, Defolampodius von Bajel, von Ronftang Minbrof. Daurer fich vereinigen :--- 3winglianer gwar, boch Manner von verföhnlichem Befen, mit Cam befreundet und gang geeig. net, auch dem politischen Intereffe der Stadt Borichub gu leisten. Die Berufenen traten gegen Ende des Mai ein, und alsbald begannen mit den Geheimen die Berathungen über die Bebandlung der Aufgabe. Befferer mar im Bade und da er der Einladung des Rathes, balder beimzufommen, nicht Folge leiften konnte, so erhob er wenigstens von Ueberfingen aus feine marnende Stimme gegen die Uebereilungen, wie fie nun von den Bradifanten verlangt murden. Man fcob die Berathung bis auf Befferer's Beimtehr binaus, doch traf man andererseits Magregeln, um namentlich auf bem Lande die Bevölkerung auf die bevorftebende Durchführung der Reformation vorzubereiten. Sammtliche Landbewohner mit Beibern, Rindern und allen die nur Rrantbeites, Alteres, oder Reuersbrunft halber erscheinen tonnten, murden particenweise in die Amtsorte vorgeladen und dort jum fleißigen Besuche der Bredigten, die über die Rirchenverbefferung demnachst gehalten murden, sowie jur sofortigen Entscheidung aufgefordert; Bottes emige Belohnung und zeitliches Glud wurde ausdrudlich in Aussicht gestellt. Die Prabitanten hielten nun von Ende Mai an bis über die ersten Tage bes Juni ihre reformatorischen Bortrage in Ulm, Leipheim, Langenau, Geislingen. Wenn man bedenft, daß im Landvolfe ein Ameifel an der Auftprität der Rieche und ihrer Lehren bis jest eigentlich kann erwacht war, so muß zugegeben werden, daß da Mancher fich reformiren lief obne

einen rechten Einblid in die Frage selbst zu erbalten, jedoch leitete der Rath sein Recht zur selbständigen Reformation darans ab, daß das vom Raiser versprochene Konzil eben immer noch nicht zusammenberusen worden sei. Als endlich Besserer zurücklam, vereinbarten die Renner 18 Artikel, die das Ulmer Glanbens bekenntnis ausmachen und die wir ihrem wesentlichen Inhalte nach hier geben.

Artitel 1. Alle Menichen find Rinder bes Borns von Ratur, mogen auch nichts Göttliches verfteben, noch weniger wollen. 2. Beffen fic aber Gott erbarmt (ber fich erbarmt ober verhartet) ben macht er zu einem neuen Menfchen. 3. Alles Beil erlangen wir allein burch Jefus Chriftus im rechten Glauben : es ift ein erfdrectlicher Arrthum, unfern Berten irgend etwas Berbienfts im Leben, ober nach bem Tob im erbichteten Fegfener Benugthuung für die Gunde im Leben jugugeben, auch einigen belligen als Mittler angurufen. 4. Alle mabre Glaubige werden burch Chrifti Geift wie Glieder verleibt; dies ift die Rirche, und alle ihre Apostel, Bropheten, hirten, Lehrer und Obern find nicht mehr benn ihre Diener. Darum ift es eine widerchriftliche Lebre, daß ber Bapft ber Rirche haupt und daß nur das die driftliche Rirche fei, die ihn bore. 5. In bie Atrose wird man burch die Taufe aufgenommen, die, als Bab ber Biebergeburt und als Saframent gottlichen Bundes auch den Rindern ber Glaubigen verlieben werben foll. 6. Das Abend mahl foll man balten ju Christi Gedachtniß und daß man feinen Tod verfündige, und daß die Seele jum ewigen Leben durch feinen Leib und Blut gestärtt und geforbert werbe. Der herr bat biefen feinen Lelb Ginmal am Rreus für alle Erwahlte geopfert; befhalb tit es ein verbammter graufamer Brithum, daß die Pfaffen in der Deffe Chriftum jum beil der Lebenden und Lodten opfern, das Brod zu feinem Leib und den Bein zu feinem Blute wandeln oder den Leib räumlich in folche fenen. 7. Kür die Gemeinde follen alle Dinge gur Befferung, und baber in ber Sprade, Die fie verfteht, gehandelt werben. 8. Bas bie b. Bater ber Beit, Statte, Mag, Personen ober andershalb gefest haben, bas fn Lehren, Beten ober Brauch ber Gaframente gelten foll, muß ber Schrift gemäß fein, aus bem Gebote ber Liebe, flieben und gewiffe Befferung bringen; daber ift es ein fowerer Irrifum, an Den foen-

ordnungen, (Saften, Pfaffen, Rirchen, Altare), die Gewiffen ju binden. 9. Bilder und Gößen find nicht zu dulden. 10. Fasten und Beten find Berte bes felbstwilligen Geiftes. 11. Alle Speifen, bie Gott geschaffen, find gut, fo man's mit Dantbarteit genießt. Die Che ift auch nuplich allen, bie Gott nicht ju einem anbern Befen berufen hat, und foll weder verboten noch verlobt werden. 12. Dieweil bas jettige Alofterleben in Berlobung und Meibung fieht ber guten Gaben Gottes und ju vielem verbindet, mas ftrads mider Gott ift. follen folde Gelübbe, nachdem wider Gott tein Gelübbe gelten mag, nachgelaffen und verachtet werden. 13. Beil Gott im Beift angebetet werden foll und seine Gnade nur bei Christo zu suchen ist, find alle Ballfahrten Chrifto ober Beiligen zu Ehren abzustellen und alle Gelübbe bagu als untuchtig fahren zu laffen. 14. Gottgefällige Berte find nur folche, Die dem Rachften jum Frommen bienen; es werden alfo bie, welche man an Solg und Steine wendet, von Gott nimmermehr gegablt. 15. Me Dbrigteit ift von Gott verordnet, barum jede Dbrigfeit vor allem verseben soll, daß die rechte christliche Lebre treulich getrieben und das Gegentheil abgestellt werde. Darum ift es ein verberblicher Brrthum, folde Obrigfeit weltlich zu ichelten, berfelben etliche Berfonen (Donche, Bfaffen) zu entzieben, und fie vom Geschäft driftlicher Lebre und Thuns abbalten zu wollen, oder, fo fie bes rechten Oberherrn (Gottes) Befehl flar vor fich bat, fie weifen auf widerwärtigen Befehl berer, fo Dberberren aber nicht eigene Berren, sondern nur Gottes Amtlente find, ale durfte die Obrigfeit ohne ihre Giuwilligung dem gottlichen Befehl nicht nachtommen. 16. Solche driftliche Obrigfeiten follen ben bofen Berten ju fürchten fein; ein Irrthum ift alfo, fie durfen ihr Somert nicht gegen Uebelthater führen. 17. Da fcon die Propheten weisfagten, bag erft die Chriften recht beim Ramen Gottes fcworen follen, und Gott selbft im Befet den Eid verordnet hat, fo ift es ein Jrrthum ju lehren, bağ Chriftus, ba er bas üppige Schwören abftellen wollte, auch bie orbentlichen nüplichen Gibe babe verbieten wollen. 18. Am Chefand foll niemand weiter ber Grabe, Sippfcaft ac. wegen verbindert werben, außer soweit die Schrift und die taiferlichen Rechte in ihrer Uebereinftimmung damit es ausbruden, ebenfo an der Chefcheibung. -

Rachdem die Artikel festgeset waren, wurden am 5., 6. und 7ten Juni nach einander die Stadtpriefter, die Or-

Erwarten ziemliche Genciatheit die Artifel anzunehmen: Pfarrer und Raplan von Moutti, ber Belfer von Geislingen. der Belfer von Langenau, Die Pfarrer von Beringen, Altbeim, Jungingen und Altenstadt fprachen nich in einem ben Artifeln gunftigen Ginne aus. Bur Dem ald von Geislingen blich unbengiam : Die Lebre vom freien Billen Des Meniden bieft er den Artifeln gegenüber entschieden aufrecht, erbot fich auch, vor Raifer und Universitaten fie nachzuweisen, "aber am gebubrenden Orte, nicht bier, denn ein Streit bedurfe nnparteiifcher Richter." Uebrigens fei eine meitere Unterfuchung gar nicht notbig; er lebre, mas die Rirche lebre, Die Artifel aber das Begentheil. Endlich nahm er feines Brotest gegen eine weitere Berhandlung jurud und versprach schriftlich die Artifel aus ber Schrift au miberlegen, moan man ibm 14 Tage Termin gab. In seiner hierauf eingereichten "Ablehnung" ließ er nur zwei Artifel gelten, den von der Taufe und vom Eide: die übrigen alle verwarf er und die Aureden der Brädikanten, doch eine Disvutation angunebmen, wies er burch Berufung auf bas Befet Raifer Martian's jurud, wornach ein Klerifer fich überhaupt vor Laien nicht verantworten darf, und als man über die Auslegung Diefes Wefepes mit ihm debattiren wollte, erflarte er einfach, daß er fich für eine Unterweisung im Berftandniß der Besette bedenken muffe, denn er babe langer barin ftubirt. Der Rath fand in Oswald's Haltung nur eine weitere Beranlaffung, mit Durchführung der Reformation energisch vorzugehen.

Die neue Kirchenordnung wurde am 3. August, und später noch mehrere Jahre hindurch alljährlich einmal verfündet, obschon (in der Stadt wenigstens) ein Theil davon schon vorher durchgeführt war: sie umfaßte die

Megelung bes Gottesbienstes, ber Reiertage, Aufbebung aller panitliden Ceremonien, Ginführung einer neuen Cheordnung und eines Chegerichtes, Die Stellung austretender Mofterlaute, die aut bedacht: merden follten, mabrend die Rloftertinfunfte jum Beften der Armen eingezogen wurden, Grundung guter Schulen, Sandhabung ber Rirchenzucht, Gorge für die öffentliche Sittlichkelt. Die Ungeduld der Einwohner batte bis jur amtlichen Berfündigung ber "Ordnung, Die ein Ehrs. Rath ber Stadt Ulm in Abstellung bergebrachter etlicher Difbrauche in ihrer Stadt und Gebieten gu halten fürgenommen", nicht marten fonnen. Schon am 15.-20. Auni wurde das Munfter von dem "Gögenwert" gefäubert - wer Stiftungen dem Munfter hatte angebeiben laffen. ober die Erben folder Berfonen waren eingeladen, bas 36rige wieder abzuholen. Run aber mar der Gifer groß. Der Rath hatte Bandwertsleute zu der Arbeit bestellt, diefe murden überflüßig. Go "bigig" gieng bie Burgericaft aus freien Studen an's Bert ber Zerftörung, daß in Gile alle Die fechzig Defaltare weggeraumt wurden, bamit fie, wie ber Rath fagte, ben Blat nicht versperrten; die Bilder und Bild. fäulen der Apostel und Beiligen wurden geschleift, fogar Die amei Orgeln als Abgötterei entfernt. Bas nicht weggeschafft werben fonnte, wurde (wie Dr. Dietrich fagt), wenigftens gerpidelt, gerhadelt, gerftummelt und gerftumpelt, fo die Golgschniparbeiten an den Chorstühlen, die Bergierungen an ben Rirchthuren. Die Rlofterfirchen blieben noch verschont, eber au manchen Ravellen wurde bas Rerfterungswert fortgefent, noch in diefem Babre wiid ben folgenden wurde eine große Angabl ganglich abgebrochen. Der Bandalismus, womit man fich an diefem Bilberfutm ergötte, erregte auf beiben Beiten gerechten Unwillen : als am 24: Juli die genfter Des Manftere durch ein hagelwetter zertrummert wurden, faben bie-Ratholiten durin eine Aenfierung des göttlichen Jornos, Dr. Dieterich aber erklarte: "obwohl in Abschaffung der papftlichen Rifbranche ein nüglich Wert geschen, so ist duch dem edein berrlichen Rünstergebau ein solcher Schandsted angesteckert, der in Ewigleit davon nicht wird tonnen ausgewischt werden."

Rachdem durch Bernfing andwärtiger Brediger und Lebrer für das firchliche und wiffenschaftliche Bedürfnis der Bemeinde geforgt war (Martin Arecht, geboener Ulmer, für Die Schule und gur Leftion ber Schrift für Beiftliche, Monde und Schuler : Bolfgang Bind baufer aus Augebweg für das Griechische, Dich. Brodbag von Ulm für das Lateinische - als Früh- und Rachmittagsprediger wurden vorgeschlagen neben Sam Ulrich Bieland und Jatob zu Bifchofegell, ju Belfern Beorg Reller und Johann Beithals; für den Spital Martin Glauber von Giengen, für die Bengenfirde Lienbard Regel von Augebner,), glaubten fie alles Weitere dem Rathe überlaffen ju fonnen. Aber auch noch nach ihrem Abgang blieb dem Bath und ben einbeimischen Predigern med genug ju thun übrig. Namentlich giong's puf dem Lande mit der Durchführungt ber Reformation langfam; an einzelnen Orten wurde geradezu Widerftand geleiftet. Die bisherigen Geiftlichen wurden in ihrem Rampfe gegen Die Neuerung vornehmlich durch den Umftand unterftugt, daß dem Rath nicht Rrafte genng jur Berfufung fanden, die ie alsbald an ihre Stellen batte fegen tonnen. Da mußte man manchen dulden, wenn auch fein Mandel und feine Lebve argerlich war. Rur ganglich Untangliche und bie, welche schlechterdings beim Angsburger Abschied bleiben wollten, erhielten noch im Juli die Aufforderung, fich um andere Stel-

len umguseben; alte Pfarrer wollte man auf ihren Memtern absterben laffen : Da anch Die Gelbmittel nicht ausreichten, fo follte ein epangelischer Pfarrer gugleich mehrere Beneinden verseben. Rur dem alten Dr. Ofwald mar es nicht vergönnt, fome Lage auf feiner Bfartei ju befchließen - fein unbeugfamer Biderftand und feine unausgeschte Bolemit wothigten ben Rath, gegen ibn einzuschreiten. Denn er brachte feinen Streit mit Um, und nicht immer in der glimpflichften Beife, auf die Kanzel: unr der tonne Richter sein, predigte er z. B., der eine Gade and verftebe, alfo über Gold ein Goldidmied, über Leder ein Gerber, folglich über Glaubensigeben Die Doktoren auf den hoben Schulen. Aber nicht unt biefe äußeren hinderniffe wirkten fierend; als man auch Ofwald's: bes gabeften Gegners, burch eine Art von Bertrag los geworden mar, ba zeigte fich erft, wie wenig Boben die Reformation im Schoofe der Gemeinde felbst bisher gewonnen Und nicht in Geiflingen allein. Blancer, Der Die Reformation des Stadtchens übernommen hatte, flief auf einen nicht vermutheten Bidentand; man batte and entichieben mit jener Berlefung ber Glaubenbartitel und mit jenen porbezeitenden Bredigten viel zu wenig für die Bearbeitung bes Landvolls gethan. Ein bartnädiges Boll feien Die Gelfienger, flagt. Blauren, das durchans gang jammerlich besführt int und bei dent man nichts unverfneht laffen durfe; abeet wicht ben Ropf eine wenig auf die andere Geise ifthie Ben mathte. Der Geiflinger Bogt, Rudolf von Bufterfetteni berichtet: Die Unterweisung burch die Geiftlichen Kabentveulg gefruchtet: fatt zu den evangelischen Bredigeen in die Biede au gehen, machen fich wiele auf ben Weg nach Epblich, ich da die Messe zu hören: und als man noch aus den Kirchen die Bilber entfernt hatte, fnieten fie an ben Begen ger

allen Stoden und Stumpen." "Des Tenfels Gloden" nannten fie das Geläute an der evangelischen Rirche, "Bfaffenbure" rief man ber gran bes Bfargere auf der Strafe nach: galt es ein ftadtisches Amt ju befegen, fo murbe fichertich nie ein Evangelischer gewählt. Auch Reichen und Bunder iollten geschehen sein: Engel murden in der Sobe ichmebend geseben, ein Rind mit der Softie, die h. Inngfrau mandelte Rachts um die Kirche und zum h. Krenze; "der Teufel ift gang los", foreibt Blaurer. In dem gang nabe bei Beiflingen gelegenen Altenstadt mar es ebenso: da verdrebte die b. Jungfrau die Augen und flagte, wie fcwer ihr Gobn über die neue Lehre gurne und wie fie dieselbe nicht langer gedulden Aber nicht auf dem Lande nur, in Ulm felbit fließ man bei den Ratholiken auf bedentenden Biderstand. Rath batte bier eben oftroirt, aber das balf nichts. Schaarenweise strömten fle nach Söflingen in die Klostertirche, --das Rlofter widersette fich mit der gabeften Energie allen Berfuchen jur Reformation, gutlichen wie gemaltthatigen !) --so daß man im Sommer 1531 beschloß die Rünfte zu ermabnen: Die Burger mochten ... aus Gefallen bes Ratbes" Des Reifens an bieje Orte fich enthalten, damit nicht Fremde ben Berbacht ichopfen, man fei in Ulm unter fich felber uneins. Als auch diefes nicht auschlug, wurden formliche Thorwachter aufge-Rellt, um die hinauspaffirenden zu beobachten. Bei wem fich's berausftellte, daß er nach Göflingen gegangen, wurde por den Rath beschieden: 20, 30, bis zu 80 Ranien ftanden oft auf diefen Bachtgetteln, Manner, Rinder, namentlich Frauen. Bor dem Rath waren die Manner nicht felten fei-"Re feien ihres Geschäfts wegen binausgegangen, ver-

<sup>\*)</sup> Bgl. meine "Gefchichte bes Rloftere Soflingen", S. 35 ff.

antworteten fie sich, und eben dann zufällig anch in die Kirche gekommen." Beherzter waren die Frauen; eine erklärter rundweg: man sage ja jest immer, der Glaube solle frei sein, warum sie dann nicht geben dürse, wohin sie wolle? Eine andere.: sie sei Gott und der h. Jungfrau zu Ehren binausgegangen und Gutt fei sie mehr Gehorsam schuldig, als einem ehrsamen Rath; eine dritte: sie wolle bei der rechten driftischen Ordnung bleiben, so lange sie Lernunst babe. Bis zur Androhung der Stadtverweisung, riethen die Lerotdneten, solle man die Strenge treiben — es unterblieb.

11 (1) (1) (1)

The Company of the Company

Later and the contract of the contract of

Es ift noch übrig, auf bas Berfahren bingmeifen: weldes man mit den Rlofte varreinbielt. Am bebutfamften mußte man mit dem Deutschberrnflofter in Ulnt und mit dem Ronnenflofter in Göffingen gu Berte geben - man erreichte auch bei diesen beiden, sowie bei dent Bengenttofter in Ulnt nur unbedeutende Refultate. Sie un Anersennung ber 18 Artifel aufzufordern, verfuchte man gar nicht : nur an Bfingften 1531 ericien ber Burgermeiftet G. Befferer im Deutschordenshaus und theilte dafelbft mit, ber Rath habe fich vot. gonommen alle Tage in der Barfuferfirche Fine driffliche Predigt halten zu laffen und forberte die Ordensberrn auf, diese Bredigten gu besuchen. Dor Kommenthur des Ordens; Beter von Gundelskeim, war eben in Govvingen, wo er am dortigen Sanerbrunnen eine Aur brauchte. Diefer wieß wor Gappingen aus, indem er fich auf die verbrieften Reifreiteil feines Riofters: berief, das Anfinnen des Rathes jurud, obwohl er beifügte, er wolle weder sich noch die Seinigen wom Beifte Gottes gieben. Rur darin wurden die Deutschherrn

befdrantt, daß fie nicht mehr öffentlich Meffe befen, und bas fie nur in weltlicher Rleidung und mit langen haaren am Berhalb bes Rlofters fich geigen durften. Auch mit den Rom nen in Göflingen wurde nur wenig ausgerichtet. 2on 1589 an bis 1537 wurde wiederholt die Bitte an fie gestellt. Ro mochten ibre Goffinger Unterthauen nicht mehr mit Reinter gen, Rreuggang, Beichten, Rindtaufen, Godgeiterinfegnungen Saframenten, beichweren : aber ohne viel Erfolg. Die Ich tiffin, Cordula von Reifchach, erhob unausgesest Breteft, tent bielt die Brivilegien ihres Rlofters fort und fort aufrocht: Der Rampf zwischen Ulm und dem Göflinger Alofter dauerte mehr als bundert Jahre, noch im Jahr 1634 scheiterte der Berfuch, einen evangelischen Brediger daselbit aufzustellen, und julest mußte das ganze Borbabon bes Magistrate in Aolge faiferlichen Befehls aufgegeben werden. Der Probo des Bengenflosters; Ambrofins Rant, berlieft. Ulm, als man an die Reformation feines Mofters geben wollte; webei et hedeutende Gilbevoortathe mitnabm, unt fie vor onvaigen Beluften gu ficheru. Gingelbe bor Monde lichen fich Die Reformation gefolen, nahmen eine Benfinn von ichrlichen 160 fl. an, und werheitratheten fich. Rent aber verweigerte schlechtendings feine: Einwilligungein biefen Wertrag mischen Riofer und Stadt, und trith den Etreit bis jum Reiche. lammergerick, for day der Nath endlich from war, als er eie non Bertrog: amachman in wolchen. Die Biederberfiellung bes Alpstere maefagt man für den Soll, daß ber Religion bath bund ein Concil. Nationalversamminng ober andere wie eine Beforteation vongenommen mürde, Anobit und Coment the met and durch ben fcmalfalbischen Krieg wieder mach Winments.

Des Dominitanerftoster gieng ein, aber auch est uach

langen Kampfen. Man führte auf dem Regenehurger-Reichsi tage Clage gegen fie (1532); best fio trat freundlichen Bill tens ibre Cenentonien nicht abifellen mollten. Rucheich aber unterhandelte man mit ibnen; wegen ihres , Abenge aus der Stadt und über fintschädigung gegen Alofter und Cloftergie toper Alberider Buspintial Poul Hungo-verbot demoration Sollen bei Strafe der Krkonumunikation, irgend atmis aber feinen, und des Dedensgenerale Billen, und Welathnig, at abune ... Darguf verhot man den Mönden anders Lalsein Loienfleidern, ausnugeben inman besteller einen Schaffnet und einen Bioriner. Den Ginen fur ibre Brounfniffe in ber Stadt. den Undern zur Aufficht aber ben Bertebr des Alofters mit der Stadt: ohne des Mömuers Erlaubnig durfte Niemand. nicht einmatz ein Briefming Alofter tommen - den Brief murde, parber erbrochen, und polasen. Der allidaftand der Monche reinte auch den Born der Bevollerunge in der Bab füßerfinde fanges me Berwiftungen, mie früher muchtungen Am Angust murde ihnen der Rürmer, Burkhardt Geneft mit noch 2 andern Bürgern aler Woot mit der Boltmacht Efent. gong nach Belieben im Moskepige handeln und alle Schuffet des Kloffers zu behalten. Sonft führte nungein: hitest an niedrigen Blagereien wides Megimente foldafi 4551 Min selber, gestehen muste grenofei vorgettichen: Jahren:etwacisus quarueburts racgen Brior and Mantoent paracusumen worden Am 2. Sept. erkarte endlich iber Bubprior, Gamb ientath daß, unter folden Umftänden die Monde aus Ulin abzieben wollen. Der Math getf begierig gu, wed am 12. Sent. Me gen Reginur mit bemignothinken wersehen gaab . Dies Einen nach Steinbeim zen ber Mutr : Anderechniter nach Mattmell mu Diener Amion murbe, wieden nandere aach Smind: und Schlettfiedt. : Mer- mit; ihrem Mhang war der Sweit nach

lange nicht geschlicket, dauerte vielmehr bis 1538 fort; wo Ulm vom Rammergericht den Beschl erhielt, bei Strase von 40 Mark Goldes den hartgedruckten Mönchen innerhalb dreier Wochen das Ihre herauszugeben. Ulm protestisse zwar, zog aber doch den Weg gutticher Unterhandlung vor, wodurch bis zum Schluß 1538 das Uebereinsommen herbeitgeführt wurde, daß das Rioster seine auf der Ulmer Markung gelegenen Güter für 3000 fl. auf ewige Zeiten und vone Widerlauf an das Ulmer Spital abtrat, und der Rath die Gestile des Riosters außerhalb seines Gebietes ohne Unikand die auf ein Koneil verabsolgen zu lassen verspräch.

Am friedlichften und teichteften giong Die Trennung awifden ber Stadt und ben Barfafern bor fich. Auch ibnen waren diefelben Beschränfungen, wie ben Dominisanern und ben Deutschberren, auferlegt, auch ihnen mar Rirde und Chor durch Bequafine ber Bilber nut burch theilmeife gel Adrung übel mitgenommen worden. Mur marfibr Aronini pial, als er fic die Berbältniffe angeseben hatte, mehr als Der Dominifanerprovinzial mit bent Entfchluffe bet Mondel Die Stadt in verlaffen, einverftanden. Go erhielten Die Barfufer außer einem Beftbente von 200 fl. all' ibre fab. rende Dabe, dllo Arten pon Beensmitteln, Sangrath und Aleidern mit auf den Beg :- von ihren Buchern nahmen Re nur wenige mit, ber gebite Theil der gurudgelaffenen Bucher murbe ber Bfarrbibliothel einverleibt. Gingelne, Die gern in Ulm bleiben wollten, wurden bont Rath unterhalten. In ihrem Abschiedsbriefe sagten der Brovingial Alex. DR fl. ler und der Guardian Erbard berglichen Danf "mit Mund. berg und Bahrbeit Gott, bem Rath und ber Gemeinde für die Liebe, Freundichaft, Almojen und Guttbat innerhalb britthalbhundert Jahren in Stadt und Land ermiefen, insDefondere in den letten fünftig Jahren ber Reformation: Die baten um freien Duidzug für die Zufünft: und, fulls in fünftiger Zeit: Die Länfte fich andern und Oedensperfonen wieder-gugelaffen würden, die Barfüher wieder gunftig bedenfen un 3. Ofteber 1531 verliefen frei under Moutagung des Arenzes die Stadt und zogen nach Dielt img en:

y and the first of the

-----

On THE MODEL HOUSE

Committee to be a first of the graph of

Die ulmifche Reformationsgeschichte bat bis ju ihrem Schluffe noch zwei Erscheinungen in's Ange zu faffen: Den Rampf mit den auf dem Boden des Brotestantismus erftanbenen ich marm erifchen Richtungen und bem enblichen Sica bes Lutherthums über bie aminglifde Rober. Schon früber batten wir vom Anftreten ber Die bow tanfer an berichten. Richt bie Zauferei ift ber game Anbalt der Berichiedenbeit Diefer Gefte pon der birchfichen Leine: fle- ift- wur eine Geite gibres Biberftreits gegen bas andere Rirchempefen gund beffen Formen : Ihr eigentlicher'n Grund und Rern lag in einem fcwermeriften Glauben an joine innige. Gemeinfchaft mit Christie. melde Ederin gettlichen Offenbarungen, die wert erhaben fein follten über ben Buch Raben ber Schrift, fundgeben follten, und in bem Anfpend; den die Gelte auf eine gang vollkommene Weinheit ihrer Anfcanungen gegenüber den andern Lebren, auch bet wangelischen gegenüberet erhob, namentlich aber ber weltlich den Obrigfeit und iber Belt aberbaupt gegenüber . melde den Täufern als unrein und fündig auft mabrend fie eben auf Die Offenbarung Chrifti marteben : Rem bedenflichften fteigerte fich die Rabl der Anbanger noch vor ber Durchfahrung der Reformation im J. 1531. Sam, bom Rathe ju

Barichlagen aufgeforbert, rieth : Fremde, Die fich mit Lift und Gefahr einichmuggelten und feine Erlaubnif jum Aichmehalt in der Stadt batten, folle man ohne weiteres and Stadt und hernichaft answeisen. Saiche: Biedertäufer, die fich feben lande in ber Stadt aufhielten, und fich fonft wolf und : ordentlich gehalten, falle mein mit Culfe der his Schufft "davon weisen" und wenn fie von ihrem Arrthum abliefien. auch ferner in der Stadt belaffen : wollten fie aber das Berbot nicht laffen und suchten fie gar fich in Stadt und Land Unbang zu erwerben, fo follten fie mit Ruthen geftrichen werden, Madoren gum Grempet. Bil einer aber, Die gut Geffe geborten: witen vor Brediger nied Berordnete geladen und mit moglichftem Pleifie burd bie gottliche Schrift von ifrem Arestrum gewiesen werden : ob fie Ache nun berichten liebiffe word flieder ben Edufelin anthiongengeligelich inan follen fie gewebremilaffen, wenn fie nur nicht Bropagandu machen. Beer afur, ob Birner, Rrembet sber Beimboner, in auffinfielt. Inipfiartiger, inigenftiniffen Beife Ath Junterftobe, Empbruffa and Anhang momanchete, gagen ben mone ber eftatti ves wellseson einschreiten? -- Der Bath nieng auf Gan's Beffchlige wind unde in einem Wermen Manbat wurde einftiele gewollft stabliermahnt, fich ber Baufevot und ber ibe vermanerteit Des fonen ine maffigen und ausbiebatten figegen verellingeborfest feit. der Rath entschuffer fich fouga bulten, daff manniglich foin: Miffallen: fourmifolle.a. Dien waren diese Diebungen fibenger als. ihre. Ausfahrang : wo Biebertäufer entbeckt wintden ba batte es ite der Begel innitifft bei Beniabiengen por Befferung fant Giebalenna wen: Beiswentengen und guth machailfigen Stirthenboftelbe Tein Bodenbeit and har Frentde politiem: Ausgewiesen. in anachdnis 19d and sid 19d 19d 19d 19d 19d 19d 37 Minen gebfieren Auffchwung, nühme die Bebie erft bon

der Ankuft, Web, Frauf's und Mawar Commen freib's Frant, an Ende des 12: Jahrhanderts in Donamosth mp boven... und wegen feiner Sinfichten vielfach : minbendinvonfort fam, auf eigenthungiche Beife nacht Allmotter fuhrendmith pont Chlippen aus einigenal als Seifenfieder antibie intmi fcen Bochenmäulte (1583) jamie fat afchieblich um: Inf nahme in die Gtadt is fin iffeiner Bittschrift spricht we sunachft feinen Dant gegen ben Gelinger-Rath aus, bet ibm in liberalften Beife. Aufnahme und Mufenthalt gewährt haber Aber mabrend feines etrjährinen Aufenthaltes deselbse babt er Lein Tavferes" eingebust, weiliffeju Sandwerf im Lande Mürttemberg, wo fast neue der Mock unte gane wenige Binn gerinnen mit; Seife, sondern fast nurmmit; Laufger avaften ben laffen und in Armuthar jagum alles fomitten bittet bab ich es nach verzweifelden Dingen mit Monderfnehten bin nicht Gott moll allda foanen und bin biefen Commer niautal abbr amei auf Die freien Mochenmarthe mit Geifen biebotgefaftrem de hat wie Gett, Ablied und feinen : Sagentinebaut dochtil mich diesen Hammer ebred won Ulim habir genöhrt, andhaften und ein folder Rundschaft, tommen, dagericht jettereife ichafteine bier bahin auch diesmal miche dernus jaelometen dieburantitat Maffen unn vielenmunt Geichn murder andfeideines. Bos Swine Nath und dieige Chick auch seine fondene Lieb: und Meigunk 34. der Stadt Hier bewege ihm. die fürstebige Meisheit ibis Rathed mit der Bitte anaufpreigens das ers mit nichteile Ulm, for bad in Geiflingen, ma eriebas Möthigeniti bitund handmert beffen befommen tonne, fich niebtenluffen Indonitie freien Ulmer Martte befuchene bileften Entwille micht im Griebliges Prot effen, fandann er malle arbeiten und ficheste estent womill An tuchtig fei, brauchen haffen fich berfürzudbuit idtebische

in biefen verwirten Reiten in ein Amt binauszulaffen. begebre er vollends gar nicht, er bitte auch ben Rath, ibm Dies nicht angufinnen. Gin freier Mann wallte er bleiben, aber feine religiblen Unfichten auch unverfammert behalten und fie veröffentlichen burfen. "Bas ich vom herrn bub! bas will ich ichriftlich bem Bolle Gottes mittutbeilen nicht vergraben: bas mill aber einen fre ion Da nn baben, bet mit teinem Amte verftrickt fei, damit nicht Jemand achtes er habe Diefen ober Jenen ju Liebe geschrieben und bes Lied gefunnen, bef Brot er effe." Schlieflich fucht er noch bem Rathe plaufibel ju machen, baf feine Bitte bem gemeis nen Ruben nicht zuwiderlaufe, wenn er auch einem beer mecien Konfurrenz mache: Die freien Märfte seien ja dazu dam bas alle Baar und Raufmannsichan in einem rochten und billigen. Gelde bleiben und fo boffe auch er nicht Auf fibling, fondern Abfcbling ju bringen, auch wiffe et, daß --obne Rubm qu reben ibm es in beutschen ganben fin Soffenfloden: ticht : buld :: Giner vorthue. - Dittwoch Hach Simpe und Anda 1584 wurde et aus Chaben, jedich gegen Belablung der Armbeuft, als Burges aufgenommen, nur mit bem Aufahr: wenn er ober feinetwegen ber Rath anigefocten wärde, isber in fichtin seinem Gareiben verfeble, wob sant ber Stadt Schaden sermachten tonnte, fo folle er bet Burgerrechts nicht mehr fabig fein und ber Ruth nicht mehr ichuldia, fich feiner ferner anzunehmen. Frant, beffen unaunfline Berbaltniffe wir ficon oben in ber Buchdruderaefrichte Ulm's tennen geleent, nabete fich nun in Ulm bon feiner Schofftftellerei und feinet 1585 errichteten Druderei, das Beifongeschäftemat aufwardentille eine bei bert 2011 Banker Mube follte er: in feineme neugewonnenen Burgetutchterfich wicht erfrenen. Er batte 1591, wahrend feines

Aufenthaltes in Strafburg, dort eine "Chronica" vereffente licht, melde feine Ausweisung aus Strafburg gur Rolge batte. Bucer mar es gewesen, der dort ibn vertrieben batte und der alsbaid unn auch in Ulm ibn verfolgte. Der Munfterpfarter Frecht, der die Aufnahme Frant's mit der übelften Laune vernommen, flagte feine Noth nach Strafburg an Bucer, Diefer bearbeitete Melanchthon, Melanchthon den Landgrafen von Beffen, der nicht faumte beim Rath Die Ausweisung Frant's zu erlangen, "damit nicht Ulm, nicht Die Bapisten nur, fondern bald auch noch andere Leute gu Gegnern befame." Es muß dem Rathe zur Ehre nachgefagt werden, daß er feine Luft batte, fich jum Sandlanger ber theologischen Jutrikanten machen zu laffen; und voraus maren es der alte Bernhard Befferer und fein Gobn Georg, die dem Berfolgten jur Geite ftanden, außer ibnen icheinen Frank der Rathsberr und Burgermeifter Bans Baltber Chinger und ber Patrigier Beter gom gunftig gewofen gu fein, wie fie fpater Raspar Schwentfeld's fich annahmen. Bei Einzelnen war es Ueberzengung, bei Anderen wiederum die Abneigung gegen ein protestantisch-bierarchisches Regiment, ju dem Arecht fich ftart binneigte. Aber bald begann der taum abgewiesene Streit, wieder. Als um's Jahr 1535 bei Barnier in Ulm Arant's "Baradora", eticbienen ---"Bunderred und gleichfam Ratherfcaft aus der: b. Schrift, fo vor allem Aleisch unglaublich und unmahr And, boch wider ber gangen Belt Mahn und Adung gewiß und mabre tem aller in Bott philosophirenden Chriften rechte, gottliche Phis losophie und Theologie, voller verborgener Bundered und Bebeimnig" - ba griff Frecht auf's neue an; freilich ent hielten die "Paradora" des Anffallenden genug, um Frecht jur Alage über Frant's leperifche, täuferische und aufrühl

reriffe Grundfage beim Rath zu nothigen. Diedmal in ber That foien er fich eines Erfolgs frenen zu durfen : Arant wurde am 3. Mat 1535 furzweg and ber Stadt gewiefen. Etber als er fich beim Rath uber eine Berurtheilung obne Berber und ohne Berantwortung beffagfe und in rubtenbet Beije ausführte, daß er trot aller übeln Radreben fein Reger, Anfrührer oder Caufer fei, feinen Anbang babe mich fuche, fondern wie fein Berg fich über ben Rotten tind Sefben entfett babe: wie er fich erbot, gar feine Reder nim nies deranlegen, da Gott ihm eine andere Thilre bet Rabrifia für ihn und feine Rinber aufgetban, fidmlich bie Genitbelid einer Druderei in Run und Bobifaeth ber Stabt, womit et in alleviel Sprachen und Zungen allerlei nambafte tapfere Buder beuden und über alles die Cenfur bes Raths ergeben laffen wolle - ja, als er fich bereit etflatte auch biefen Bian fallen au laffen; wonn be anftogig fet und eine anbete Raboung zu fuchen, mur moge neut feinen und feiner Kindet Jammer, feines Glanbhure Bebrandriff und die Rolge Bet Andweifung fich ju Gemuthe führete, bie er fainfrgent mehr eine: Unterfunft: finden tonte - ba: fiente boch bas Gereittigleitsgefühl, wund Frecht mit ben Schufteflegern erhiebten den Auftena, ihme Einwendungen wegen Renef beftimmte anaugeigen und awar mununtlich and den in Ulm erschienenen Schriften Frant's inbro Webente für iches Antlagen ju liefern. 79 : An Grandlichfeit in Ginfindung biefer Belegftellen ließ all Recht, micht fehieneranndriet ihat mehr idd ihm aufgetragen wert denn er ductiftoboster telebe blos die ein Ulm erschlenenen Barabona: Mafondern radio die feliderno Schriften Arant's, bie ihm ichon in Strufburg verbeiblich gerefen waten, maße ton belfen. In den "Maredoren" nun war is namentlich Die Lehre Arant's über bas auffere Bort, bas nur Schatten

vom Lichte, vom innerlichen Borte Gottes fei, fowie von den Saframenten, von Beruf und Bahl der rechten Diener bes Wrifes, im Begenfas jur "Tagelobnergrbeit" der Brediger des Buchfigbens ec., was ibm als vollfommen übereinstimwend mit ben Regern Deuf und heger und geradezu mit Thomas Munger ausgelegt wurde. Nach dem Gutachten der aus Geiftlichen und Rathomitaliedern gemischten Rommiffion follte Frant um des rechten Friedens und der Konfordie wegen eine Roufeffion feines Glaubens und feiner Lebre im Sinne der Augsburger Konfeffion ftellen, oder menigftens anzeigen, wie folde Ronfeffion oder eines Rathes im Drud ericbienene Ordnung Mangel und Fehl habe und fofort für seine künftigen Arbeiten versprechen, im Sinn jener Bekennt-Rach einem wohlfeilen Komplimente niffe fich zu halten. über feine "fonderen Gaben bes Bielmiffens, ber Arbeitfanfeit, des Beichreibens und die fondere Gab, ein Ding laitfc que perdentschen und darangeben," verficherte die Commission, ibm, wenn er von der Unwahrheit abstehe und das gegebene Margerniß guruduehme, alle Milde und Areundichaft zu be-Man eilte, übrigens nicht: Kmant wurde erft ant 24. Juli mit ben Rlagepunften, befannt gemacht, er felbft gab feine "Andport: ober Deffarationflient am 3. Gept! ein! Frank fuchte feine Bebre dem Rathe ummbgerecht zu machen, aber er vergab fich nichts : "überhaupt, fabließt er, ift es effe Beifchlicher Gifer, wit ben gongen Belt einen Frieden Machen ju wollen, bag jedermang einhellig in Ginem Truph einber gieuge, als ware der Glaube jedermanns Ding. 4000 3 1000 A Die mit biefer Erklarung : natürlich wicht aufelobenen Frecht und Bucer fuchten ibm nun auf anderem Bege beitutommen : ihr Plan war, ihn gur Anertennung einer Amgaht Artifel voll Rraft und Schneide gegen allen tauferischen und fondrmerifden Jerthum über bas Wefen Gottes, Die Menfchmerbung, Erbfunde, Glauben, Bort Gottes, Saframente mad Dhrigteit ju veranlaffen. Rabm Arant Die Metitet and fo follte feine Revoluzion durch den Drud befannt und er biedurch moralisch todt gemacht merden. Smal erhielt einen Bint über biefe Manipulation und wandte an den Rath. Er berief fich daranf, wie er feit feiner Defleration feine Anfeindungen mebr, fonbern überall nur Liebe und Freundschaft babe erfabren burfen, und bag er in jum lleberfluß noch erbiete, nie mehr gegen den angememmenen Glauben und beffen Brabifanten anfantreten, wietmabr in alimea gemeiner Stadt Religion und Boligei fic wie bisber gleichformig ju halten. Aber um Gottes Billen, hat er, nur mit feinem Eide folle man ihn verftriden! Man folle doch ihn wie andere Mitburger im Glanben und Gewiffen ungefangen frei laffen - "der Glaube im hergen foll fre i unbenötbigt und in keinen Eid eingebunden fein: meine Rauft und geber und alle meine Glieder, das Berg und Gewiffen ausgenommen, will ich bis in den Tod dem Rath gern unterworfen baben." Ilm Gottes Ebre, ichlieft eni möchten boch die, so etwa an den Rath wider ihn gefanieben baben, bernbiebennd feine Roth berüdlichtigt werben, wann er jett, wo ber Winter vor der Thure ftebe, aus ber Stadt verftofen murbe. -

Much diesmal entsprach der Rath den Soffnungen der Manbenstyrannen nicht: er traf die Entscheidung, daß man Frank's Anerbieten — ruhigen Berhaltens gegen des Raths brilliche Haltung und die Prädikanten — anzunehmen, ihm aufzwerlegen, kunftig nichts ohne des Rathes Censur drucken mahaben und seine bisherigen Schriften ohne hilfe des Maths selbst zu verantworten.

ness Für Frank, war inne sein Angeichlichter Michardingenise tang midnigiber für Becher ingebie i Caben febet beim ble Sont Gebenffeld; "n fdreibta et im Ditoben ich ba guete: Bullingen Saebar, Samenfielder ben Duffliner rifern ichleflichen Ribelen fautilie. Ibathe ibrifeinent iffetuntlaube ibiei Meformation gang Durchiebrung Sebundes 3buer neleich micht Die ofoge mar. Abes dem Bankinmfer: fiele: balle: int haftiges i Bermüefteff, mit : bent pentelbustiffen Bogunatifond : idt em untituden. Spinfindie: leit. jan , Liett chafein mund , Merfolant asmuth ibren ; fort oliidian. Antichan abuniquetia i megeng mindir chenfa, murde, en, der-Gegeng thand des watton fun die :: tathethidien :: Cishren villum accesses uben musben, Bilatus undahandes Erennde, gentieben genreiten fome Saft, Koftate, Schwenffeld able Beimat. En avendate fich veder Suddanischtend, von allem nacht Schwaben. achter kund er unter dem gemutreichen und tief mlieibien Rolfoftonum cin, Alph, das, ibm, danvelt, willsemmen war, ida er der nüchternen, Malto, der ; pretetentieben Deamatifer nagenüben ber Bentreten eines gienerlichen gottenfellten Chriftenthums augn bed fich einem mei fufferlichen gien Kinne gunde Buchfichen ger bundenen Moden : fa mod: den Modunden wit mu das Aufers Schuffmart, an die gustener Fakrementes gutere Andunie des Sindisations of in this power in the second of the second of the second fentes mad ginem truguten Manftthunt jahnette au Schra Diente: mamentlich : die fo immigen Andrew in Leit, von, der, fie durche mobit mara limer Councident i man i man popular dariber. Die Heinen Schwächen des Rehrersmi berichach wieder gein Mann pulle achten, und cohen Bute, und Banktmutt ung eischer geschich Reiden und Menfelgungen nicht ihres buldenden findere mit Arrudiafeit ertrug. 1533 bette er Strafburg, ventaffen murfeng mo man die Arenalten-Malkegeln, gegen die Geften ergriffen, batte, war nach Württemberg gekanmein, mit Gertig Micha eben fein Band: wiedet erobert batte frank mir von Imafer Sans Friedrich Ebumm auf Wingen nafelich aufgenommen worben, ebenfo bei beffen Benben, bent Erbtaaridall Mourad Thumm in Gretten: im Remothalis Sont Sier aus bofuchte ernbie benuchbacten Abeligen und bielt auter großent Aniauf religiofe Berfammlungen in Ctotten, Covernbert st. Bottrage, phichon alsbald, 30 Bir in Cannftatt, Chlingen bas "Midlaufen jum Gtottenes Bradifanten" porboten wurbe: Als subbid (April 1535) bie bergegt Regierung ein Betbot gegen Dir gebeimen Borfamminnun und Bintelprobieten vorlaffel batte, wandte wifich nacht Ministund bie Buffe veir and Wing en offneten ibm ibr antliches Dans Fig. Dor Bfrabrmeifter Batt Baltber Bbinger Bernabni 1586: Wie Samenffeld vor vine laif. Unterfuthungofoniniffion! Beffells wurde, feine Bertheibigung. Inn abebigen den mob tobiet to Dag Arocht Diefen Waft" nicht weniger ungern ift feinier Rabe mintte, als fiemt, ift behreifelde und wie begranen ibate bald auf Beite ber Begner: Schwentfelds. Conead Vont Blummi bette fich inchinlich won ihrieried illeich 1585 Die Ctlaubuif ausgewieft, auf Schof Stetten ein Geforlich mifchen Silmentfeld und Det Betein Brabflanten zu verankalten Bhumm's gute Abficht war, wo moorio eine Berfebunng ber-Behuführen und flet gelang wenigftens vorübergebend. Denn Das Refultat war, ball, obgleich feiner ben anbern befehrte, durch die gegeissettige Berührung auf beiben Theilen man fic Maben und achten lernte omar ja boch fogar Arecht Aber Schwentfeld weniger erhobt als über frant, "ber unfere Lente mehr infommisbiet als Schwenkfelb" (Beief en Bullinger). Aber die Gorge und feine Gemeinde, D. b. um feine Auften ritat in derfelben, ließ Arecht nicht ruben. Er flagte, baß

Die Gemeinde immer "fewieriger" werde, überall rege ob

ficht im beteit Mintelmi pont innehmen und anherem Mort! som Buthfaben und vom Geiff und veren Dienern. Andererfeits fcbate fich Schweitifold in teiner Welfe feine Lebre offentlich undaubreiten und matte: and feinem Jerioftefaiff mit ben Boabilanten fein Delt. Bo foutt Rrecht unt Rlage beden ton: Beibb Barteten wurden Sor ben fünf Gebeimen einan-Der gegenübergeftellt. Schwentfell blieb troff aller Rabiafeit. wollit Areche ibn gut pacien funte, nungweifelhaft. Gieber : ner bebatete babei, das er bio damais oben zu Giende geffendre Mittenbetger Kontschienformel nicht anottente, und als Frecht fonn feinte Rarts wegen: ber Rinbertaufe ausspielte in ber Doffming, entweber ben Gegner einzuschählerte ober bie Affinf vollftändig gegen: ihn au flindnen, erwieberte er gleich fonfement : er wolle Die Geligfeit an teinem anferlitten Gebraus the haben, auch Luther babe fohart in Hoiner Boftille gefagt: Bwenn bein Dind bem Lauft nicht erhatten ibatie glanb' nicht Dingafo wird bein Einit feligi" Beibe Backien wurden fiftliefffiche nemachne per ficht aufrieden gut Rellen und bei tonbaiden An-Minden Ath unter einanden Privolimum besieleicht - wiefanf Soweintfeld feinen Wegnern noch Die band veichte. 1411 Mid gum' Jahre ABBBilbliefellAriebeite Die ichternahm Areibt: feinen britten madburriffcbeibenben Mariff auf Reauf: co Claate ibn am bagiet feine weit 31 Kabren fin Wetreff feis ner. Drudidriften genebenes Berfprechen uilbe gebaften babe. und bicomalificint er genigende Beweife Beigebracht au babeng benn : Frank wurde - wieder fohner Berker und bane Berantwettung --- aus Bein Bargerrecht und aus ber Stule verwiesen. Alle ibm Die Einender bas Urtheile eröffnet batten, reichte er eine neue Bittidrift wielmig Dutter ein folinne gendbafter Menich feis fagte er bag bugt ibu nicht wie aus dere::Barger...gegow foind::Mihannftigen Ichelfelich weber milinde

licht verhäter, fo muffe er jeht eben feine Muschuld in bis Luft. "deneugen. 4.: Eszwende zwohl wegenz feiner Geniften antique, morden feins auch en dache, foin Aberingechen, nichte obne des Rathes Canfurnaruden au laffen anfioldte Schriften bezogen, din er; in NAM bruden Affe, fo werde wahl der Nath es and meritanden haben resoins und oldens at die est die est in Augeburgu und zeige . Sworif "Oble er in Krontfiert, bebe neu auflegenglaffen gefein, witgelenknig der dareigen Max gistrate. Ledencke mardens, nom: einem Bruide, des dem Himse Nath ergebouen, Moriorechens, libune, whic mitte die Moderinia Auch der Enbalt, seinen ichniften wenden nicht, angefochten manden a fur i Genant haif ut julle; markeft iren deut i Saien de i Abanteck mit feinen, "Medenichafts Des ichliqubenattt zufrieden islein ime und mud fiein; Bal en idetraffe arte interiodes icoesmanns dass es fich uppanteille geeint gelle balte jurinegeehrliche. Gesellicheit habe eigethe Heppen juste Bicherkenten; und duren auf offenen Marke mobus, in thuse frier. Lebens: Weinenwed Gesellschaft indemishefanut isainen: Buchstebe; ensauffattlichem i Mahifiand) 10. daß er foat die Seiner an Rutzu Chres und Bablants der Stadt genachwege daber man einen füngenommenen ielleibell fort, fonbrade es ibn and leine entite ber am Leib: Ebie und But, vom Bablicard son den Bestellieb. in ab er nicht when erst in feinen, Rroud, die Geschichte Umis feit 1550 Jahren her mit viel, Wille : Arbeit: und bodiem: Fleiß ; gefammengelucht habe, wan damit feln geschenktes Bungemecht an verdies nen? Was manipooli jagen würde, wenniden der die Ebre der Stadt aus der Ainkernis ins Licht gege, mit Weib und Kindern-frutgejagt: würde?, Mäge: doch: alfa der-Rath. es noch einmal mit thu Perinden. mornt die een com een een bot Die Kingabe batte intofern Erfolg, de ber Rath für die Krankochnenffeldische Angelegenbeit eine neue Kommis-

fion ernannie: welche bai Santoflenein iden Andirag and: die Aredielichensklätlagerisgender undssettigendelieten verfelt Die Schnipfleger; wm Rescht troibriffet, i Archentige beit Mei fultat: dem Ramen der Stadt fonnte bei alberbingen wienen Madel kemiten, wichn ward Frankobliesellichten die Recht verkießer f., als. fribitibinut. liftiger und ichichelver Rauf wirde duifich sonstruturestebeitbeiten E. Rattismis die Crute Durch Storiften: auch mit ublich ober in: underen Meg int belle ninglien pfeit, nau! Deldreiten annd giest unteffen; er fetriniberffinits Bechinkunge Blothen find bei beine freund nielle berneintliche **Müseleben immö**nen iselen iin opden pii mas il olmanis. Lielult kii ber i folik begiegnest! Prochele inden, ibre möhenbit iftnotbige befeltigene wart hamit gefallen zine batte für zovelliger februiebut fint bull in Bullinger Seftimut neichrindent mittinadiffem Midablis wente orn and der Stadt, mandorn, muffenen Aber Freicht branfate fo boftin die Schulpfleger: bak ifte, bund feine Butnehten ben dimmtsemblich im 42 Kannet 1538 Beneiffathisberichkeich allerdinigs babe Avant "über bes Rathe Befehr ftraite ge--bandelt "hofein Genith Diene mas Cuting anten Ariebens und fein Schreiben michte folibiten einnmig bera Suite Be idwerniff bringen. 1 Dod war die Benseisführung is fidwith daß den Math den Befohl gabe wollden den Woanern einen Bertal eich an verfuchen: !- Aber Seeche's! Defertensenns innehte das unmöglich, bund der Mathientickofoffchendlich; au Krant wennt auch nicht in gwingen ber Weifes basiftwinten igu ftelleti; daße er Die . Stade wellaffe: Daß Reduty nicht Frechtpivet Siegerimar, igeht auch auslider Berbundlung por beitelichte germaftete beiter je welche Mrant bor steinen Bengus noch mie Arrecht besbeigufübrelt mußter mett biefer iftig Cobenbrein mith einem beseibidenden Brief, wefchrieben Anther :---- Attent Mant Baibel Bullinger sielch mußt beite blich noch bovere bak

ich ihm Murcht gethan babel Anant, der alfor vor feiner Abreife noch Gennathnung; bat : forbern fonnen: mandte no von Ulm nach Bafel med fterb, viel verfolgt während feines gangen Lebens, 1543. \$15 ma man & mid ver :: Gleichzeitle, mit : feinem letzten : Confage :: gegen : Seutef führte Arecht ihn und gegen Schwentfelde: In Rolge einer erneuten Denungigtion Grechtis | arbielten abie Gunfer ichen, Auftrag in berichten : : mas berr Ansnar, Schmenfild mit feinem Lehren, Schreiben; und Gegenwärtigfeit in Ulm fcabe: oder nübe, eb er fich etwa, mie ber Rath glanblich berichtet fei. von feinem Rurnehmen, fich bes Rathe Ordmung gefallen zu laffen, abgemendet, und ob er idemnach noch zu dulden gher anzuweisen fei, feinen Bfennig andereme ju bergebrent Eine theologische Debatte, mischen Archt, und Schwenkield über die Ratur Christ mar die Beranlaffung in der Dennus ziation geworden. Aunächst brachte es Auchte nicht weiter. als daß man Schwentield - bergfeinem Geaner fpgar ben Borwurf der Reberei imachte - Stillichmeigen auferlegte. Abor er ließ über feinen Streit auferhalb Alm's ein Schniftden druden, gegen bas Die Bradbifanten aufentrefen um Eri laubuig baten, die ihnen durch den Ginfing B. Befferen's, des Ganners Schwentfeld's, verweigert wurde. Siedurch led geworden veröffentlichte, diefer in Ulm felbft, eine neue Schrift, und nun erhole fich die gange Geiftlichkeit mit der Bitte nan ihre Berabschiedung aus dem Dienko der Studt Diefer Entschluß soute den Rath in große Berlegenbeit. Die Ents leffunge wollte man nicht annehmen, und ihnen nachzugeben mar gegen Die Burde. Go griff man bei Schwentfeld gum aleichen Mittel wie bei Arant. Alendas Befte erfcbien. weut Schwenkfeld mauf jeinige Zeit" verlagen wollte. Im 11/ September: 1539 reichte er dann feinen Abichied beim

Rath ein; in dem er wiederholt die Angriffe Ter Gegner aurücknies und, voll Gelbstgefühls exflärte: oc wolle diesmal dem Unnillen der Geiftichen gedutdiglich weichen, aber auch, wenn der Math ihn bierbeb: oder andermobin worferdere, erfdeinen und namentlich den Beiftlichen jeberzeit Rebe fteben. So verließ er Ulm, aber feine Bartei mar micht ausgerottet. um forwenigen; als Areundenfeiner Lebre foggraffen ordentlis den Liebendienfte fanden. : But Dublifum war ber Anbang so application nicht mehr in Die Rinche geben, wenne nicht der Frübbeter Schaffner, Anbanger Schwentfeld's, umebiger und früher, jo lange er in Mabringen bei Ulm: angestellt war, waren bie Leute fcbag. renmeife an ibm binansgeftromt. Ereit der unablafigen Bepereien Frecht's und feiner Kollegen fonnte ber Rath fich picht; entichließen, ibn zu entfernen, und job auch die Schwentfeldianer und die Biedertäuferischen immer wieder vor ben Rath gerufen murben --- fio: gaben nicht nach und bei der Starle ibred Anbands dachte man an fein gewaltsames Borgeben. Beibe Richtungen ftarben erft aus, als bie reformatorifche Bewegung überhaupt m fallen bearnnen batte. Court on a tract one at the co

Den Abiching der ulmischen Resormation, wir er im Gieg der lutherischen über die zwinglische Lebre fich gestaltete, saffen wir mit möglichter Bermeidung der theologischen Streitigseiten in folgendem zusammen.

respined that the America seem of the company

St. Balley L. Balley Land Land Co. Land Co. Land Co. Land

Die zwingli'sche Richtung hatte in Ulm fo fehr die Derhand gewonnen (Cam), daß bei der Besehung von Pfarrstellen sogar den men Ernannten bei Gefahr sofortiger Entlessung auf Dewissen gebunden wurde, der latherischen

auch : amberen Schitte: wicht angugeboden. Gleichnobl batte inich wine wermitteinde Richtung Play gegerffen; eine Unificiale, den a. B. den Brediger dus Soffitagen Montes 4882 beeithe lafiter idus ber :: Emaltung ber inlubitien. Bribidinten einen Soluf auf bie, Schmache itend Berberblichfeit ber nanten Befremation in Mim an giobent. Bie find nicht eine, fant & echimenne aber niemmed! man bat ibnen ein Rachtmabt ober Mbendessen, ich weiß nicht wie ich es heißen soll, aufgebichnet, Die Bungrigen find aber nicht Ginet Meinung und wiffen auch nicht alle, woffer fie es walten. Es wied abdebagu kommen, wenn man einen übet, finden will, for fant innet daß bich ber Stadt (ich nome aber niemand) Blag angebe fin, den vermittelnden Theologen geborte nun Grecht, der, als Sam am 20: Juni 1533 and Schlagfing geftertien weren in deffen Stelle eingefege wurde und der ben Ueltregang Uith's auf die lutherische Geite vollzog. Der bei bei bei bei bei bei Die nachte Branlaffring gur Biebergufnabme bes Nacht maulibeeites awieben Sachfen und ben Obertandeen war ber Bunfch Angeleurg'ss in den fehnaltalbifchen Bund einzutreten. Ulm sambte alebald seinen Rathefebroiber Aitinger an Die Bofe von heffen und Sachsen mit dem Befehle nicht balder beimzukehren, als bis von Sachien. Mannsfeld und Maades burg die Aufnahmsurfunde unterzeichnet fei: Der Landgraf von Beffen nahm bem Whaesandeen frentbuch auf, wies ibn aber soakeich darauf bin, der Kurfürff werde wohl sakamen. farifche Bedenken haben .- einer Waffpehtung, Die volltommen in Erfüllung gieng. consulting of applied in the consulting 200 Bidemeille, dent Kurfünften: fbarift bereft, daß Ulm que einem Weldteton in Eflingen: gewidem bewehrtag ftellen WHATE ... werne dine nochmaliae: Beiebichna a Sachiens arkiris Bulle, ist felle man, mit: Bintetembeng, und Deffen, opnei Guche

sen, in Berbindung twetenm und Angebreht fondte, Abellan eine Machairbiglioit; pas Machfichre Goite chilge gup benford mitt; eine besiedhort i Deputatime an i Lastpeni in Bied itelle dieffielbenbe man einatie fich inub die Aufnahmecklingebei aleifwe beit Birich batte fleine Sinderniffer mehrt Wer. Bundbittebe and weltere 10 Jahre verlangert undenden Bundedpenoffen felbieften borg, Augsburg und Rempteu) traten ein. Augsburg's perfonliches Gesuch bei Luther wurde ulmischerseits vom Rathe wie von den fammtlichen Beiftlichen marm unterftunt, und es ift namentlich ber Inhalt des gemeinsamen Briefes der Geiftlichen ein Beweis, wie febr jest icon die Mehrzahl der Beiftlichen fich jur lutberischen Lebre neigten. Gleichwohl aber murde eine vollständige Bereinigung nicht erreicht; namentlich war die Bevölkerung gegen die Beiftlichen verstimmt, denen man "Abfall von der frübern Lebre" vorwarf, modurch die zwinglijden Beiftlichen natürlich zu beftigfter Bolemit fich binreißen ließen. Streitschriften flogen berüber und binüber, beiberfeits gleich unerquidlich durch ihren feindfeligen Ton. Erft dem Rachfolger Frecht's, Dr. Rabus, mar es vorbehalten, einen entschiedenen Umschwung berbeizuführen. Mit dem größten Reuereifer, beffen Lauterkeit freilich nicht erhaben ift über jede Angweifelung. beffen Seftigfeit vielmehr nur gu oft Die ftartsten Spuren der gewaltthätigsten Berrichsucht an fich trägt, lag er auf der Rangel wie vor dem Rath gegen die Aminglischen zu Kelde: die eigenen Amtsgenoffen brachte er auf die Rangel, vom Amte; und wer feine Predigten nicht besuchte, batte die Aussicht vor dem Rathe belangt zu werden: Aminali's Schriften wurden verboten, man einigte fich endlich im Rathe selbst über die Frage: ob die Religion nach des Rathes alter Ordnung von 1531 oder gemäß der augsburgischen Ronfestion nach sächsticher ober nurnbergischer Rir-

denordnung eingerichten fei - ein natürlicher Gdritt, ba die alte Debnung gamlich best Stenfpel best Zwinglianismils au fich trug. Entfchieben muche ber Gieg bes Sutbertberns aber die zwingli'iche Michang, als am 2: Anguft 4577 ache andfünftig Griffliche, Eir. Rabus an ber Gwine, Die wieben harger Roulordienformel, unterzeichneten, angeralien ander, 61 The contract of the contract o the control of the co าย (การ ค.ศ. 1944) เหมือน เมื่อสามารถ เมื่อสามารถ เมื่อสามารถ (การ ค.ศ. 1944) เมื่อสามารถ (การ ค.ศ. 1944) models. Of the bottle of a method in the finding the startum re ballion and Thighball on made that from mor con in the fich jur incluence under meigen in bereit und bie bei bei oue residenties Berengung eint erreibe; rougindie auf make the state of the contract the state of Mittall und der findern Rober" vormarh nut mich die gwinglifther the effect actually all beginned in bounding follower received ließen. Er einigereiten fieben bereiter und bingbet. Die o feite glich nuergridtich bach mein femblichen bin Gin Gin bent Ricord of Bringth, 19. dealbe of heat to borechaeth, einen vinsten bentin. Him bereng verschafte beite Effit beim grefften generation, deser diese freie feine und bei beiten gethe me in a straight trapment many gentles uguir ere buch the grantes Trained for animalistic of animal animal desired nich finger finde bied beit nicht gie ficht bei bei bei bie be-The state of the second control of the second state of the second auf in bei Be bem Bunt; und ner bie Weifigen nach in stren in beite beite beiteilt ab ban edigent bis imeh intenerst and their the Education reaction country, nor climate for Contraction of the company of the field and the first and the regain the Chain the 1831 and paulification and the sond rochrigivitation arts arbeitsche hent rechtigenen der Arce

North a sign while division and the sign of the contractors. College Company of the and the company of the wall it titling is over oth medse as consider of rall red and the Colored all arabitance rand greek red the medical ha nalge dann ande Itilde måden laven na i des de de de Die frieg errif dun Greigniffe biefer Beitifteb jes mun, Deren Ergablung wir mit biefem Abidnitt beginnen. Das man auf beiden Gelten fich barnuf gefaßt machter einen Amgriff ausgeführen und abanbebren, ift fcon wiederholt einablit worden: Als: muty 4545: Die Broteftanten min i Bormen ein papftliches Bongil bermarfen, Der Papft : Belbunderftugungen gegen bie Repor zufnite, mid. ber: Caffer mit Frankteich Rich Den fchieff, forbatte Statt Ni Anlag genug, an Die gewald fame Unterwerfungen bern protestientben Gtanbe ign : Denten. Die mabren Gebanten Rarlis wurden unt bem Benenshurger Reichstag: (Anni 1546) enthuilt. Als bout die Anfrage ab Rellt wurde; wen die Rriegsanftalten gelten I erwiedente ber Raifer, er wolle Die Behorftmen fchitzen, Die Ungehenfammen Arafen. Damais incinte er freilithenoch pies werbe ihm gelingen, einen Theil ber Broteftirenden au tänfchen, und ile Stadte won ben Rurften gu trennen, welch lettere ungweb deutig mit ben "Ungehorfamen" gemeint waren. Die Go fündten ber bier bebeitenbilen Studte "Strafbura, Milia. Angsbung und Rurnberg, wurden fogar freziell vont die faifertiden Rathe ich nan vell la nund Rawe's betufen mit ich Behorfant bei ber Auchtigung 'etlicher ungehorfamer Stante in Anspruch genontment. 3th Mebrigen erflärte man mindlich und ichriftliche ber Raifer babe ja von jeber bus Befte bot Städte gefacht, nicht wie eine andere, ibren Geseben & ife mogen fich alfn boch ja bon den füßen: betrüglichen Borten der Rurfton nicht anführen laffen if Dit Austrahmes Rune

bera's aber maren die Städte tren und ließen fich vom Bunde mit den Aursten nicht abwendig machen. Dem Raiser erflärte Ulm speziell, es bedaure febr, wenn er genothigt fei, Ungeborfame an bestrafen, aber es fügte die Bitte bei : der Raiser moge bann auch Milde walten laffen und das Reich mit meidenen Duangliglen und Ghemalithatigfeiten verschonen. metrog libid von Martemberg wang man ibag; et fofort oine . Berfominiunge der i Mingsburgen Archeifionsperwandten ningfreihel. Damis broffen dem iblingfücklichungebingt in weitben konne, umed Ubrich remniedrete das Arcklige Want : sielch hoffe ma Bott, gintum moter fin finaliteer Seiter bin: Ruden ethyfer anti-cinand the state of t erieder Gott mit feinen Wiffen und fnitte benbaffen ut Barum folb gebenft: ihr habet Dem rechtent ifnauptmann.lui Die Dierlander marun fehrniterichtoffen, idarum ellten fierlande, aufillinis Auffor degree him! die Bestimministen beschiffen if Umrendatich untichtof man fichigte Werbringen, und get Kinsehauge talbit. Boding mouridim die Albeite faintle gegrade. Fortificapoleike in Boding aufan Mugeburg e feinem Sebie Schortlinien Uberenafin Mercell Diedenich: weder Wingeleneiter interfeine Dieteler: Eben : 1548 preis Dem ikstorneighischen Diemkingetreinn munryn, einen nerfahrenten Idelen: End .langgelibten : Rriehemming-ton Merner berlich fich idte Stadt mit: Gefaire, Ministion innd: Privatant: für: \$50004 Mi auf ein Jahr, indiegt vongenemennigebegeiten Miglanenuth Wieiffen munden abgebrotheinen bie! Eibore tefelbit iftraffiltige were Sign den Bugernraght und zingenfacht. Eine ereingung noch Soffere antichtiuweil alleniei an allebereil bestifchen Libertäte gegenteile tig pholizier werde, nie folle thinridianer-auche Mincehöriger Dir Stadt ingend, einem Frenden,und wie auffer der Maifent felifit stringed alle affident coniniferentiffe interiorent antident antident. Conferent lander oder inden Militarlieferenten virtiffenf. Dien flog und berei.

wurden bei Bungerpflicht gunft bern fen. Benen Rriegelbtedte duech : ulmisches : Gebiet : tum . Decette des : Raifets : fo emurden fier angehelten und ribuen deine Einrachgenauchten ababe fier in den machfieme viereMonaten enicht, mider abie Gaadt fampfen The Course of the course of the party of the course of the eter Der Raifen murde Aurch biefe wentergischen Magregein iebr::smaneenebwethberühitzi die chialphaendbera anneienden Chafandhen: Allinsing Hands Anafe undr. Märtin: Wäckinner wurd ben inte Bemathooniumlinexagen, maline ande bie Alacemunite Beilhommen, 4m. Ancherinhen sienen Benkaiten mit ebem bedroblie dien Casaften: den Aansandras, misvechtfestinen zu das, acide be jas nicht stein Mine jadleicht, fendeninganthis burch fandere Stättig des Bündespinunds snicht idel dem Absind bridenischtlickt sein: Knicasi voll-abanticielen i fambern: block i bancitithist Criedile iin 4. Mor maten midt miberediefer: Weldten ufteltetet : undn tichtberiebent all nieder i tobe i fete Acted i delle sine i delle delle sentendelle delle delle delle delle delle delle delle sine i delle sine i delle sine i delle delle sine i d in frincer ikandens: iondern janderd bei den Kidiantolien iain ielne sandra Mingra d'angle de selecte de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del benjohinadezitike Mathon zwiabnizielok mibazumooberben mib is Lendricht auchbertentäutell masität wor Reiften ber ebmis eine beife itenteran Genettund, ibber, Rugetutalliffen Die Content than, 115 Mingridind il andere i fichforffere dell'impetentatione i nollien diefene Urburfall unbulbebberfen feniel imfaliffi innborfemment und its britte auch dacht, daß, esubasien Attific feines Amtes idulbite fei Stude barrent a billiaf firebe neube alen Beriveis prunk pfaben folle: . Ulm begehoe inichts abbi Reioben." Meestedin Raifer war bon ben Berbot, daß fein Ulmer gum faif heere zibben folle poautbentifchammterrichtet Bodad nerten ulmischen Schimmberrichaft : Rebenbe : Rinften: Dafenbaufen : batte : bas Rathebelret mach Begonoburg geldbidt. Daber erflärte Griens vella , daßi der Baifer in Harnisch gesommen und gauf! ibeb

auf Mim au fwoschen fei. und baß er bas Beibalten Mim's dabin dente : ilim wolle fich vor andern fverren und tromia ericheinen, jeue: Dinge feien nicht Unbedacht, fondem Berfati; 115. Der faiferlichen Mugnabe igegenüber war dein Brief bos Landgrafen ein willfommener Gruß, der an Bergog Mirid und an bie Studt Um finiebarffe mogen nur doader fortfalwen, fich gegen ben Raifer mi balten fuchen bis man ets wa das Glad mit Sillagen verfichen Comer glanben Mi das micht ellein an vermögen bissenwillenen ichet bei abstebend von einem Alagriff auf bas niederlandifche Rorps, fein Bund in die Schaue Misanens feine Anthunen befeten innd Aerauf githen. Er folbft fagte magefannte Befting: ju. Diefer Bufrench /tend: Muth : Deffend mobil den Doerfandein : neuen Stores und als in Raffel die Kriegerathe verfammelt morden waten, da founte Min ndum : Landara fan antitroputeurs en diefe inicht mpeifelnet bag : bie! Stadt fan ibrem Bermogen Leife und Guts nicht frauen, fondern getrenticht michen wolle, in guten hoffe nung ber Allmächtige, ber nichte hanntmann, werbe beiftam big, feinig iwenni; and biet Coanier; noch fo bolt, aufgiehemt ald wolletunfte Gifen fürffeng: Mim fandter auch fafort bem aus Buttetebegg: Stafburg, Mim. Mugsburg:und Ronftang gebildeten Bundedtath bie. Botichaft : barallen Angeichen nach der erfte Angriff in Oberland bei Rempten beginnen werde: is fei fein gernftlich Befinnen . Die Biende mogen all ibr Rriegsvoll von Bürgern und Unterthanen alebald, fürderlich. eilendft und baldigft bieber gen: Ulm gieben laffen um ferneren Befcheid au erwatten, alles, um fich bes Angriffe aufere mehren. 4 Und weil Geld der norvus remmant die Sauptiache fei, fo murbe ausgeschrieben ; es follem immerbalb 14 Tagen drei Douvelmonate oder feche einfache nach Jedes Gebühr nach Ulm eingesendet werden, und vier Bochen darauf meitere: 4. Donnelmonate! :98 u rmbiene a # bas ibem Rafferi Gelb! und Bropiant guführle, wurde wermannt! und anfaefondert eine Botichaft nad. Milk zurichillen - 166 entionibigte fich 2 bag ma murden außer Ratmberg, Strafburg, Mentlingen, Effingen Beilbronn geboten. Bis gur Mitte Quli's mar! bie falls niche, Streitmache Jauf mehr ale 40 Rabulein angewochfen? Damon, gehörben faft 3/. bem Gernog Ulvich, 1/4 bon Stabton? Die etwa : prei Begimenter bilben fonntem . Bis ihre Antruff des Candarafen mueden der Doerbefehl anti Mirich und bot Dielein an feinen Sumptmann Seibid Sibertudein. Beiteit Merbungen: muchen bof ben Gibgenoffen ein Totol, felbft in Benedia angeordnet ... Endlich meterlief man auch nicht bie Bandesfidde sair : Muftellung : von Gobeten aufmfordern ! der Bath i fich efile: Allmi felbit leine ichefiliche Erninbutne fünd Debining anne Gebetenbruden. ... And bie Breffe felbete fich! fo fdvielit bec Budiger Ed in eriti Blound eine foone Andeania des 18: and 19. Rabitels the 20 Bud ber All mige :: Lwie: Ganberib, ein goulofer Ronig Der Mffpeter ," ben frommen Diefor vorfolgt bate: Barand man erleuten mad wilk den munachtige: Gott fein Bolt allegit erbeiten und nie verb laffen i und aber alle Durchachtet abtiliden Berted! entlieb tilgetrbatz" ibnere umn on garras einer bien begutig & eau Der Rampf entergifch eröffliet gut feben, mar ber allges moine Bunide Der Dheelander !!! Coon am 19. Cunt foriet Marcell Dictrid, von Renipten aus : man tonne Die Raifer lichen mit nur 600 Reitern und dazu 1000 Mann Aufvolle auf ibren Gaunkelbiaben überfallen und fie mit Silfe eineb Bolbenufgeboto gerenitichett, wie hunde. In einem Dui tonne mun idlebann ber Ebrenberger Rlaufe , ber Stadt Aufen, Throls und Wehnbundlens, sowie des Bisthums von Angle!

fund: bemäcktigent: ban muffen; aber bie: Codbec auch ihre Laute auf Die Beine, bringen, dem wer Stnaren inngeninden legeber mulle, mich Stagren auffinden, Schredin und die Bundadgathe unterfliften, Dietriche. Blate aler min Schreifen Ulriche gellärte, fich ; auffe Bstimmtefte bagegen :: Bo beis iderantes fich bir itelegeniste Thatigfeit souf, die Auffollung einer-Rrigadichate: bei : Memmingen: gun. Compa : der Coluten Städte z medutch Mille menighend zinige nErleichtemmenwert feiner, "Singungeberung janhielt. 3. Ender Jope benteinnungen genich dach Digiriche Blage mebilige Indramobil flude geget. Edwarts lin, and Anachura, in Datrich aus Mint abs in mit all Maluis lein gehei Aufer, "wo ein, feifeillicher: Muftenntahe were, antwellt nigten fie fich. "Um in Tanel winterbringen bieß: «Schertift rafch inighen, Racht, pour Geaufiilonfull ide Minnbenger Dedlich Inurasional Lincipal (Spietrich), marfchiudel faul Linciprud (Spietrich) weiter- ging mone nicht : i. Merich inden immer mit i diesemiddelle gehen, nicht einrenkunden ; die Gerolege Willinde führten im Une Rhage, der als friedfertig ibrfannten König Herdibank ade nachuor Africante, ein godelme nation bieingspeur allege hauptleuten gurifchorufen zu, Schertim mußte. Auchburg, budet uph Dietvich führte: 15: Santelete: parts Grund und indent nure mehrigen Sammelphin der Oberlander guben der Besehmt von Dillingen und Donauwörth, wo man fchnell reformirtes geschab, wichts. Erft als igen A. August die Truppen des Aurfürsten und des Landgrofen fich bei Dougumörth mit bem oberländischen Geere pereinigt hatten war gin 50,000 Mer fartes Deer beifammen. Doch feblten dam Feldzug größere Resultate: bei Jugolught perunglücke, das Treffen und der Raifer tounte binläuglich verftärft bie Dillingen, und Lauingen ruden, bald Bordlingen, bald Ulm bedrobend, und dann fein feftes, Lager, bei , Giengen, a. d., Breng hegieben, Balb

wendete er fich unn gegen Um, bas er burch ein voransgefündtes Schreiben gur gutlichen Unterwerfung aufforberte. Am 14. Oft. murbe ber Burgerichaft im Benghans basfelbe Vorgebefen und Dr. Dietrich fügte bei ! Det Raifer bate aus. Werdrochen, daß er, wenn die Stadt vom evangelifden Glaus ben nicht laffen wolle, fie in einen Roblenbaufen verwandeln Werde. Es bedurfte nur biefer, ohne Zweifel übertriebenen Mittheilung, um in ber Burgerfchaft die größte Ginmutbig. Rit berbeiguführen. Die gange Gemeinde "fdrie," Blut und Stre . But und Blut bei bem Evangelium ju laffen und Minor Darauf aus eigenem Antrieb einen Gib gut Gott bein Allmachtigen. Run vollenbete ber Rath bie Befeftigungbar-Weiten, jog eilf gabulein Lanbeinechte und Schweitet berbei und fab ber Antunft bes Raifers rubig entgegen. Diefer War aber durch den Ginging der Bunbifden in Giengen auf-Bebalten und blieb in feinem Lager bei Gontbeim fteben. Mich jest noch batte man es vollig in ber Sant gehaft, eiwea entideibenden Chlag gu führen; aber es fehlte an Energie und an Ausbauer. Der Aurfürft baibte baran in fein Land beimzulehren, welches durch R. Ferbinand und ben treulofen Dergod Morit bedrobt wurde; die Stable wurden wegen ber großen! Belbleiftungen ifcmierig , ja Alfin erflarte gerabegu, wichts mehr gablen gu tonnen; Da feint Rammergut bie auf ben Boden erichöpft und ber Berfuch einet Anfeiher bei ben Schweiger Stadten, bei Strafbierg, Rarnberg; wie bei ben eigenen Bürgern fruchtiod geblieben fei. Berfte, mogu die Stadt fich verfteben fonnte; war, daß fie feche weitere Doppelmonate auf fich nahm, melde in Ind und Leinwand ausbezahlt wurden, auch Strugburg bezahlte noch 30000, Angeburg fogar 50000 fl. Fulle bes Gieges, meinte Angsburg, werden biefe Roffen

mobl bezahlt merben, fej es aber Gottes Bille, ber Ctaube Unbant und Sunde ju ftrafen, jo finde boch menigsteus ber Seind nichts nicht. .... Der Gehante jan eine, gutliche Berftanbianng, mit bem Laifer lag bei Diefer Ungunt ber Berbaltniffe nabe. Aber Der Laufer tannte Die Berlegenheit ber Gegner und mar entichloffen, fie volltommen anszuhenten, obgleich feine eigene Lage nicht, eben beneidenswerth mar : fourche bas fenchte ward falte, perbitmetter mar ben Gefundbeiteguftand, in feinem Deere ein febr bedeutlicher geworden. Senchon rannern unter leinen Chaniem und Stalienem gemaltig guf. Gleichmobl heharrte er bei ber Ergebung auf Gpade und Ungunde. Darant zagen fich der Lufffieft, und der Rundgraf in ihre Annder gurud, und ibr Abgug machte, bem Reice im Oberland gin Ende. Die Abgiebenben hatten noch verfpnochen. ben Oberlandern eine Rorpe und namentlich Reiterei gurudanign bad Aleriprechen, wurde nicht gehalten, vielmobr auch big für has Binterlager jugefagten Mannichaften mitgenommen. Man munde in Ulm febr ganbaft : Die Dauerleute der groei oberlandischen "Megingentera Marx. Diegrich und Bilbelm Du Maifenbach gerhielten "(Cube: Bap.) : den Auftrag. ibre Soufena da Die geweinen Stände jaus, einender Begangen jehne für bas Binterlager bie geeigneten Dittel anruffaulaffen , aufzulojen upd gerlaufen im faffen. mille Auforderungen und nementlich alle Rettamationen daß Ulm für fich allein bag imr nicht babe then tonnen obne Einwilligung aller Berbundetau .. blieben erfolglos und murben, mit nichtigen Ausgeben beantwortet. Der mabre "Gmend Diefer Unthätigleit lag aber nicht blos an ben außern Berlogenheiten, fondern ju ben geheimen Unter handlunge uz die Allun icon feit. Mitte Movembers, allo noch vor bem Abzuge bes Auffürsten auch Laubgreifen.

mit Dein Milier eröffiet "batte: "Alfin lie Arfebensniterband. Amfacte in beelieden : Dies tief beint meitrerbaffer Schaffena Dor la Nerticke Bolitil und et batte einen entite mouraints ion abs salablanden Sier in Dheilande zur Rolae. Es war Inducity eines vied felleften Gilieviti und ber Acette des vientalibiliació Bandes Sactifica y mad Diefet Batto poblicido en Minter "in abern fi nem Peinder Gehre Gibe abbefallen bie Charabible Guiber maten befeftlicht in beis feiferliche Best: Hard Strapagen with Boundbotton achtinslite : man fonnte leichte den Boita bis sauer Releithib binfindieben: Ach verboten tanb : bom thenem triblem it tibrid: Amb bie thanbach. Stäble was ton mer Auftellung einer Benbornmarit boreit, aber illm. Der Centralvolelt ves Avience, billweifichein Stillficherinent, "Ettide Bertraure with Gomer, " fcbroibt tien im Dezember an Magsburg :: Thaten mit "Mitlibeung trefflicher Gründe Die Stabe erinnert, auf Dietet bes iffeidens bebacht ihn fein. Bofet babe man michtimnterkundelt? fondern entig faldwafles immer ichtituner gewerden zuhaber under nach Gernenten Mate nammaen ver nicht middelinffen : weiter Berglojchung augtebabinett: " Diefe interfrautent maren : Der iftegendbuegeriffanbotat, Dr. Wienstert neboroner Minten i fodant bie mei iniden Ban urm nive meir. Borten mentbutanner: Gibamella's, andereneits Bermiebte bes bidluferiden ich Beffeder Mines, übrigens wolfte Min : fiblischtest inne ::beb iben Merbanklungen tetten :::nine! voll: etertrift, . fondenn leine! allgemeinen ibungleichib andluite filte wie Bundesteinoffen " innt :: wertiglich i Marin Bude. Michte und die Stüdse dordie dian andabaen. Die Winger Emphisiëris and ant ber Boffnitag : bal biefe Bellingungen : manben ungenom. men werden. Die fünfa Gebeinnen danken Dr. Gienger briefe lich, daß er bie Stadt fa gutbergig: und freuhich bedacht; und

die Stadt fei ummehr, Billens, fich por dem Raifer mi bemutbigen, obmobl ber gange Krieg nicht biefem, sondern bem Babite acquiten babe. Da bis jent fein Mittel biegn neuce fen, weil bie Studt ben Raifer fur gu grhittert gehalten und nirgende, fich gin Remittler, dargeboten, babe ... fo mage ex auf Mittel und Mege, bentenut bag bie Stadt, werfohnt; mier aber, bach bis and ein frei icholitich Generallengilium, Rationalperfaumlung ober anderen, geweinen Reichtvereleich und Lant : ber - ergangenen . Reichenganbidie be ; bei ; ibrer : Religion undegenderem , swad : big : Abfdiches, juggeleben , , beknifen e werbe. Als Dr. Bienger in Laningen Grannellne biefe Beneigtheit Mim's meldete, war dieferibode erfrent und wünfchte: daß eine Ulmer Bolichaft, mit ibmilbe Laningen bas Beitere verbandler: Mira Beffeter fucheben Berten Allrich perfoulich in Stuttmart eine fich an bemannten m betbeiligen und biefer ließ fich dugu willig Anden. Prenacht ober blieb es bei ber Berhandlung zwieden Gunnelle m Gienger und den Undr Abaefandtenn Eraan, Mandeitunbel, Bienger Rollte in Granvella's Mamen nfoigende Bedingungen für die Ansfährung auf : Bitte jum: Guade gentluer Trene gegen den Raifer er dem Land tinde Ctadt und Beften acoffnet beerben je Austritte aus bem Bunde mit bent geachteten: Stanben: fowit ans jedem Bund , der negen ben Räffet und navgen Defterreich wäre. Anerfennung bes vom: Raifer in :beftellenben Rammergericht tes, Rudgabe alles beffen, was beit Anhangern des Ruifers und bes Königs abgenommten worden, Begablung ber Kriegsfoften , vollige Belaffing ber Belt. und Drbensgeiftlichen in ihrem Befon, Orden mid Regel, Kirchen und Gotteshäusern, wie vor Beranderung der Meligion. Rahm Um biese Bedingungen and, dandufolite estinoch bitten dürfen um Belaffma bei feiner Religion. Das erreate in Ulm grofice: Enfion. Duf Die: Stadt vane Pfüllifich allete unterfanden? und daß ihr eine Menciffen um ber Mendienefrant lebiafich nicht gemacht werdene ifelter? Diebert ablierten bie: Webeinren Germoella is Broakannt Burdi thee Auffice in bedenteit ale. Dan : bet ibinet :: anteftetes in: Moedingelt igheiftbett Gefficella? Defte Bunnigarmerne: Gienger innbrid. Beffereit welchenenfinenen! Berbandlunier Dit nantet Bien tit fibeitetn bribte! Doch fifffitt Burduguernewid. 1200 fer viel vone Mrunvella Merchet, bief Attiff Die Bothaion officibele male Bechenverfebreibung . Affid hillie hills Bebfligung ethiete. Die Mitronaur Roldel, Das ber bolle Mathy sibenti ber : tibberiat bandi bera Unterbanblingen inin minetwill: warber beichloff gegen ber Raif. Berfeftat innteri thuniafe fich au melden und in bemitebigen, nind mit betfelben atemin teter Diebetation bee Beitfantafeit fich bir beachen. fendecht ninteretänkeit mi Wetranteit 2 Daff RE Die Beideff Uffer ale ein abethafficia und wint Grieb wes ! B. routifcen Reiche but ihren Avelheisett nüttlich bund liebent und erbalten werbe: Tifffin Biel befant bill entfielbende Berfintblitag ftatt, itte der Raifee vone Gibiscerftreich fcon Delfter von Giengen; Rochffnatur Raten Desfiniteit. Dinfeldbithl & Rollenburg it. des Canter: Bellbridin field font Bull felber, feft bent 18. Des gemilebrifiche befand; if 1904 rog, idat Se von marrie in an in in in 1501 Sin: 22/1 Degeniber fainen Die uffiniden Befantten bas for animad butten alorald Den angen Tag Affet Berband lungen mit Genebella und Raves! Diefe betben frieben gur Giten weit ? Three Ringabe nach ? Bhie bie Rudlicht din bie' Gefandifififf Der Riffer fooit wieber weiterdereist mare. iebenfalls aber fich inn nicht langer wolle binbalten laffen." Die fail. Bathe Beseichneten wieberbolt ale Die bandtrunfte" für Die Ansfohnung : Auseriff ans bem filmaltalbifchen Bilinbi nif, fowie aternanpt von febem Banbut obne Raifer unb

Ronia, Rudgabe alles im Kriege genommenen, unverweilte Beurlaubung des Rriegewolfe in der Stadt und den Beften, Anerfenung des fünftig gu errichtenben Rammergerichte. "Soviel aber die Religion betreffe, fo fei G. M. des quadio gen Erhictens, einen Rath bei feiner icht babenben Religion, wie herzog Morit von Sachsen, die Marigrafen non Branbenburg u. A. ju laffen, ebenfo bei feinen Brivilegien und Areibeiten, nud ihn davon weder mit Gemert noch mit Gewalt zu treiben: Ulm werde hierster noch eine eigene Urfunde erbalten, für jest aber bie Sache als Bebeimuis an mabren miffen." Dan mar noch wicht in allem einig namente lich aber überraichte, daß man borte : einem jeden Stande fei fo viel Beldftrafe jugebacht, als ibm im Rriege augelaus. fen fei; auch fur die andern Stande fich an vermenden war Ulm noch nicht gestattet morben. Allein ben Bebenflichleiten Der Befandten bielten Die faig. Rathe ftete une die Gile ente. gegen womit der Raifer auf feine Beiterreife bringe : "Ulm, moge die einzelnen Artikel lieben auf einzelne pom Maifer später zu erwartende. Dan bate anggesent fein laffen; es merbe gewiß noch alles befriedigend erledigt werben." Richts blieb übrig : man mußte fich fugen. Am 23. thaten big Gefandten im Ramen ber Stadt vor dem Raifer ben Ruffoll. mit der Erflarung : "mit ihrer Kriegeruftung tabe Die Stadt unrecht gehandelt; jum, Theil fei fie perführt, janm :: Theil; auch aus beimobnendem Unverftand in 3rrthum gefommen. Nachdem jedoch feine Uebertretung fo groß fei, daß fie nicht, bei Gott dem Allmächtigen und Barmbergigen Gnabe, und Milde finde, nachft Gott aber Raif. Dajaftat ein Bounnen. aller Milbe und Gute fei, fo mare bie unterthäuigfte Bitte. der Gefandten; in Betracht der Stadt und ihrer Borfahren hierer bewiesener gehorfamer unterthaniger Dienfte bas. Bie.

Berker Bergetien a Wie undidoe Millen M Fanten und telle alle materialitation activitable of the design and the material in what : English the British and he built. All the fell fellet. werten und Erreitäten in erfalten. Der Bretailiter Mal Fille List that "Harding is all this the street of the correction Dei 19. Giebeth wer neines bie Aitbefft Canfiell mit what! Dete aenetar fet ? ib' wolle' er einen "Matte unb Gemeinbe"bet Chiber Wilm ?" Huch Pie 189 Belledubten inne grifeborgen gu Onne inner Batte anteranderate Gueffiebinen; "he in Coup und Chirm neblien into Boien fernet Ein ghabiger Bert init? Miter Min. 11 Dod Werftebe et fter, but ber Ratt, fochn er init in Gnaben etrode melteres auftegeh werte, Ra fo balte, daß ber Raifer ju ferneten GRitben, gegen bie Ctabt Urfach torten ultette Buchelden fieb er fich entidutbiden bag er aus And idelf und Sallinaffiert bes reditell neine beit welalibien ber wird nicht nach beiteilten Willett? 22 hat bie Glatabula Urmught Befachen Aleguet banten ," bu et einem anderi 286a nebite " "bie Riftcherund bet Reiffnioh batten Die Wefand toll "lieb" Wilbirafilich Bie biefet einenen Abrette gu erhalten." und effenfor Me Etmaditigung gur Wermittlung gu Guttiten Der"beren Gittote." Atter forfritig wenigftene erbielten fie nione. Mill bas wilthe thin the Theil . Van es ble Grudde tigung 'ethlett? Ble 'and tobining shift den Bent Raffet' und ben ofertifibifthen Blattent, mit Allenabnie Bergog Uftich's unb angertauge, ihr beitelben. D. d. eine donie berbritenmische bei 40"Die Milibelituly ber Werftbiltige Bolichut an bie Ball gericont inflitte von blefet!" foibie bon ben itbriden Etablen" nicht ebelt niet Rrentell anfdenomnien. Bet ben letteren tam 1886 butit Die intifebeint andebannten Berfandlungen in ein fettet Bire" nich" Berfund febt" fintoelibeitbaftes Licht und ce nittlett viele"beibe" Briefe" ber Glabte benntwortet werben.

Freilich sah eine Stadt nach ber andern sich genöthigt in gleiche Unterhandlungen zu treten, und Ulm murde wenigstens die Geungthung, daß der Kaiser ihm die Bermittlung dieser Andschung mit den oberläudischen Städten zugestanden. Junächst waren es Memmingen, Kempten, Biberach, Ravensburg und Iond, deren Gesandte von einem in Ulm am 2. Januar 1547 abgehaltenen Tage sich zum Kaiser begaben, sich Berzeihung siehend vor ihm niederwarfen, und durch Rasves dieselben unbestimmten Jusagen freier Religionoübung, erhielten, wie vorber Ulm selbst. Gegen das Ende des Januar unterwarf sich auch Lindau; Kenstanz blieb noch die 1548 unbeugsam, wofür es in die Acht erklärt und zum öfterreichischen Landstadt gemacht wurde.

Bur Illm aber batte bie Berfebnungehotschaft noch mande barte Bolgen im Geleite. Bunachft mußte ber Rath eine Erbobung bes Umgelbe von Getranten und einen nothwendig werdenden Steueraufschlag in Ausficht ftellen; Das Lammergut fei ganglich erichopft, große Schulden babe man machen muffen; die Ausschnung mit bem Raifer, die Ausbefferung ber um die Stadt berum abgebranuten Bebaulichfeiten im Gesammtichaben von 80,000 fl., Die Unterftugung ber armen. Leute auf dem Lande forderten ungebeure Gummen. Aber noch herberes fam nach; namentlich ein unaugenehmes faif. Mandat auf bas andere. Die zugejagte Urlunde in Betreff Der Religionsfreiheit blieb aus, Die theupe Absolutiousurfunde ließ bis Marz auf fich marten und genügte auch ba noch nicht; König Ferdinand und ber Augehurger Bischof gaben Die tonfiszirten Ulmer Guter nicht beraus. Dagegen murbe ichon am 27. Dezember von Beilbroun aus befohlen, ans, bem Bunte mit ben "Beachteten, die fich nennen ber eine Bergog in Sachsen, ber andere Landgraf, ju Beffen," auszu-

treten. Die Alten, welche für bie Beidictebes Rrieges wichtig wavon, wurden einverlangte im Laufe bes Januar famen mebrere-Befiehle, Die Mebte. ber nufgehobenem Alofter gu reftituiren und ibre Unterthanen bes Geborfams an entfaffen ; om 3. Jehrnar tam ber Befehl, alle Rirben . und Glofterguter, Lixbongierben . Aleinobien und Urfunden an ibre rechtmiff. gen herren gurudzugeben; im gleichen Monat murbe auch bie Entichadigungefumme für ben Raifer unahanderlich feftgeftellt. In einem Schreiben vom 15. Tebruan nannte Ulm feine Lage "erharmungemurdig": über alle Bertroftung und gevflogene Sandlung mußte es über fein Bermogen: 100,000 ff. begabien. 80,000 ff. wurden mit größten Mabe und gegen habe Binfen theilmeife answärts . to Bein-Rumberg, aufaee trieben, die übrigen 20.000 ft. burften ... and befonderer Iniferticher Guade" an Gefchat und Bulper und 1200 eifernen Angelu abbezahlt: werben. - Dazu famen alsbald noch andere Entichabigungeforderungen. Die bebenflichften barunter ftellte Ronig Gerdinand wegen ben Einfalls, im feine Lande, wegendes Angriffe auf die Mufterpliche und der Ginnahme der-Chrenberger Rlaufe. Dafür verlangte gerbinand 120,000 fl., mabrend man in Ulm an eing :20,000 bacte; verlangte meie ter 400 Centner . Iniver , Abtretung ber Bfanbichaften ; in beren Ruft es bie Gerichaften Beibenbom und Rirchberg befaß = endlich Abtretung ben Schirmbereichaft aber bie brei Alofter Roggenhurgen Urfpring und Dofenhaufen. Gefandie: schaften Ulm's, sowie bie Duchung das man fich beim Raifer beschweren wolle shatten keinen Ersola, vielmehr wurde non: ben Rathen bes Rauigs ben Stadt angebeutet, bag gerabe. ihr langes Bogern benfelben noch mehr gereigt babe. Ichma Inli wollte Ferdinand endlich am Strafgeld 20,000 fl. nache: laffen für die Bfandichaft, immerbin aber verlangte er noch

100,000 Al and 300 Centult Butter : Ber Ctabt Imitteir vierzebm Canel Drentlief zur' Diffintiffen Bentibet? gehoben!!! built midweren Sonn bellie fer fintere Bet Buniffiche! Bizeftinglet Die Jonas, Barre itten, incie mitte Athornia !- Melte the follo fill nothin goddniften finnen gebieft aber seiter es ibin nicht befielten ndicien : dat and and an wie aller tollen blieben bei belefelte felle bei belefelte felle bei belefelte felle Before 6 (Mond. 1480) Besie: here: 187 an hithin! Wife We. Chines saide mir she inibate fier unit wie innoperate fier abefeithlieft werplantell 30: Gunnauf foreibe 3uftes leftlet bem 1813uft. conbac accentioner accessor beid over their and Hill of the Mark Uhm?" --- (Sestiones Alluto eines la Werfielen Anthones Anthones annsgemiter betrieft erteftate flervene Rett nehrbille. Biel. Baft 1884 Doe: Whater when the training the the land when the water was the contract the cont व्यविद्या अवका शक्त काल व्यवस्था है। के द्वीर रहें अधिर वर्ष वास्त्र में वर्ष में से सी (10), 1000 7 folyable of "mutate i since wheel which its 282 for this it was a company Mister and in the Control of the Con कार में दिया कार्य कर हिन्दी विकार कर है। विकार के स्वार किया है। विकार कर के किया किया किया किया है। fari den Angeligen in der Angolie in der Angolie in den der Angolie in der Angoli Manageren in wie Gubernibundung zoh fin Mitalinikani boll feit und aufergerie Etabet effen eine feit fangereite Alle mme ibbifo oft guideigign habe freuhdlich felbbifen biffilitischien Badente betanit in moniet ibie wiellichten Africe? rangem Bande momo whichis Dreblach ? Thinchis all refinit ? im Bautentukult: disseku ud Punto ban betiffa (b) fift Giftifet Duffier volle Sandu Bliteich bem berecht feiffeit in befiele mit fie bei feit. De CHARLES WHOM CONTROLLY STREET STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATES tande Abgen, idaulus echinicit Rinistenmentodpiesitem Chicologis gende Braffredalig Gen umeffeten Effaftetefft bfichteffichtig befit Der Medernaller Beager, idied unt weite unfanfliche Stellebickeit 1849 Appropriet in the Angel South Angel Angel South Angel A discretion that were between the property of t ausdrücklichenende werbehaten. Linten folden Amfränden man, esempohl bein Wuhderen weitet Man, später Arine Bun, mehrt hatte sam Mufftande dese Hongogs Morio Mutheil sur nehmens

Um das Maas der Leiden mang will, maden fliefft der Knijergem 9: Januar der Stedt eröffnem des verlicibft einer Beit: Inng in bem Stodt bleiben, werben unt fau . vulnal und feine Geftendbeit-audenwarten : fig: mann fich babtte mit Descriter und Bremiant : kinviditen ... Gleich Infamis Jaei meetes . midten biet igenischen Mriegendler und dent Buntenme bergrieben in Beieblugen: Altenfiede Anden win: "fieben Albulein fant mit biel muchem Amit bund bnoch indiffennen Alebude mesth. Die grinen Bette, Die midte anelenbergbun Countrul marken imighandelteintid von Handrinnidische i geingt, dast Bich abgefchlachtet :: auch auf. dem Doufern war: Maundibitent Blandern, Meibens und Limberichanben, :: Unacharfent in mit gegen iden i Dberften : Jertifeinette & Andit auf bebattete, fich ibes mubbe, des taciene, Bust. ... Annet Die Kannage i draf. Den: Darifert feldeliem lälmenin, mm this jum del Marxene bleibenes Bien feinen, Mianen, dagen Mandustund Berfelfung Liebe zum ichter merlene mer Tallichelicht, blode int Dominifanneliofter; fordenne theilweife and in: Minder fatholifter illettebhiene neinfhen? mande. Bie hatifches Carriffe wetr zualftliedig Bischtitlichs Den Abltegen, iden ei heen ulerprofftingene midt ogen fineite ifon neue munde entfehlicht geningtz: in Winde under Kelk: alles: Bibbs maggefchaffenire, felbfer Reindes, fdrieb Sundugantucu: fchun and 15. .. Arbentang: haben: Milleid! mitrober, Stadt. Hi Die Bingel fownten::www.demii "nindefcheidinemininit nibelgezähneten Aviegair volkt siche spandmerksnicht mehrstreibensannt aftichen rachu vendanben mit ibnen : im MunnkRheist enn ibnochtbie Genacht Belümmennig und Trübjab find bie erdlichen Brantheiten beril Tabfucht, und :Bestilaus unter einem großen Theile ber Bügait

100.000 A. and 300 Beutinet Bullier : Per Chabt mitten vierzebm Came! Drentlief. zur! Wfilitiffen Bintlibet?"fieheffen!! build? rufmenen Sunterfife ferfetetel Bet Butiffche! Bigeftinglet Eff Jonas, Barre Win , whis wast with the fate ? Melle hab follo ff! nothe godbiden Bunenetelet aber feiteres ibin fleich Billite ndrien hab urdam fiet mitte blieden bittantenten iber leberfiele Before 6 (1904 a. 1400) Brown: weeter: All an think the We Things and a till rate industries and the said t werpfinteil 30 Gunnauf foreibe 3uffes fieller bem 1803uffconbus attriffen ander beiter beier ber andrifff lieben fan bei Ulmi!" - Generale Alluis eines Tafferffines . Antiberfie All annsgen ficht bedfiell estebliebe fleinbete Retteneiled Wer Lite. Biell 1884 Doer Whater of the Character and the Character a auther wohn bled \$00.000 ft. Leithitet belleber littliffiath it Helli (NDANOO) (Walkleyd::mumeisidin porta et teletell) (Ho 200 filetifforte thints) Mistrer de finde stein Contrait du Contrait de Contrai A Par Diviser i indices il reside da dell'elle de l'elle füreben Biftebf von Angeling, 4960nfte für ben Libteblift Managestuffe mie Grade nichtenfte Mi 500 fille Miteffellenfte bablice undageneur Etabelletterft bie ifte bei feite bei bette bei bei bei beite bei bei beite bei beite beite man ibbiffs oft guideig faber-freuhdlich febblen billich febble 2Badente dibentet im mittentet Die wiebeidentellen Riebe? rangen Minde manne bieteit Der biedig von in der den der beiteit beet int Boutentuku be weredu und bum bet Racht hier Girafes Duffie vil Sand Burte bemberen friftig mayle india 200 ft. R. CHARLEMENT BENEFITTACION SWIFFF PORT RATTER TANDER! taube ADpun, 2028-1894 erfeinite Militen Biellochie biebliebe Chitelifeld ander Braffereduite von motteren Wia kolleffe dittelenit. He fill duinementalier maget indiction unf weite magachitede greiteite greiteit affi 1840 ARMERAD CHARLES SOUR GUER BERNERT SINGT BRUTHER Dis setten same Ambergentes nom michtstellen Charlens wardet ausbrücklich moch vorbehalten. Unter folden Umfränden war es wohl bein Bunder-niena: Um; fpäter Leine Bun, mohrt hatte zum Auffande des Hongogs Mache Autheil zu nehmens

Um das Daas der Leiden gang wolle ger madme, liefi der Knifer em 9: Januar ders Stadt eröffnen, daß verlifelbft einer Leit lang in ben Stodt bleiben, werbei, unt au vulken. und ihm feine Goftadbeit-ausenwarten : fin: mann fich babte mit Duartier und Browiant vinrichten.: Gleich: Anfamis Jaar mutten beit beiten beit framifchen fatte begeitet und in erbeite beiteine beiten beite beite beite beite beite bergifthen in Beidlingen; Abtonfrada, Andon eine fieben Rabmi. lein fant mit biel mutten Time und inocht muffenden Alebunmenth. Die gemen Bente, Dier nichts mehr ihergeben Logentenit marden mighandeltentid bom hakernndischuff gejägt, bas Bich abgefchlachtet :: auch auf. den Doufern war Bundbfiften's Blandern., Meibens und Linderichanben, Alnachaufent saucht gegen bem Dbenften, bertifeinete Andt mi vebalben fich ben mabbe, des tackiche, Buet. .. Innet Die Ramaget druf. Den: Drifert feldillim lim win, mm bie jum del Mars um bielbenen Bon feinen: Manen: dagen Mandustund Berfaffung lieft: er midter merlene mer Sallebelibe blod int Doninifanentofter, fonderne theilweife and in: Minder fatholiftet: Coteshiens nebuttens regende. - Dier Partifier Charnifon autropalifikadig bischbiellen ? Der Mitigen, den eihven u Erproffangen: nicht carn linen: ibn nieu. murde entjehlicht geningtz in Wald nindet Felk alleg Bibbs maggefchaffen: :,, falbft: Beinde: fduieb Sunn gantnen: fchun , and 15... Arbenan: haken Mitlaid: mit. der Stadt. 4: Die Bisgee! komnten: www. dumis "undesche i denem fund bi beigezähneten. Ariegsoft volk! ihr handmerk nicht mehr itreiben jund aftieben rachbu vendanben, mit; ibnen : im Munnellebeist eine ibnochtbie: Kurchto. Belümmennif. und Anlibfab fieb bie erblichen Mrantheiten beril Tabfudt, and Beftilang unter einem großen Theile bur Bussil gerschaft. Saufenweise ftarben fie weg, vornehmlich unter ber Weberzunft. Erft im Angust 1548: verliefn Bas wilde Geer bie Stadt, d. h., nachdent der Kaifer feine Menerungen int ber Stadt burchgefichtt batte.

Dafi es unter foldem Drude um bie reichutabliche Areibeit: übel: ausfah, liegt auf iber Hand : der Kaifer warf. alimaliat immen: mebr: Die Maste ab. .: Edoit in: Den fleine. ften Dingen trut er mit Barichheit: auf. And daß im Googen: an einen Widerftand nicht gu benfen war; ift natürlich. Dass Interim murbe affericumprachen ber obern Stidte ungoi achtet dunchgeführtz! Mit Rarnberg murbe (45: Sami) ber! Aufang gomacht, und min frunte Der Raifer fich barauf bem rufen. Alle Ubut fich auf die bei der Andishmung erhalbenou: Berfichetungen berief, milbe ibm ibebbutet : 'bus Anterim bebe' Die Religinnefpeifeit nicht auf wie Rünnberg'n Beifviel gefielt. Ared't, der auf bes Bathe Benanlaffener bin feine Mufiche. in einem freimuthigen Butachten geaufest, murbe von Grame velle nach Augsburg gefaden wer er traute nichtze mit Recht, und entichnibigte fich. Der Rath nitifte aber michebenisi am 28. Inii murbe of im Dinnften aus Edlieffe bes Gintieser dienftes feierlich verftubietit Bald aben beigte fich. Dafrinist der bloffen Berkfindigung bes Inveriet benteiftaifer noch laitgeit nicht Genüge geschehen sei. Ende Julis murbe im Minfterl. det Bigerne Abendmahlokische das Erbfind der zwingli'schen-Beit, entfernt, und idaffir moci. Mehalfire in und ivor bemit Chare aufdeftellt: Der wolle. Grutti bedi Arifers entfaltetel fla erik, als er am 14. August: 1546:: won::Augsburg ber? wieder in Um eingezogen mar. Go bart fcatete Karl nirgende, mit Ansnahme von Konftang und Angeburg, wie in 111m. Gleich am 15. bewegte fich ein bebeutungsvolt feier !! lichen Jug mach bem Minfter : ber: Beifer fu Aferd, fen-

idmargen Cammitred und mit bem Orben bes gelbenen Bliegen, mit einem glangenden Wehrlge von Bergenen, Manichallen und Trabanten: Rart molte ein-eigener Berfon bas Interim im Munder sinführen; "Durch- Die Girchen biend ber Mua mun Cherry we den Raifen aufe einem, bei dem Cheraltane aniaeftellten Throne Blatz mabm. Der Bifchaft vom Arras meibte unu. Die neue errichteten Altere gin, las Die Mene und aum Schluß: maben der Raifer ides Abendmabl in beiberlei Geftale. Am 16. murben die Geiftlichen auf die "Sütte", hemfen, wo die Bürgermeister ihnen ihre Anficht-,über das Interim eröffnen fellern. Rrecht gengte bier: mit feinen Rollegen frem dineng Muthes für das Monngelium und merlangte, wenn der Rathinhialle, im Manny aller, die Endaffing. Rant, V. mer. aber damig micht gufgieden. Radmittage mußten fie wieder ericheinen und fiz, Rraft, der Burgeumeifter, erbffnete ibnen: fie feiem Gofangene des Laifens Sofett wer den gfig fidunde big: Stadtfnechte ann den Sof maefabut. von idort in: Bij Beffeger's Bebnung. 1. Dort: war Granpelle mit viclen Mathen. Bewen und Bemaffunten werfammelt. : Miederbelt: aufgefordert. das Anterim annnehmen und an beidmoreng erbaten fie fich Bubenfzeit, die ihnen: abmr venneigent wurde. Die une abgeforderte fofertige Ertfarung lautete c. mein. 31 Da menthe Grauvella fo poll Bernedgebaft er Ac lufe Butheraur und Enleder naung albeid wurden As gefeffelte ingibre 28obnungen, gebrachte diefe durchinat und ibre Bavieres mit Befchlagen belegtie Pearmeife gufammengebunden (Martin Brecht, mit Jefob Sviefe, Martin Ranber mit George Gieß, endlich einzeln ber unglächige Bonaventwa Stelzer: ber ichon im porigen Monat, in Saft gewesen) -fo wurden die Beiftlichen durch die Safengaffe über den Nünsterplan finn "dontschen Maiordof" ins Wefänzung geschleppe.

ing Dies war die eine Inat, Die Ruch Wir in Ulm wolf-Morte. Der amiet to Giffige auft ber inem ifde ne Wie's Sa funda. In ber bemeltutilden Lonfitunien erbicte bet Maifer einen der wichtigften Stuppunfte bes Brotestantismas And er whire entital offen, die Regierang der Mittelenig bes Bolles un Entrichen thad Te Michelen in Die Sante Der Ge-Mille Wet at Water. The 128. Addust white o ber aria mente Rath, 72 Mitglieber fter? ber ben Raffer befebenis Wei Threat. William wedendete fich Roll and Terner Universala with Ben Boeten : Imein Golf! Was foll eine fo worke Mente in Mart Phate Toute White fich bit Abladben einfletten Leute An unt to doministice "Dinge verkeltere" Gofdet wint de : Die Auflörung Des Marbo ideollantete under ein inienet Bath ivele 32 Mitaliebern einnefellt, wobon -- ith Begiental negen bie bieberige Aufammenfentent it noei Deiftholle aus Goldtode wern Beftaufd. Ant bie Griffe bee neuen Wolfehiums intit iber Antholifch gefinnte: Wolf Wolf Baier mit Stand E ban gwo. Bebla Befferet: Kat obne Bistifet inne Mifinath ganglich und ring, a Wielderfife Wurde bie gange funftwerfielnig unnieltellen : win 10. mafte bie wanne Birderfchaft bent neuen Mathe bielbigen ti bor Atifori von bet funtiden Befaniene amagebber, wollte felds Arnad felik: Mad diefer Einfeitung Promi Rasi une 20: August von Ulak unf bible urmen Geist-"Hitherefinste fich "fildrendu: Ant **Eides**teine n. Al-weitden file bis inn Matt 1549 gefangen inbalten under an Gine Rette gefiniebet : tröftlich wit ibnen nur Sines : bie Erene ibres Wieters, eines jungeralintetel Bendelen Coumbb, ber ibpent:Bagen nudificiansen war- bis er bier Erkenbnis erhalten batte bei ihnen gu bleiben !! Alle, and bie bimgenbften Bot-Arklungen des Magistrats Cirben fruitties. Esk. als im Anfang 1549 bes Knifers Cobn. Bbilito von Svanien, einen

Brigge sign Reache amadetere member montre inicionar vin . Mercul gur Entlaffung ber Chaifblichen gerdebt wer immer furilieb auch hart-aguagi warang dier Hedisamagen word wei beiteis Befreis schoonl Midman voidum 1962 nringroen achring an giegeft in bun. Letyporgu, definitionis son civileration meater ibas ins diserce addition of products, and instructions residently product of the product Abaison of the Carto is and in the chira course course with the way of the course of t Mann, trenigh, und gelleng flennonen boautemeinner bief. auto, fier bie bergangene inegen bereite bereit ber Siefille ereicht, nie fieles beiefe beiefe, sienet, ausmale in filmungele And ausibredam aber sbellogen und endlich : das fiet die Stadt Allenganingenige Leiten zweiden, willtener Buch wunder bier lede tere Plaufel; bei ihrar am, 3,1 Män, grinlaten Freilaffinne wer Bullahmermäßigligen eine gann Die vonger modnotige 194 ... Mille Wille Commence of Continuous man mich. wen ibreit, Bermithiten und Greunden aus ihreit den merteigenen gubie, gange Strott war; biminggefrintes Dann megen side, enthan und evandide alodie vie negautabille usughichinge, drage begiteitung in fange, das Linterin danerten gebour 1882 feinem sin menes Must im gefangen in gering nachbert Dargibuen dies inenegunte Manbergunde Steller innider inn Walingen, Biele unb : Gwiel Alde Arbeitreibut Mituttansbergrieden, Krucht endlicht von Soch arg, Chuffer, wou; Bustemberge babin, bornfen, in Albingen ale Beiner ber Theologie und alet Ephorne bes neu gegenur deten, Scipendiums mine Steller (1551) grunn. 14, Gent.: 1536 fland except for hause everachlich in Bade pou Thalkugen Sulfe gegen ein, Rievenseiden, geficht, dem er unterliegen mußte. "Rueche's Bruber, Borg, der mit bem Bfarrer bei deffen Berhaftung megen ... aufrührenisber" Reden gefangen aenemmen : marden : mar, ... mußtes faum in bichrestenden Beispiele für Anders, kängen, fikan zijand ier sjowie i die Kellegen, Markin

Frecht's, ftarben bald nach ihrer Befteiung: Der-harte Rerfer und die darauf folgende Roth butte fle gebrochen.

Die Einführung bes Interite batte ber Kaifer noch wer feinem Abgange bem Rath-entidiebenft duenipfoliten : unb fo fehr ber Rath geneigt war, ber falfoiliden Guibe an Lieble allos zu thun, was dem Billen Rucks genfiefant entforechen tounte: es toolite bod nicht gehen. Bier Raufffeile ber 65 Beiftliden bes Illmer Gebiets erflatten fic butd Gib nich Bewiffen an der Annahme verbindert und verlauften, wonige famage und brobfuchende audgenommen - ihre Entlaffung. Ginige giengen auch, mit 25 fl. verfeben, fofbet bob ibren Aembern : Andere, Die aus ber Rrentde in Mini's Dient getreten waren, baten, baf man fie bod nicht jest bei die gebendem Binter (20. Gept.) mit Beib und Mint in's Glend ftofen moge. Sur Dieje Rudfict gelobten fle, fich ber Bredigt und fober Aeuferung gegen bas Interim enthalten ju wollen - ber Rath gieng baring ein. Areilich febr ginn Miffallen: bes Dofes, bet Alai's Guffung burd ben Aft bon Weinantten und burch ben in Ufm tomitenbirenben faifetf. Daubtmann Roth von Schreitenftein frenge beauffichtigen und - fic barüber betitbten lief. Ale vollenbe Matthans Befferer, Bender 3bege Befferet's, fein Rint beimlich in Lebe epangelifch batte tunfen laffen, Du war Die Gebulb Rarl's erfchopft. Es genugte nicht, baf ber Rath ibn bafür in's Befangnif gelegt batte - er follte dus bein Stadtgerichte geftoffen werden und als biegegen ber Rath protestirte, fam ein faiferl. Schreiben: Befferer's Schritt fei ein Berbrechen gegen die kaiferliche und gegen die fabtische Ordnung, eine bobe Berachtung des Raifers und des Mathes und ein freventlicher Muthwille: Die Gefängnifftrafe fei nicht genngend und Befferer mafe unter allen Umftanben nicht nur and bem

Gerichte gestoßen werden, jondern er babe sofort fich an beit faif. Hof zur Verantwortung zu begeben. Rur ein dringendes Weinch des Rathes behütcte Befferer vor diefen Dagregeln; für jeden andern llebertreter wurden die icharfiten Abndungen angedrobt. Schritt für Schritt gieng Rarl V. Da "die von der alten Religion eines Bradifanten Mangel litten", fo mußte der Rath für einen Brediger forgen, auch die bepfrundeten Pfarrer und Briefter der alten Religion, die noch vorbanden maren, mußten restituirt merden: allerdings murde dem Rathe Bollmacht gegeben ibnen einzubinden, daß fie fich zu allen Theilen "Scheltens und Schmäbens enthalten und fich mit einander friedlich vergleiden follten." In gleicher Beife wurde bie Biebereinsenung des Rierus und der Monche verlangt. Hur der Bettelmonche erwehrte man fich noch; aber der fcon oben genannte Bengenprobit A. Raut febrie 1549 gurud und ebenjo murden die Beislinger Ronnen restituirt, auch menn fie die früher eingegangene Bedingung, daß fie die 1000 fl., womit man ihnen ihr Rloftergut abgefauft, wieder jurudgeben wollten, nicht halten könnten. Der Bijchof von Rouftang benütte ben eingetretenen Umichwung alebald, um eine geiftliche Steuer auszuschreiben: ein endloser Brozes war die Folge der Beigerung des Raths. Auch ein fatholischer Bre-Diger murbe weiter angestellt; der Licentiat Adam Bartholin von Seidelberg, der alsbald den Refidienst in seinem gangen Umfange wieder herzustellen bemüht war und nur an der Abneigung der Rollegen und an der geringen Betheiligung der Ulmer beim interimiftischen Refidienfte fceiterte. So gering mar diefe, daß Roth von Schredenftein in ber "Bedie" erklärte: man werde jo lange ungeborfam gegen den Raifer fein, bis man etlichen die Köpfe wegnehme.

Diefer allgenwinen Berftimmung über den Berluft der religibjen wie der politischen Freiheit mar es natürlich, daß die Erbebung Moria' von Sachien und Albrecht's von Brandenburg in Ulm zahlreiche Sympathicen fand. Freilich blieb Ulm dem Kaifer in diesem Kriege tren : schon von früher ber ericovott, batte es naturlich feine Luft, für den Rall, daß Die faif. Baffen gludlich waren, noch einmal die Ungnade Rarl's erfahren zu muffen, um jo mehr, als der Raifer felbit in einem Schreiben (Ende Februars 1552) vor den Praftifen Franfreichs marute. Ulm blieb allen Drobungen und Beschädigungen, melder die Kürsten fich bedienten um die Stadt auf ibre Seite zu ziehen, in der Treue gegen den Raifer. Rachdem nämlich Angeburg nach furger Belagernug in Die Bande der Fürsten gefallen, rudte Morit iu's Lager bei Beißenhorn, von wo aus am 11. April 1552 ein Trompeter folgeude Auforderungen überbrachte: 1) die Stadt verbundet fich mit den Kurften; 2) fie bezahlt 300,000 fl. Kriegsbeitrag; 3) fie dankt ihre Kabulein ab; 4) öffnet den Aursten ihre Thore, nimmt deren Bolfer als Befatung und gestattet ihnen freien Durchzug : 5) fie liefert den dritten Theil des Stadtgeschützes aus; 5) leistet Proviant und fagt fich 6) ganglich vom Raifer los. Die Fürften verpflichteten fich dagegen zur Biederherftellung der politischen und religiojen Freiheit, wie fie vor dem Interim bestanden und überhaupt zur Bernichtung der spanischen Tyrannei, da ja der Kaiser doch nichts anderes beabsichtige, als das gange Reich unter spanische Gerrichaft zu bringen. Als eine Burgerverfammlung das Auffinnen rundmeg abgeschlagen batte, begannen die Fürsten am 13. Die Beschiefung, Die fie, burch den energischen Biderstand der Stadt gereigt, am 14. verftärkten. Much die beträchtlichen Berwüftungen, die biedurch

angerichtet wurden, bengten ben Ginn ber Ulmer nicht, fo daß am Abend des 14. Baffenstillstand angehoten murbe. der aber, da man wiederholt auf die feindlichen Antrage nicht eingieng, schon am 15. mit der Erneuerung der Reindfeligkeiten endete. Die Gegemrehr Ulm's leitete Konrad von Bemmelberg, ein alter Rriegemann, der 1525 bei Babia mitgefämpft, 1527 die Belagerung der Engelsburg zu Rom geleitet, in mehreren Türkenkriegen mitgefochten und 1534 der Schlacht von Laufen beigewohnt hatte. Aus seinem Rubefit zu Chingen berief ihn Ulm an die Spitze feines Aricasvolfs und Bemmelberg entfaltete in Gemeinschaft mit dem Obrift-Licutenant Grafen Ulrich von Belfenftein Die größte Umficht. Zulegt befahl er in der Racht vom 17. auf den 18. eine andere Aufstellung des Geschützes, wobnrch die Belagerer in ein fo energisches Krengfeuer tamen, daß fie in der Nacht vom 19. auf 20. April, nachdem fie etwa 700 Mann eingebüßt, ihr Lager verbrannten und abzogen. Die ulmischen Ortschaften Leipheim, Albed, Geislingen und Belfenstein murden vom Reinde noch besetzt und dieselben einer Bedrudung preisgegeben, durch welche Morit fich genothigt fab gurudgutreten : er ichainte fich felbft "der undriftlichen Butbigfeit feiner Gefellschaft", nämlich des Markgrafen Albrecht von Brandenburg. Bis in den August bauerte die Befetzung Geislingens und Belfenfteins, wo endlich Bemmelberg nach btägiger Belagerung und Beschiefung eine Rapitulation erzwang, - Ufm berechnete ben Schaben, ben es erlitten, auf 900,000 ft.

An Danksagungen für die Treue der Stadt ließ es der Kaiser nicht fehlen, ebenso wenig König Ferdinand und die Fürsten des Reiches. Der Kaiser sandte eigens den Grasen Phislipp von Eberstein mit einem ankerst gnädigen Schreiben.

-Beil ber Rath ber Stadt fich in allem fo manulich und ritterlich erzeigt, bat Ihre Maj. darau eine folde Freude und fonderes Boblaefallen, daß Sie nicht unterlaffen fann, einem Rath foldes gang gnadiglich zuguschreiben. Denn ob der Raifer mobl an beffen getreuem, geborjamem u. geneigtem Billen gar feinen Ameifel trägt, immerbin ein Rath fich etliche Jahre ber vor allen andern Städten des Reiches in allen Sachen und Sandlungen aber unterthänigen Geborjams zum bochsten befliffen hat, so hat die Rais. Maj doch jest im Berk befunden, daß ein Rath foldes noch weiter mit Leib, But und Blutzu bezeugen gedenke, mas demfelben, wie denn nun allentbalben erschollen, bei männiglich einen hoben trefflichen Rubm, Lob und Breis aebühren und ohne Ameifel zu ewigem Bedachtniß gelangen und ericbiegen wird, judem, daß die Raif. Daj. für Sich nad Ihre Rachfommen fich schuldig erkennt und Ihres Theils gauglich geueigt ift, folde bewiesene Treue mit allen Gnaden zu erkennen und in Ontem nimmermehr zu vergeffen, deghalb Gie and den Edeln zc. von Cherftein abgefertigt hat, um einem Rath fold' gnadig Gemuth ju Erzeigung mehrerer Dankbarleit auch mundlich zu erzählen, mit angebängtem gnädigftem Erbieten, einen Rath jederzeit in geneigtem Befehl, Schutz und Schirm zu erbalten."

Den besten und liebsten Ersat für alles erlittene Ungemach erhielt die Stadt übrigens, als das Interim wieder aufgehoben murde. Der Religionsfriede von Passau (1552), der Borläuser des augsburgischen (1555), der dem Kaiser durch das Glück Moritzens abgedrungen worden war, enthielt die sehr wichtige Bestimmung, daß eine Eutscheidung über die Religionsangelegenheiten wenigstens bis zum nächsten Reichstage aufgeschoben sein sollte. Siemit war das Interim gefallen; nur das Ulm selbst, seiner freundlichen Beziehungen

jum Raifer wegen, nicht affin rafch bie Aufbebung burchfilbren mochte. Trop der betreffenden Stonlation glaubte man fich doch besonders noch an Karl wenden zu sollen, und man bat, das dem Bolfe in Diefer Richtung gegebene Berfprechen halten zu durfen. Die mit der Erledigung der Religionsund der Entschädigungsangelegenheit beauftragten Gefandten waren instruirt, den Sof damit befanut zu machen, wie der Rath der Religion megen etlicher magen Bertröftung gethan habe und wie er dies dermaßen durchanführen gefonnen fei, daß niemand in seiner Religion verbindert werde, ungeachtet, ob er der alten oder der neuen Meinung fei. Dit diefer Anzeige mar freilich eine andere Vertröftung nicht ermähnt, welche der Rath der nach ihren alten Rechten verlangenden Bürgerschaft ebenfalls gemacht batte — die Berkröftung in Betreff des Regiments. Vielleicht wollte man den Raifer nicht unangenehm bernbren, der nirgends die Aufhebung der von ihm eingesetten Rathe gestattete: es war fur die religiose Angelegenheit immerbin ein Schritt, den man that und der, fo wie er beschränkt war, auf Kart keinen ungunftigen Eindruck machen konnte. Burde, wie der Rath versprach, dem alten Glanben auch bei Aufhebung des Interim fein Gittig gethan, fo konnte Rarl leicht in dieselbe willigen: fie murde auch jest noch ziemlich langfam ins Werk gefest. An Beib. nachten 1552 wurde das erste Abendmahl wieder in lutheris scher Beije gehalten; an Lichtmeß 1553 der lutherische Ratechismus mit Genehmigung des Raths bei der Rinderlehre eingeführt; am 5. Marg Trauung und Taufe den beiden Befenntniffen freigegeben. Dit diefem Beichluß biena auch der weitere zusammen, daß jest noch nicht festgesett murde an welchen Orten beide ihre Gottesdienste fünftig halten follten. In diefer Sinficht mußte zuerst entschieden sein, ob

die Religion nach des Rathes alter Ordnung vom 3. 1531 nach der augsburgischen Konfession oder nach sächsticher oder nürnbergischer Rirchenordnung anzurichten sei." Der Rath beichloß, daß die Religion gemäß der Augsburger Ronfeifion nach fächficher, medlenburgifder ober nurnbergifder Ordnung, die doch alle gleicher Saltung feien, eingerichtet werden folle: damit war die zwingli'sche Richtung ganzlich aufgegeben. Die völlige Berftellung des Rirchenwesens und die Trennung der Bottesdienste, welche seither, oft zu beiderseitigen Storungen, im Munfter waren gehalten worden, murbe erft im Sommer 1534 zu Stande gebracht: am 8. Juni wurde befoloffen, daß um mehr Friedens und Einigfeit willen denen der alten Religion die Barfügerfirche gegeben, den andern aber die Pfarrfirche verbleiben folle: an Stadtrechner und Rirchenbaupfleger ergieng der Befehl, die Barfügerfirche fofort auszuräumen und mit Altaren und allem Bugebor zu versehen. Dem Eifer des jum Münfterpfarrer von Beidelberg berufenen Dr. Rabus gelang es noch, die Schließung der katholischen Kirche 1569 durchzusetzen, indem man der Gemeinde, die ohnehin nur wenig gablreich mehr war, die Unterftütung entzog.

ger Balle und Thore befett bielten; fünf Allarmplate mur-3m Januar 1608 erfolgte ein Rathobeichluf. den bestimmt. wornach niemand vom Dienste befreit mar: alle Doktores. Apothefer, lateinische nut deutsche Schulmeister, Rangleivermandte, unferer I. Frauen Banvfleger, ber Steuer . und Hofmeister mußten fich wehrhaft machen. Rad Rudolf's Tode trat A. Matthias 1612 die Regierung an; und diefer vermochte den Ausbruch des allgemeinen Sturmes nicht au beichmoren. Die Ruftungen murden burch gang Schwaben immer größer und ausgedehnter; Ulm rief zur Vermehrung feiner Kräfte 4321 Mann ans den Landgemeinden in Die Stadt gur Uebung im Baffendienft, feine Befestigungen mur-Den (1616) unter der Leitung von fünf niederländischen Ingenieuren, Joh. von Falfenberg, Simon Berbrand v. Delft, Leonhard Blauen, Joh. v. Saul und Joh. v. Kömenden perpollitändigt. 1625 mar die Arbeit, Die 438,238 fl. fdstete, vollendet. Die Ernppenbewegungen der Raiserlichen in der Umgebung Ulm's begannen icon vom Rai 1616; als beim Rath der Durchzug verlangt murde, murde diefer rermeigert.

Die allgemeine Erhebung begann, als Matthias sich bereden ließ, seinem Better, dem nachmaligen Ferdinand, als seinem fünftigen Nachspolger, einstweilen die Regierung von Böhmen, Ungarn und Oesterreich zu übertragen. Die Besürchtung der Böhmen, daß Ferdinand bald auch in diesen Landen, wie in seinem Stepermark, Kärnthen und Krain die Reformation unterdrücken werde, sollte bald in Erfüllung geben. In Klostergrab und Braunan wurden plöplich auf sais. Besehl die protestantischen Kirchen — die eine nieders gerissen, die andere geschlossen; auf die Beschwerde der protestantischen Stände wurde nur mit einem scharfen Berweise

batte Illm Die furge Rubezeit mader benütt, um nich für neue Vermidelungen vorzubereiten und zu ftarfen; die Festungsmerfe maren verstärft und erweitert morden, jo die vor bem Gogglingerthore 1552; 1569 murde eine fteinerne Brude über die Donau gebaut und diefelbe bis zur Vollenbung der Reftungewerte sowohl bei der Ginfarth ale auf ibren 3 Pfeilern mit Thoren und Thürmen verseben. Bunfte, welche die einzige maffenhaftere Bereinigung von Streitfraften barboten, murben fleifig in den Baffen genbt, und um durch diefen militärischen Dienst fie nicht allzu febr in ihren Gewerken zu beeinträchtigen, wurde ein bis zwei Kabnlein Soldner gebalten - 1566 ftellte Ulm dem von den Turlen bedrobten Raifer Maximilian II. eine Sabne folder Goldner. Diefelben Unterftukungen batte die Stadt auch dem Rachfolger Maximilians, dem bigotten und energielosen Rudolf II. für die fortdauernden Türkenfriege an liefern, auch Geldunterftugungen leiftete Die Stadt. Und während man fo den außern Reind befampfen balf, mußte man die von Junen ber drobende Wefahr im Ange behalten: Brotestanten wie Ratholifen rufteten fich jum neuen Rampfe. Ulm that fur feine Sicherheit mit Gifer, mas nur nothwendig war. Im Juni 1603 murde vom Rath die Erbanung eines Bollmerts auf dem Bredigerhof (dem grunen hof") angeordnet und dicfelbe bis Oftober beendigt. 3m Juni 1605 murde die Befestigung des Gansthores begonnen und nachdem am 14. Juni Konrad Kraft den Grundftein dagn gelegt, innerhalb 11 Monaten zu Ende geführt - ein Bau, der die Stadt 28,610 fl. 31 fr. fostete. 3m Juli 1606 murde mit ben Werbungen begonnen; 1609 murden fogar die Sandwerfsgesellen (200) bewaffnet und für den Wachtdienst innerhalb der Stadt benütt, mabrend die Burger Balle und Thore befett bielten; fünf Allarmplate mur-Den bestimmt. 3m Januar 1608 erfolgte ein Rathebeichluß. wornach niemand vom Dienste befreit mar: alle Dottores, Apothefer, lateinische und beutiche Schufmeister, Rangleivermandte, unferer I. Franen Baupfleger, der Stener und Bofmeifter nußten fich wehrhaft machen. Rach Rudolf's Tode trat R. Matthias 1612 Die Regierung an; und diefer vermochte den Ausbruch des allgemeinen Sturmes nicht zu beidmoren. Die Ruftnngen murden durch gang Schwaben immer größer und ausgedehnter; Ulm rief zur Vermehrung feiner Kräfte 4321 Mann ans den Landgemeinden in Die Stadt gur Uebung im Baffendienft, feine Befestigungen mur-Den (1616) unter ber Leitung von fünf niederländischen Ingenieuren, Joh. von Falfenberg, Simon Berbrand v. Delft, Leonhard Blauen, Joh. v. Saul und Joh. v. Komenden perpollständigt. 1625 mar die Arbeit, die 438,238 fl. foitete, vollendet. Die Truppenbewegungen ber Raiserlichen in der Umgebung Ulm's begannen ichon vom Mai 1616; als beim Rath der Durchzug verlangt wurde, murde diefer rermeigert.

Die allgemeine Erbebung begann, als Matthias sich bereden ließ, seinem Better, dem nachmaligen Ferdinand, als seinem fünftigen Rachfolger, einstweilen die Regierung von Böhmen, Ungarn und Desterreich zu übertragen. Die Bestürchtung der Böhmen, daß Ferdinand bald auch in diesen Landen, wie in seinem Stepermark, Kärnthen und Krain die Reformation unterdrücken werde, sollte bald in Erfüllung gehen. In Klostergrab und Braunan wurden plöglich auf tais. Besehl die protestantischen Kirchen — die eine nieders geriffen, die andere geschlossen; auf die Beschwerde der protestantischen Stände wurde nur mit einem scharfen Berweise

geantwortet, und ergrimmt barüber marf eine Deputation. den Grafen Datthias Thurn an der Spike, zwei fatholijde Mitglieder der Stattbalterei aus den Renftern der Schloßfanzlei in den Schloßgraben binab. In richtiger Borausficht der nothwendigen Folgen dieser Gewaltthat rifen die prot. Stande die Regierung an fich, verweigerten, als Matthias gestorben mar, dem neuen Raifer Ferdinand die Buldigung als König von Böhmen und gaben die böhmische Rrone dem mohl ehrgeizigen, fonft aber bocht unbedentenden Aurfürsten Friedrich V. von der Pfalz. Unverweilt rückte nun der durch feinen Eifer für die tatholische Sache, durch feine Reldberrnaabe und Staateflugheit ausgezeichnete Aurfürst Dagimilian von Babern mit dem ligiftischen und dem faiferlichen heere durch Oberbfterreich in Bohmen ein und brachte dem schlecht geführten Unionsbeer am weißen Berge bei Brag eine vernichtende Riederlage bei, in beren Aolge Ariedrich, der während der Schlacht bei der Tafel geieffen, flüchtete.

Ulm war schon 1610 bei einer daselbst abgehaltenen Versammlung der protestantischen Fürsten und Reichostände der Union angeschlossen, und es rückten daher anch die Truppen derselben ein; 1619, im Mai, wurde die Hauptwache am Marktplatz und eine zweite am Münsterplatz gebaut und das Schwörhaus zu einem Unionszeughaus eingerichtet, wohin Württemberg 300 Centner Pulver und Biei ablieserte. Nach Friedrich's V. Riederlage und brach unter der Union selbst Zwiespalt aus und man zeigte sich schon wegen der außerverdentlichen Kriegskossen, un denen Ulm allein 627,000 fl. zu bezahlen hatte, zu einem Vergleiche geneigt. Ulm wurde zum Konserenzweite bestimmt, da beide Heere, das unionistische und ligistische, in der Nähe der Stadt lagerten: die Unions

truppen, 13,000 M. ftark, unter dem Markgrafen Joachim Ernft von Ansvach bei Leipheim, das ligistische Beer bei Bungburg. Der Anfwand, den dieje Truppen der Stadt verurfachten, mar febr groß: für das unirte Beer mußte allein täglich 500 3mi Dehl verbaden und ohne Unterlaß mußten gange Schiffsladungen an Brod, Bein, Bier, Bulver, Blei und Schanzzeug geliefert werden. Am 24. Mai erfolgte die Ankunft des unionistischen Generalissimus Joachim Ernft, der ein Gefolge von 128 Personen und 127 Pferden mitbrachte und in der "Arone" abstieg; am 25. traf der württembergijde Bergog Friedrich, Bormund Des Bergogs Cherhard ein und nahm bei Eitel Albrecht v. Befferer am Runfterplat fein Quartier. Morit von Doffen hatte ein Befolge von 48 Berjonen und 33 Berden; Graf Albrecht von Gulg, der baverijde Gefandte, brachte einen weniger zahlreichen Troß Bor allem aber zeichnete fich ber frangoniche Wefandte, Bergog von Angouleme aus, der außer einem Aabulein Leibgarde 400 Berjonen, 203 Bjerde und 80 Jagdhunde mitbrachte. Außer diejen boben Berren fanden fich bohmische Rathe, Abgefandte bes Aurfürsten von Brandenburg, des Markgrafen von Baden, der Grafen v. Dettingen und der Reichestädte Rurnberg, Strafburg, Memmingen, Rothenburg a. b. Tauber und Rempten ein. Bier Boden lang dauerte der Longreg, mabrend deren fogar an den Sonntagen verbandelt murbe. Sein Resultat mar die Auflösung beider Armeen : fleine Meutereien, Die nun unter den Goldaten ausbrachen, murben ichnell unterdrückt und eine turge Beit der Rube trat ein - furg, weil zwischen Ballenftein und Tilly der Arieg in anderen Gegenden Deutschlands fortgeführt und bald auch Ulm wieder von feinen Biderwartigfeis ten beimgefnet murde.

Am 28. Rärz 1625 nahten sich die kasserlichen Truppen wieder der Rähe der Stadt. Graf Pappenheim rückte mit 1100 M. Fußvolk und Reiterei in Langenau ein und während er dort Quartier hielt, litt Langenau nit seisner Umgegend unter den Plünderungen der Kaiserlichen schwer. Um dem Unheil einigermaßen zu steuern, saudte der Rath 50 Fäßer mit Bein, 70 Säde Mehls und 1600 Imi Haber hinaus: angenommen wurde das stattliche Geschenk, aber in der Haltung der Truppen wurde keine Besserung sichtbar: wurde doch nicht einmal die von Pappenheim selbst den Ueberbringern beigegebene Bedeckung geachtet. Und als die Truppe eudlich abzog, trieb sie 200 Stücke Pferde und Rindvieh, vor sich her, welchen die mit allem möglichen Raube beladenen Bägen solgten.

216 1628 die protestantische Sache durch Tilly's Siea über den Daneukonig eine sehr bedrobte geworden war und alsbald im Gefolge diefes Sieges die Glaubensverfolgungen einrißen, war auch Ulm den Bergewaltigungen der Raiserliden ausgesett. Bom 7. Januar an flüchteten die auf dem Laude mobnenden Beamten und Pfarrer in die Stadt, Die ebenjo fammtliche auswärtige Arnchtvorrathe, alles bewegliche Eigenthum, Pferde und Rindvieh, den gangen Inhalt der Ranzleien und Registraturen aufnahm. Als endlich die Reiterei des Oberften Cromberg und Ifolan in das ulmische Bebiet gerudt waren, bezeichneten fie ihren Einmarsch mit der Blunderung der Orte Altheim, Rellingen, Merklingen, Cangenau und Bermaringen, deren Ginwohner ohne weiteres von baus und hof vertrieben murden: fleine Scharmubel zwiiden den ulmischen Soldaten und den feindlichen waren an der Tagesordnung. Bir würden den Lefer ermuden, wollten wir alle die unendlichen Rubieligfeiten und Opfer des Gin-

zelnen anfzählen, melde der Stadt aus der allgemeinen Gefahr und ans der Sorge für den Schutz ihrer Unterthanen Der da und dort schwansende Muth erhielt endermuchien. lich neue-Kräftigung und Frische mit der Kunde von der Landung Guftav Adolf's in Bommern. Dem 1631 errichtes ten Leivziger Bunde trat auch Ulm bei; man täuschte fich weder auf Seite des Raths noch ter Burgerschaft über die Befahren welche möglicherweise durch Diesen Schritt beraufbeschworen murden. Man batte richtig gesehen. Raum mar der Beitritt Ulm's jum Bunde am faif. Dof befannt geworden, als ichon der Aurft Egon von Aurftenberg den Befehl erhielt, das ulmische und das württembergische Bebiet mit seinen Truppen zu überziehen und die beiden Staaten mit Bewalt zum Rudtritte vom Bundniffe zu zwingen. wurden die für eine Belagerung nothwendigen Bertheidigungsarbeiten wieder aufgenommen. Aurstenbergs Schaaren überschwemmten vom 10. Juni an das Ulmer Laud und muther ten mit Sengen und Blundern dergeftalt, daß die Stadt, nur um der entsetlichen Roth ein Ende zu machen, endlich fich in Aurstenberg's Bedingungen fügte, dem Bunde entjagte und fich zur Bezahlung einer großen Kontribution, fowie gur Entlaffung ihrer Fahnlein verpflichtete. Raum aber maren nun die Raiserlichen aus dem ulmischen Gebiete wieder abgezogen, als man fofort die Berbungen von neuem aufnahm. Bu Gustav Adolf stand die Stadt so treu, daß im Januar 1632 auf allgemeine Roften ein Regiment Soldaten für den Ronig geworben murde, das der Oberft Ruthvin in Gid und Bflicht nahm und mit dem er die Schlöffer Erbach und Rirchberg, sowie die Rlöfter Eldingen, Biblingen, Roggenburg und Bettenhausen in schwedische Gewalt brachte. ichen leiteten ichwedische Offigiere Die Befestigungearbeiten,

und das Resultat Dieser vielfachen militärischen Berührungen mar folgende, am 13. Februar 1632 zu Frankfurt abges schlossene

## Ariegs-Alliance

swifden Ihro Ronigl. Majeftat ju Edweden und ber Stadt Illm.

Bir Guftan Aboleh von Gottes Gnaben ber Schweben, Gothen und Benden König, Großfürft in Finnland, Serzog zu Ehrsten und Karelen. herr über Ingermannland, und wir die Eltere, Burgermeister und Rath ber Stadt Ilim fund fur Ung, unfere Erben und Succefforen, auch refp. Rönigreich, Großfürftenthum-Aurstenthumber, Stadt und gand offentlich befennende, demnach wir der Ronig ju Schweden mit unferer Roniglichen Armee aus driftlichem Gifer, und vielen erheblichen Urfachen, vorderift aber zu Rettung der beträngten Evangelischen Churfürsten und Ständen, auch Erbaltung Deutscher Libertat, und Bieberbringung eines fichern und beständigen Friedens, in das römische Reich beutscher Ration gerucket, und burch bie Rieber- und Oberfachfischen ganbe an ben Dain und Rheinftrom, auch Frantischen und Schwäbischen Craif gelanget, bag wir mit und neben andern vielen Evangelischen Churfürsten und Ständen, des romifchen Reiche Stadt Illm in unfer toniglides Berfprechen, Protection, Sout und Schirm gnadigft auf und angenommen. Rebmen biefelbige auch in unfern toniglichen Schup und Schirm, bergeftalt und alfo, daß wir nachft gottlicher Gulf Sie ihre Burger, Unterthanen Gin und Beis wohner auch beren angehörige Coup und Schirmverwandte bei ber Gvangelifchen Religion und Augftburgifden Confestion Reiche Immebietät, Privis legien, Stadtrechten und Gerechtigfeiten, Saab und Gutern in Statt und Land möglichft conferviren, vor allem unrechtmäßigen Gewalt bermaßen befendiren wollen, daß wir alle diejenigen, die fie fammt und fonders neben ihren herricaften baab und Gutern belaidigen, blotiren, belagern, befriegen, ober in andere Beiß und Beg betrangen werben, auch fur unfere Keinde balten, selbige mit Rath und That verfolgen und Gie bie Stadt und alle ihre obgebacht Angeboriges nach befter Röglichfeit jebergeit befendiren , auch zu feinen Friedenstraftaten nimmehr verfteben wollen, Sie seien benn sammtlich barinnen begriffen, bei ihrer Immeditat, Stadt Brivilegien, Recht und Berechtigfeiten gelaffen , und wider Die Gemeinen und ihrer Stadt Feinde in ihren Befugfamen genugfam vermabret

und verfichert, gestalt wir auf ben Rall hiernachft ber Frieden folgen wirb, Gie in ihrem vorigen Stand wiederumb obne eingen entgelt - volligfic reitituiren und feten was Und immer möglich und einem Chriftlichen Bundes-Berwandten und Schugheren mohl anftebet. Damit die Stadt Illm auf die Beife, Une und ihnen, auch bem gemeinen Evangelifchen Befen jum Beften hie und on verfprochnen Guarnifon befto beffer und bequemer erhalten mochte, haben wir gnabigit bewilligt, bag bie in ber Stadt und deren Territorio liegende Deutschorbens auch andere fatholische geiftliche, hof, Sauger, Guter und bagu gehörige Gefall und Gintommen anderwarts nicht alienirt, funbern in ber Stabt-Abminiftration gu unferem bes Königs in Schweden und gemeinen Evangelischen Befens auch in ihrem Beften verbleiben und benutt werden follen. Bu gleichem Ende foll die Stadt Ulm die in ihrer Jurisdiftion und boben Obrigfeit beguterte geifte liche Stand, und andere tatholifche herrichaften nach befundenen Dingen; und fo weit es fich wird pratticiren laffen, in Rontribution fegen und bas burch es unfern bes Ronigs ju Schweben, und bes gemeinen Evangelifchen Befens, auch unfern Rriegebienft beforbern, wie nit weniger und bamit die Stadt Ulm als ein wohlgelegener Blat und Grenzorth befto beffer confervirt und erhalten werbe, wollen wir ber Ronig in Schweben nicht jugeben, daß aus demielben auf ihrem Territorio auch ihren Burgern und Schup-Bermandten und angehörigen Gutern einiger Lauf, Cammel ober Mufterplat gemacht, ober ohne Roth, Quartier, Rafttage ober Rachtlager gehalten, fondern ba es bes Rriege Rothburft erforbert, daß wir bei und um die Stadt mit unferer Armee, ober morflichen Truppen liegen und daburch marfchieren mußten, foldes mit guter Orbre, und fo viel möglich ohne ber Stadt ihrer und ber ihrigen Schaben thun. Rachben auch wir ber Ronig unterthanigft berichtet worden, was geftalten Die Stadt Ulm und ihre Angehörige in vorigen Jahren burch immer mahrenbe Quartierungen, Contributionen, Durchgung und andere vietigitige Exection nen in großen unüberwindlichen, auf etliche Millionen Golbes fich ims itredenben Schaben u. Schulbenlaft gerathen, als fint wir gnabigit entichloffen, auf Mittel u. Beg zu benten, bamit fie beffen nach befter Diglichfeit und nachftzufallende Occafion recompenfirt, und wiederum ergöst werben möchte. Dagegen betennen, verfprechen und geloben wir Die Eltere, Burgermeifter und Rath ber Stadt 11im für und unfere gemeine Stadt festigtich biemit, und an Eides ftatt, bodifgebacht ihre fonigliche Majeftit und bie Aren Schweden für unfern Schupherrn zu ertennen, bero Schaden allene ٠.

thalben treulich abzuwenden und zu marnen, ibr bestie zu prufen, und nicht mit in Rath und Ibat zu fein, Die wider bochftgemelte Ibre Konigliche Majeftat, Dero Ronia reich Land und Leut maren, sondern berfeiben vielmehr treuliche Gand ju bieten, und ju Ausführung biefes ihres Krieges, ben wir gang driftlich, billig und juftificirt befinden, fowohl aller anderer bierauf funftig ftebenben Rriegen, jur Sandbabung unfer beiberfeits rechtmäßigen Bratenfionen, und fonderlich jur Confervirung unferer im Romifden Reich mobibergebrachte Immedietat, Privilegien, Rechten und Gerechtigleiten auch funftig bei Friedenetraftaten und Compositionen mit und neben andern Evangelifden Standen beito eber eingeschloffen, und nach Endung bes Rriegs wiederum in vorigen Reiche Stand obne einigen Entgelt gefest merben, möglichft ju afnitiren, Unfer Stadt und Reftung ju biefer Einigung und Intention bestene conferviren, feinen 3br Roniglicher Majeftat und bes gemeinen Befens Teind und Abharenten mit Billen barein gu nehmen, noch mit ihnen barum gu accordiren ober Dero Garnifon barein tegen ju laffen , fonbern und bero ganglich ju ent= ichlagen, und fie allen Araften nach draußen balten und abweifen. Ingleichen feine andere Traftate mit ihnen ohne 3bro foniglichen Dajenat und Belieben pflegen oder ichließen, noch benfelben einigen Borichub von Contribution, Broviant, Munition ober bergleichen thun, fondern ibnen Die Bufuhr nach Möglichkeit ju fperren und ju bindern. Bu obgebachter Minitens und Spezial : Erflarung follen und wollen wir über unfere fent inhabende Guarnijon biefelbe bis auf 1200 Mann veritarfen, und auf unfern Roften halten, und folde ihrer toniglichen Dajeftat, benen mir bas absolutum decretorium biefes jur gemeinen Woblfarth unternommenen Ariege auch unfere Orte unterthanig beferirt, alfo fort ju Diensteu übergeben, und ichworen laffen, darüber 3bro tonigliche Dajeftat einen Rommandeur ftellen werden, welcher von ihm und ber Stadt wegen bas Commande über die Guarnijon felbit babe, die Bachten und Borten nach Mothdurft bestellen, und ber Stadt Gicherbeit neben Une ben Rath bef felben mabrnehmen, auch Buftig über Die : Gnarnifon fammt une abmini=. ftriren, wie nicht weniger fomobl ale bie Soldaten ber Stadt mit Gib Bflichten auf diefe Alliance verpflichtet, und verwandt fein follen. Ueber bas follen und wollen Ihrer Roniglichen Dajeftat mir ben freien Ban und Rezeft burch unfere Stadt, Restungen und Gebieten, Armee und Eruppenweiß, wie es bes Rriege-Befen Rothburit erfordert, jederwit offenhalten und ju mehrer 3br fonigl. Majeftat Berficherung unferer Stobs

Ilint und Bag waren und fo vit Bie berfelben bedurfen ain Banben Rele len, alfo dag 3br Ronigi. Majeitat auf folden Rothfal nach Ibro autbefinden bero Bolf und Guarnifon Dabin einlegen, und ben Bag vermabren mogen, jeboch foll fold eingelegt Auft und Offiziere Und bem Rath nicht weniger, ale unfere eigene Gugrnifon mit Bflichten vermandt, von Und einquartiert, und auf ihr Ronigt. Majeftat Apften ohne einige Bela-Rigung ber Stadt und Burgericaft unterhalten, auch cessante cause bes Einnehmens ohne maigerlich phue einigen Schaben und Arglift wieberum ab- und aufgeführt werden. Da aber Ilnfere Stadt Ilim, da Gott für feie belägert und alfo eine Darwieder benothigte Guarnifon eingelegt werben muße, foll folch Bolt gleich wie Die Guarnifon ber 1200 Mann nach Ibrer Ronigt. Majendt Cammerordnung bis ju Endung ber Belagerung auf unfern Roften, fo weit fich unfer Bermogen erftreden wird, entretenirt und erhalten werden. Furbere follen und wollen 3hr Ronigl. Dajeftat wir in ber Stadt und unfern Gebieten febergeit Die frei Werbung ju Rog und Bug willig gestatten, auch ba es ber Stadt Sicherheit leiben und 3br Ronigl. Majeftat eine Rothburft erachten wurden, 3bro von Unferer Guarnifon von 1200 Mann bis auf 300 - welche orbinatre ju Befegung der Bacht in der Statt verbleiben follen, fo viel und fo uft Sie es begehren zu ichiden und auf 3hre Routen und, unterhalt abfolgen und bann noch bie Babi ber 1200 Mann alfobalb wieberum erfegen und Die Guarnison ju supplieren und fiber bas auf Ihr Ronigl. Rajeftat begehren, und des Rriegs Erforderung unfet Landvolf aufbieten, bem Ronigt. Direttorio übergeben, und ju der Stadt Rothburft ju einer Schiffbrufen aueruften, mit unferem Schiffvollb verfeben und Ihrer Ronigi. Dajeftat auf Dero anabiaftes Begebren abfolgen laffen. Schlieflichen follen und wollen Ihrer Ronigl. Majeftat nit allein freie Comercia auf und abführen ber Viftuglien, Munition, Gewehr und Baffen auf unferer Stadt und Territorio fo viel wir beren immer entporen fonnten, verftatten, fondern auch, Da es bie Rothburft erforberte, aus unferem Magagin Stuth, und andere Rriegebereifichaften jeboch gegen genugfamen Revers de restituendo leiben und abfolgen, Unfere Underthauen auch zu bet Stadt und Gebieth Fortifications Gebauen anhalten und gebrauchen, laffen, und in summe alles bas thun, mas treuen Evangel. Patrioten, Alligirten und Coup Bermanthen wohl anftebet und ihrer Ronigl. Majeftat, und Dero für gemeine Bolfarth führenbes Arlegewefen erheifchet, welches wir

banft einen ber tefo. bei Sonifflichen mabren Borten trauen und glauben gugefagt und verfreichen.

Brief mit aigener hand unterfchrieben, und Unferen refper. Ronigl. und ber Stadt Ulm Secret Infiegel befeftigen laffen.

Co geben und gefcheben ju Grantfurt am Main ben 13. Februar in 1632 Jahr.

Gustavus.

Burgernieliter und Rath ju 11fft.

Als Guftaf Adolf in der Lügener Schlacht gefallen mar, brachte fein Rangler Drenftierna das Bunduig von Seilbronn u Stande, dem auch Ulm beitrat. Diefes Bundnig, fowie Die taum zwei Nahre nach bes Schwedentonias Koll erfolgte Ermorbung Ballenftein's vetlieben ben Schweben unter Berjog Bernhard und General horn die Oberhand in Deutschland, und namentlich auf die Unterwerfung der ichmabischen Städte war das Augenmert der Schweden gerichtet. wurde Biberach vom 11. Mary 1684 an von horn belagert, wozu Ulm auf das Berlangen des Generals 2 Karthannen und 5 Bachsenmelfter liefern mußte; ein von den Raiserlichen vom 23. auf 24. Darz versuchter Sturm auf die Stadt wurde abgeschlagen: die Noth an Lebensmitteln mußten die Ulmer praktisch dadurch zu erleichtern, daß sie feindliche Transporte abflengen, fo im Angust 1684, wo fie 30 Bagen und 17 Karren mit Bein, die an ben Minibener Bof bestimmt mas ren, fo im Rovember Desfelben Jahres, wo fie den Raiferlis den einen Provianttransport von 60 Bagen megnahmen.

Das Jahr 1635 begann unter den trübsten Aussichten. Bom Marz an wurde die Stadt immer mehr bedroht: was nur Kraft bugu hatte; wurde gum Ausban der Befestigungs- werfe berwendet, felbst die Patrizier legten mit hand an. Die fürchtbaren Verheerungen, welche die Kaiserlichen anrichteten, trieben eine Ungabl Flüchtiger in die Stadt und man

jab der Noth fein Ende, als endfick, am 15. Juni ein Erone veter ein faiferliches Schreiben überbrachte, worin Um ginn Beitritte gum Brager Frieden eingeladen murbe. Abgebronet an den in Beilhronn flattfindenben Berbandlungen maren hins Shad von Mittelbiberach und Dr. Frohlich. Die Be-Bingungen, an welche Ulm feinen Beitrift fnupfte, waren : feete Retigiondubung, Befreinng von Dnartierlaften, unb Aufrechthaltning ber ftabtifchen Freibeiten und bes Gebietes. Am 19. Juli tonnte ber Rath die Burgerichaft im Beug-Banfe verfammeln und fir mittbeilen, daß die Bedingungen angenonemen fefen und bie Stadt fich fomit eines neuen Rriebens zn erfreuen habe. Doch mar es feine ungetrübte Freude. Babrend ber Reiebensunterhandlungen mar bie Deft ausgebrochen': von ben auf einander gebrangten Zaufenden von Menichen, bie in ber Stadt eine Buflucht gefucht hatten, ftarben täglich 100 bis 124. Morgens fand man fie tobt auf ben Straffen, vor ben Tharen, por ben Baderlaben. Ber Beftwagen, bie Raber mit Silg untwidelt, fubr bann umber um die Opfer weganführen; eine allgemeine Berfehre. frodung trat ein, man fperrie fich gegenfeitig ab, tein Baus warb mehr geöffnet - nur Geiftliche und Acezte fab man bin und ber geben. 15000 Menfchen waren im Laufe von 8 Monaten weggerafft. Und nicht nur bie Best mar bie Quelle Des Jammers, in all ben Leiden bes Rriege gefellte Ach auch eine große Thenrling, und wenn man am E Jannar 1630 ein allgemeines Dantfeft feierte, fo Bat es gefolf an traurigen Beranfaffungen" für babfetbe nicht gefehlt: 1 144 Mis Retdinand III. alle 16. Rebruar 1637 feinem Bitter in ber Regierung folgte, fo boffte min mar bei ber gebberen Prichendliebe bes Ruffers auf einen Beibfel in ber qualvollen Lage, ber Rrieg aber banerte fort und namentlich biellinge-

gend Allm's mar einer allgemeinen Plunderung preisneachen. Rauch- und Teuerfanten verfundeten weithin die Bermuftung. der laum erft neu erbanten Dorfer. Des jungen Biccolominiund Graf Bappenbeim's Reiter nahmen dem gandmann bas reifgewordene Rorn vom Belbe weg und verlauften es auf ber Ulmer Schranne ju den niederften Breifen. Beniger femer mar die Bedrudung mabrend der Jahre 1639-41. mo im Geere felbst beffere Manuszucht auftam, und auf die Lage ber Stadt und des Laudes einen mablthatigen Ginfluß übte. Doch war das nur von furzer Dauer.... Baid murde wieder jede , Truppenbewegung burch Raub, und Berbeerung bezeichnet : und bis zum Friedensschlufe blieb die Lage ber Stadt und ihrer Gemeinden unter immermabrendem Schmane ten die gleiche. Erft nach dem Abschluse des westphälischen Friedens begannen, Die in Die Stadt geftuchteten Laudbewobner die Stadt wieder ju verlaffen; am 28. November, verfammelte fich in Ulm der fcmabifche Kreis-Convent, um die jur Besetung des Preises beorderten Truppen ju pertheilen. Auf Ulm tam davon 1 Reiterregiment und 4 Regimenter, Infanterie: die Truppen bezogen schon vom 4. Januar 1649 an ihre Standquartiere Der Beneralftab murde nach Beiflingen verfett, mas die Stadt monatlich 6000 fl. to. ftete. Dberfommandant mar, der General Duglas, welcher burd Berftellung einer ftreugen Mannszucht Die Gicherheit ber Strafen und des, Sandels wieder begründete: er ließ Blunderer und Darodeure, obne langen Brozes auffnupfen. Mit der Stadt felbft fand der Beneral in einem fehr freund. lichen Berhaltniß: als am 13, August 1649 ber Schwörtag gefeint murde, erfchien at nicht nur felbit bei ber Teftlichleit, sondern er tommandirte auch die Trompeter und Paufer, die den Aug eröffnen mußten, ben Schugen peranftaltete er ein

Scheifelischießen, für welches er einen Albernen und vergotbeien Polat, im Berthe bim 45 Reichsthalern ftiftete. Als 1650 (11. August) endlich bie schwedische Geer ganz abzog, Wes die Stabl ihm als Zeichen ihres Dankes für seine Vor-

1195 . Es Mingt faft Comfich,31 wein eine Kronif am Schinfe Diefes Abichnitts den Genfger ausftößt; Die evangelifche Glaubenofreibeit mar "Das einzige, mas uns blieb." Bie flug die Landesfürsten, welche zum Brotestantismus übergetreten waren, mit der Verbegerung der firchlichen auch die Bebung ihrer Ainangguftande zu verbinden mußten, ift be-" funntie Illm aber, bas es an Angriffen auf Rlofter 20. . . . 28. in Goftingen, dem Wengenflofter, nicht batte fehlen laffen, gleng febr leer aus, ja, ber Baarverluft, ben es burch biefen Rrieg erfahren, belief fich auf 3,340,350 fl. : es berrichte Aber ein ganglich veröbetes und gerruttetes Land und mußte Aberdies noch an ben "Satisfaltionsgelbern", Die burch ben WeftbBalficen Krieden an Schweden im Betrage von 5 Diff. Bewilligt murben, einen Antbeil von 120,150 fl. übernehmen. Meidwohl verfannte man nichts, mas jur Gehaltung und Borberung ber Webrhaftigfeit geeignet fein mochte : bas Benghans wurde vollständig armirt, bas Gebaude felbft erweitert; für die Aufficht über die Restungswerke ein besonderer Ingenieur, für bas Zeugbans ein befonderer Zeugwart bestellt, Bab Rontingent ber Stadt neu organifirt. Die Artillerie-Poinpugufe ("Studfompagnie") murbe von zwei Sauptleuten, Jon denen der erfte "Beugherr" war und von fünf Lieuteminte und 6 Studjuntern befehligt; fie bestand aus Buchfenmeiftern, Reuerwerfern, Artilleriften, Buchfen- und Sadenfonten. Die Infanterie murde in 4 Bataillone ju 3 Rom-Bagnien eingetheift! 4 Bebe Rompagnie batte einen Baupt.

mann, 2 Lieutenants und 2 Fähndriche, Bataillondsommandenten waren die 4 ältesten Sauptleute aus dem Patriziat. Jede Baffengattung erhielt, besondere Allarmpläte: die Artillerie am Zeughause, die Insanterie bei der Cich, dem Roblenstadel, beim Beters und Erbsenkaften, die Kawallerie auf dem Beinhof. Man rüstete im Frieden, um für den Krieg parat zu sein.

Bir fügen dieser Schilderung der Beschichte Ulm's, da die Stadt, wie das Reich, auch nach dem westphälischen Frieden zu einer dauernden Rube nicht tam, hier paffend die nächstfolgenden Ereignisse bis zur Periode des zänglichen Berfalls an.

218 1663 die Türken den Baffenstillkand brachen, und der Raifer vom Reiche Sulfe forderte, fammelten fich am 9. Mai-1664 Die schwäbischen Gulfstruppen, 2200 Manu ju fing und 600 ju Bferd, in Ulm; die Gtadt felbft fellte dagu 200 Auffoldaten und 40 Reiter. Der gegen alle Bermuthung vom Raifer auf 20 Sabre abgeichloffene Baffenftillftand gemabrte der Stadt leine Rube; der Einfall der Franzosen in holland rief das Reich jur Gulfe für Golland auf, und beim Ausjug gegen Turenne mar auch das ulmer Kontingent mit 185 Mann vertreten; als die Frangosen auch Schwaben mit einem Ueberfalle bedrohten und schlennigst die Schmazzmaldpaffe befestigt wurden, hatte die Stadt (2. April 1678) 300 Centner Bulver und 200 Centner Blei nebft 2 Kanonen ju liefern. Auch bei der Befreiung Wien's aus der Türkengefahr folugen die Ulmer mit; nach biefer Baffenthat fehrte bas Koutingent, geschmudt mit vielen Trophaen am 17. Mai

1684, nach Min zurück; bis es neu-uniformirt mar, erhielt gs. auf dem Lande Dagetier. "Als in Unggen Ummben ausbraden, wurden am 11. Mar. 1986 wei Rompagnicen mit speis femgibifchen Arcigrezimontern, PRürttemberg, und Bader Durfrch) cingeichifft, Das Unglud ber bentichen Baffen gegen Dienskaugofen am Mhein, mabrend man au der Douan nit Exfolg fampite, nothigte im Derbite 1688 mieiner Ber-Kärfung der städtischen Macht: 400 Mann vom Lande mur den einberufen, und als der Beneral, Marquis de Renguiere. von Lauingen gins das Uliner, Band, hedrohte, ward ihm unter dem Befelde, des Hauptmanus Salgari, popt laif. Regis . ment, Stahremberg, fomie dreier, Umer, Konrad Schtter, Exhaftian Miller and Thomas Abt ein 500 Mann Aneles Borns, aus Stabremfergischen und UmerSoldgten bestehend zwit 4. Weichützen, entgegengeichicht. In der Macht wom 281 Gentember fredten die Francofen Nerenstetten in Brand, und gude ten auf Langenau. Alsbald ruften bie Ulmer, mit den Rai-Jexlichen ihnen entgegen : Da aber poie Offiziere Salgari und . Seutter ndie gange Nacht hindurch gesoffen", is wäre ihrer : Zührung wenig Ruhm au banten gewofen. Dagegen wurden die Franzoien durch Schaftian Müller angegriffen und nach Aftundigen Rampfe in die Flucht geschlagen. Spätte man die nothige Rapallerie und die Offiziere ben nothigen Muth gehabt, fo batte ibnen die ganze Bagage, darunter mebrerg wit Beld beladene Rarren abgenommen werden können. Am 2. Dezember näherte fich der scheufliche Melac dem Ulmer Sighiet und makeend die Stadt felbst verschont, blieb, erpreste er, aus den Gemeinden Altenstadt 900 fl., Beislingen 6000 fl., Wiengen 1000 fl., Anchen 900 fl., Sugen 300 fl., aps -Meberlingen und Bobringen 800 A. Raueribution, in in in in Den maren alle diefe schweren Opfen wieder perschnierzt

worben, menn nicht ber fpanifche Erbfolgefrieg der Stadt einen Schlag beigebracht batte, von bem fie fich, ba vom Solnfe bee 30fabrigen Krieges an die Geschichte Ulm's nur ein Abbild ift bes allgemeinen Berfalls, ale Reicheftabt überbaupt nicht mehr etholte. 'Um die Beranlaffung des fpaniichen Erbfolgefriege furg an ermabnen, fo batte Ronig Rari II. von Svanien die Nachfolge fur feinen Thron fo geordnet, das nach seinem Tode die spanische Monarchie an den Antprinzen Josef bon Bapern tommen follte. Da aber biefer Dring 1699 an ben Blattern farb, so entstand ein biplomatisches Bettrennen, indem neben Raifer Leopold, ber bie jungere Schwefter Rarls II., Margaretha Therefta, jur Gemablin hatte, auch ber Gemabl ber alteften Schwefter Darta Therefia, Ludwig XIV. von Frankreich, Ansbrüche auf ben Thron erhob. Die Ampruche Aranfreichs murben außer burch ben frangbfifden Gefandten in Dadrid, Marquis v. harcourt, auch vom Erzbifchof von Toledo und durch ben Bapft Innecens XII. unterftfigt, und fo gerne der ichmache Raifer ben ofterreichischen Ergbergog Rarl gu feinem Univerfalerben einaefest batte !- nach feinem Zobe murbe ein gebeimes Testament vorgefunden, durch welches Ludwig's XIV. Entel, Der Bergog Bbilipp von Anjou, jum Thronfolger berufen wurde. Ungefüumt frat biefer feine Erbichaft an : Leopold aber, bem England wind Solland ihre Gulfe juge-Achert batten, ftellte ibm feinen zweiten Sohn Rarl entgegen. wahrend Ludwig die herzoge von Mantna und von Savopen gemann und ben Rurfürsten von Bavern. Maximilian Emanuel, nebst begen Bruder, den Erzbischof Josef Clemens von Roln, baburch fauf feine Seite brachte, daß er dem bapetis ichen Rurfürften, welcher Statthalter ber fpunifchen Rieberlande war, den erblichen Befit diefer Brovingen gufagte. Go

in die friegerifden Berwicklungen hineingezogen, mußte Magimitian Binamuel vor alleite darauf denken, die festesten Plage Schwabens und Frankens in seine Gewalt gu bekommen, und in Folge dieses Strebens brach unbersebens über die nichts aries abneilde Stadt eine schwere Krifis berein. In der ulmischen Geschichte beift sie:

der baperifche Meberfall.

💯 Rur die Blane des Rurfürsten fand fich Sein williges Berkeng in bem baperifchen Oberftlientenant v. Bechmann bom furfürftl. Leibregiment. Gin Jahr vor bem Ueberfall Batte Diefet fich einen unangenehmen Borfall felbft jugezogen. Start betrunten wollte er Abendo, wie ebeit Die Bichbeerde eingetrieben murde, durch's Bogglingerthor binauereiten, und zva, da ibm der hirte nicht augenblidlich Plat machte, feine Bitole um bicfen nieberauschieffen. Die Bache wil Thore legte fich in's Mittel, aber anftatt ber freundlichen Inrede Wehör zu ichenken, wendete er fich gegen den Boften, der fan nidt biel Umftande mehr machte, fondern dem portn Dberftlientenant Gelegenheit gab, auf ber hauptwache feinen Raufch auszuschlafen. Ale er aus dem Arreft entlaffen mar, verließ & Um mit der Drobung, fich für diese Beleidigung Radje in bolen, und die Blane feines Aurfürsten gaben ihm balb genug Gelegenheit dagn. Nicht lange nachber ericbien er, angeblich um für feine Gefundbeit bas Griebad jurgebrauchen, in Begleitung eines in Francibleider vermummten fungen Ingenieurs. Gein Aufenthaltsort war fanftig genug gelegen um bon ba aus bie binebin faft gant wehrlofe Stadt , nach allen Richtungen auszuspähett. Bie aus bem eben! Er gablten fich ergibt; fo batte die Stadt trontice ibr Rontice

gent, "das wegen guter Montur und Exercitii fich mobl jeben leffen durfte," an den Rhein und die Donau geschickt, dedwech aber auch fich felbst entbloft, denn eine nur 200 Mann farte Garnison war gurudaeblieben. Bar nun auch Die Gesammtitärle der mebrbaren Manuschaft etwa 3600 Dann, fo maren doch Dauer und Ball in febr baufälligem Ruftand, und obendrein hatte man fich durch die Reutralitateverficherungen des Aurfürften einschläfern laffen, obichon Diefer auf bem Lechfelde ein heer von 20,000 Mann in Drobender Stellung angefammelt hatte. Richt; nur durch Dieje Mafregel bes Bapern batte man vorfichtig werden fol-Jen: ber Glaube jener Reit mußte nach ber verschiedenes ju ergablen, daß es ichon "bei etlichen Jahren nicht an manmerlei bervorgethauen Ominibus und Gottlichea Barnungszeichen gefehlt, die für fich ichon nichts gutes prognofiziren liegen." "Go rührete Anno 1688 den 26. Julius, Morgens nm 5 Uhr, ein Donnerftreich das Beughaus dergeftalt, daß burch diejes Unglud ja fast der gangen Stadt Untergang gewiß geicheben wane, wenn nicht Bottes Gulfe mider aller Monfchen Bermuthen naber gewefen; an dem Ulmer Schild und Aniserlichen Adler gienge bejagter , Streich berunter und verletzte doch beren feines."- "Anno 1700, ben 31. Mark. Machts, wurden die der Stadt überaus wohl ankändige zwei Mannet,, herr Johannes Faulhaber, Stud , und herr von Sagen, Sandtmann bei ber Gmarnifon, als ehemals befte Freunde mit einauder uneine. Darüber ber enfte burch einen itobalichen: Stich bald feist, nech jungen, Leben faffen , der andere abenidas feinige durch die Justitly auf militärische Weise Mabingeben! mußte, melder Aufall die, game: Burgerichaft; in nicht, geringe Gorge und Betrübnis fegete, jumglen ba diefe borübmte und tabfere Ranner noch großen Rugen absonderlich bei diesen schwürigen Zeiten batten schaffen fonnen."—"Aune 1701., den 18. August Abende 4 Uhr, geschahe nach einem erschröcklichen Dauperwetter: ein solcher Wallenbruch und Mageregen, daß einem nicht anders meinete als es wäre die Sündstut vorhanden. Im Juli 1702, um Mitternacht, ließe sich die im Zeugbaus hangepas Regiments-Arummel, (welche wegen des darin steffenden Sprachrohes studenmeit gehört werden des darin steffenden Sprachrohes studenmeit gehört werden sobie benachbarten Bürger devon erwachten, den Studhauptmann wecketen, auf eingenommene Bistation gber alles still und in weiger Dedung antrassen."

3m Gansthor batte Bedmann gleich nen Anfang an den gunftigften Angriffopuntt erfaunt : es diente, nicht als Pauptpaffage, sondern unt als Eingangepforte für die Bewohner der nabe gelegenen ulmischen Dorfer, und hier ließ man bas Landvolt, mabrend an allen andern Thoren die Fremden einem icharfen Berbor unterzogen wurden, ungebindert eine und ausgeben. Mo er vollends zuverläßig erfabren batte, daß der Boften beim außern Rallgitter ingeüber unbefest, die Thornache felbst nur febr schwach fei, so entwarf er feinen Blan. Demuach mußten etwa 40 baprifche Offie giere, in die Bauerntracht der Ulmer Gegend gefleidet, fich Des Thores bemachtigen und diefes fo lange balten, bis ein an der Rabe gelegter Sinterhalt ihnen zu Gulfe kommen fönnte. Der Rurfürft ließ ein ftartes Rords, nach dem 16 Stunden vom Uim entfernten Donaumörth marfebiten. Bobl erregte die Rachricht bievon in der Stadt flerube, und der Rath faudte fogar ben Sammlungshofmeifter auf Rundichaft que: der aber fam noch früh am Abend mit der berubigenden Berficherung jurud, daß er "leinen Menfchen, viel meniger einige Truppen" gesehen babe. Das war natürlich.

Denn Die Bavern braiden eift in Pater Stiende von Donauworth auf, marfcbirten bie Racht binburch und ftellten fich, Begunftigt von einem biditen Geptembernebel, auf ihrem Boften in ber beutigen "Ariebrichban" auf. Go ftanben am Morgen des 8. September 1702 in der Friedrichkau 600 Dragoner vom Regiment Graf Rels, die fich langfam Der Stadt naberten : entfernter fanben bie Dragonerregimenter Graf Monstrol und'Soutini, hinter Diefen 200 Grenadiere und andere Infanterie. In aller Frühe erhielt noch ber Junter Bogt von Albed Rachricht von Diefen Truppenbewegungen und fandte ichnell einen Anecht gur Stadt : aber Die Albeder Steige mar icon mit Ravallerie befest und als der Anecht, taum ben Schuffen ber Reiter entgangen, endlich über die Frauensteige an's Frantenthor gelangte, war es ju fpat geworden. Schon mehrere Tage vorber hatten einige der von Bedmann auserlejenen Offigiere, die alteren ale Banern, die jungeren als Bauernmadden verfleibet, fich in Die Stadt Schleichen muffen, und da schon waren die übermutbigen und schnippischen Reden der Bauernmädchen aufgefallen. Sobald nun am Tage von Maria Geburt bas Ganstbor geöffnet wurde, gaben die drinnen ihren Leuten draufen bas Beichen, daß alles ficher seit. Dieses Zeichen bestand darin, daß einer, den Bauernhut verlehrt auf dem Ropfe, atfo dag der Anopf worne ftand, burch bas Thor biminegieng/ worauf die übrigen eruppenweise mit Leinweitd; Gifen; Schafen und fonftigen Marttartifeln verfeben, beteinfamen! Rod war ber Bachvoften am außern Bitter micht gurudgezogeni Dem Boften buntte benn and einet bon ben Bauern; ber tine Bflugfchaar trug, verdachtig und er tief ben tommandirenden Rorporal berbei. Bon Diefem befrugt, woher er fet, bentete ber Bauer binans mach einem der nahen Botfet und schlug fefort den Korporal, als dieser nach jener Richtung hindlickte, mit seiner Pflugschagr nieder. Der Posten gab Feuer und schoß einen nieder. Da sam eben Bechmann selbst heraugesprengt; als er den Maun sallen sah, vergaß er sich ganz, sprang vonz Pferde und drang auf den Posten ein. Dieser aber, ein handsester Täger, schlug dem Oberstlieutenant die Basse aus der Sand und gerieth mit demselben in ein bestiges Ringen, Schießt den Sund nieder!" rief Bechmann; der Soldat aber entging dem Schusse durch eine rasche Bendung, pub Bechmann, schwer im Juß verwundet, stürtzte zusammen. Aus ber sich vor Buth ward er auf die untere Bleiche gebracht, wo er unter den sortwährenden, wutherfüllten Rusen: "ift die Stadt über? haut! stecht! schießt todt!" seinen Geist aufgab.

Inzwischen mar es ben Bermummten leicht geworden. den aus nur 15 Mann bestehenden Bachposten ju übermale tigen: fofort fprengten die 600 Dragoner unter Biltoriarufen burch's Thor, jogen fich links und rechts gegen das Berdbruder - und Frauenthor, erfturmten die Balle, fcblugen den Eingang des Bulverthurms ein und richteten die vorgefundenen Kanonen gegen die Stadt. Rur bei'm Beughaus wollte fich ein etwas bartnäckiger Rampf entspinnen. Dort mar auf den erften garm ein Mann jum Sallgitter geeilt : beim Anblid ber Bauern meinte er, es brobe vielleicht ein Stragenframall und wollte ben Leuten Borftellungen machen. lich, als einer von den Bauern ein Terzerol aus feinem Gewande zog und dabei die Uniform durchbliden ließ, da merfte er, daß "das feine rechte Bauern fondern nur vermasterirte," feien und rief um Gulfe. Schnell erfcbien auch der Studbaupte mann, herr Johann Matthans Raufhaber, mit einer Sandvoll Leute und einer ungeladenen Kanone, und flößte damit wenigstens fo viel Respett ein, daß man das Fallgitter nie-

gene Confervation und ber gegenwärtige Rothstand erfordern thut; Bir verfichern lauch babennebens, bag unfere Meinung gant nicht ift, burch bicfe Occupation Euch an Euren Juribus, Brivilegien und Frenheiten im geringften ju prajudiciren, fondern Bir verlangen, Euch vielmehr frafftigft daben ju mainteniren, und Gud alle weitere Beiden Unferer gnabigften Bropenfion ju geben, fo balden nur bie Gefahr ceffirt, und Bir die Sach in einem folden Stand feben werben, daß baraus weber dem gefamten Reid noch Uns und Unfere Landen in particulari mehr etwas Schablides gufteben tan ; berowegen Bir auch nicht ermangeln, Uns gegen bem , gefamten Craif weiters zu expliciren. Stellen im übrigen zu Ench bas anadigne Bertrauen, ibr werdet bie beborige Borfebung thun, damit fur Die Subfifteng Unferer Truppen die Rothdurfft an Brod und Fonrage ben Beiten bengeschafft, und barburch der Beg ju allerhand Excessen abgefonitten, mithin ber Offigier in ben Stand gefest werde, burchgebends eine gute Disciplin ju balten, worüber ihr von gegenwärtigem ben Unferm Leib-Regiment bestellten Dbrift-Lieutenant von Bechmann bas weitere vernehmen werdet, auf den Bir Une alfo bigmabl bezieben, und Euch babennebenft, mit Gnaben wohl gewogen verbleiben.

Colog Tachau ben 7. Gept. 1702.

. 15.15.

Marimilian Emanuel. Chur-Aurit.

Die Berathung, welche auf die Vorlesung dieses Schreibens folgte, hatte den Beschluß zum Resultat: daß man zur Kapitulation schreiten wolle in Anbetracht, daß man ja doch dem Feinde, der sich bereits einzegraben und verbarrisadiet hatte, nur wenig Widerstand mehr leisten könne. Ueberbies tauerten überall Brandstifter, von denen man zwar einige gesänglich eingezogen, zugleich aber von ihnen ersabren batte, daß ihrer noch genug nur auf das Signal barrten. Die Stimmung der Bürgerschaft war freilich eine sehr gereizte; während des Bassenstillstandes hatten sie die Stude von den Millen herbeigeführt, und am Eingange der Bockgasse mußte ein Kathsberr sich geradezu über das Jündloch der Kanone legen, um einen Bruch des Bassenstillstandes zu verbindern.

Da aber bas Zeughaus umzingelt war und ebenso ein tuchtiger Anführer fehlte, so entschloß man sich nach Ablauf ber zwei ersten Stunden des Waffenstillstandes jur lebergabe, fo, baß Die Bayer bas Gansthor nebst ber Baftei allein, bas heerbbruckerthor gemeinschaftlich mit ben Bürgern beziehen und alle Feindseligkeiten eingestellt bleiben sollten. In aller Eile sandte ber Rath an ben kaiserlichen Sof, sowie an bes römischen Ronige Majeftat Botichaft, "um ben zugeftogenen Ungludefall unterthanigft und wehmuthigft zu berichten", ber romifche Ronig, Erzherzog Josef, lag eben vor Landau und Herr Christof Lorenz Welser, ber mit dem Trauerbriefe abgeordnet worden war, fonnte, ba bie Ulmer Mannschaft und Artillerie burch ihre Bravour bei biefer Belagerung bas besondere Bohlgefallen bes Erzherzoge fich erworben hatten, hierauf wenigstens einige Soffnung auf einen gunftigen Erfolg feiner Senbung bauen: Ulm aber blieb verloren.

Als der Rurfürst die Nachricht von der glorreichen Eroberung erhalten hatte, beorderte er fogleich vom übrigen, bei Donauwörth und Rain stehenden Truppen auf Ulm zu marfciren, jugleich erließ er an bie Furften bes fcmabifchen und frantischen Rreises Schreiben, in benen er fein Borgeben rechtfertigen wollte. Auch bie in Regensburg tagende Reicheber-Der Reichstag befahl fammlung erhielt folde Mittheilung. nun fofort bem Rurfürften, nicht nur bie Stadt Ulm in ihren vorigen Stand volltommen wieder herzustellen, sondern auch fernerer unzuläßigen Bergewaltigungen fich allerdings zu enthalten, weil diese Offupation gegen die Rechts-Constitutiones, Executions-Ordnung, ben Brofan-Frieden und Instrumentum Pacis laufen, und bergleichen Facta ihrer Gigenschaft nach ber Pacifragia (Friedensbruch) geachtet werben Marmilian Emanuel aber kehrte fich nicht baran. müßten.

Shon am 11. September erschien er wit seiner ganzen Dacht in Offenbaufen bei Ulm, und ritt am Abend bes 13. Spt., umgeben von einem glanzenben Stabe und feiner Leibgarbe nach 11lm, wo zuvor bie gesammte Burgerichaft und Gaenison ihre Waffen hatten nieberlegen muffen. Sein Benehmen war ein febr anabiges. Dem Studhauptmann Faulhaber fpenbete er Lobsprüche für bie bei Bertheidigung bes Benghaufes bewiesene Bravour und erlaubte ihm, im Zenghans nach wie vor nach feinem Butbenten ju malten, nur bag ein baprifder Badposten aufgestellt werbe. Doch war sein Aufenthalt in ber Stadt Rachbem er von allem Einsicht genommen, begab er sich wieder nach Offenhausen wrud, wo er, in Gebanken vertieft, mit seinem Diamantring bie Buchstaben A. N. R. ine Feuster gegraben und seinen Offizieren auf ihre Frage nach ber Bebeutung biefer Buge bie Antwort gegeben haben foll: er meine bamit die brei Reichsftabte Angeburg, Rurnberg und Regensburg, bie er bei ben gegenwärtigen Ronjunkturen noch haben muffe.

Seine nächsten Blide warf er zuerst auf Memmingen. Dorthin er schon die Gälfte seiner Macht vorausgeschickt, die andere, 6000 Mann, hielt Ulm besett. Die Memminger, die schweiter über Ulm in "allerlei in Reimen bestehenden, aber sehr schweb und spöttischen Schmachschriften" ein volles Maaß des Hohnes ausgegossen hatten, zeigten sich anfangs zur tapfersten Gegenwehr entschlossen, aber als einmal die Beslagerungsarbeiten begonnen hatten und etliche Bomben in die Stadt gestogen waren, da ergaben sie sich doch unter den gleichen Bedingungen wie Ulm (1. Okt. 1702), und der Kurfürst ließ augenblicklich die Stadt in besseren Bertheibigungszustand sehen. Gleichzeitig erklärte nun das Reich an Frankreich und seine Alliirten den Krieg, und alle Basalen und Unterthanen

bes Reiches, Die in frangofischen ober baprifcen Diensten ftanben, wurden bei Berluft ihrer Ehre und Guter aufgeforbert, bieselben zu verlassen. Da sagten bie Grafen be la Tour, Druchfeß, Konigeberg, Fele u. 2. bem Rurfürften ihre Dienfte auf, mahrend andere, wie Graf Arco und Sarthaufen, ferner bie Oberften Weidel und Bettenborf ihm Treue bis in ben Tob Marmilian wunschte nun vor allem fehnlichft, fic mit bem heranrudenden frang. Maridall Billars zu vereinigen, um mit biefem ben Rrieg in's Berg Deutschlandbe ju fpielen und ben Kaifer in feinen Erblanden anzugreifen. Wenn aber auch Arco bis Pfullingborf vorbrang und Villars bei Guningen über ben Rhein ging, so war letterer boch burch bas Treffen bei Friedlingen (14. Oft.) genöthigt, wieder über ben Rhein zurudzugehen, und die bis Ulm heranstreifenden Raiferlichen zwangen ben Aurfürsten fich bonanabwärts zu wenben , um fich bie Donauübergange ju fichern. Auch fpater noch hoffte ber Kurfurft bie Berbindung mit Villars herzw stellen, aber er mußte, burch die Ungunft ber Witterung genöthigt, die Winterquartiere beziehen.

Dem verhältnismäßig gelinden Ausgang des Jahres 1702 folgten mit dem nachsten Jahre harte Drangsale für Ulm und sein Gebiet. Am 11. März eroberten die Franzosen Sehl, und der Jubel der Bayer über diesen Sieg ihrer Berbundeten kannte keine Grenzen, namentlich gegenüber, dem ulmischen Burger. In ganzen Schaaren strömten sie in die Wirthsbauser um — auf Kosten der Wirthe — das Wohl des Königs von Frankreich und des Kurfürsten von Bayern zu trinken. \*)

<sup>&</sup>quot;) Im Gasthof zum Schwanen ereignete fich bei einem folchen Gelage eine ominose Scene. Die baberischen Offiziere hatten sich zu einem solchen Grab von Patriotismus emporgebrunten, daß vor lauter Gläsern, die durch die Fenster flogen, Niemand mehr

Die hoffnung ber Bayer auf die Anfunft ber Frangofen ging bald in Erfüllung. Um bie Mitte bes Aprile erfcbien Billars mit einer gablreichen Urmee am Rhein, und wenn er auch bei Stellhofen burch ben Bringen von Baben mit einem Berlufte von 4000 Mann gurudgeworfen wurde, so wendete er fic boch alsbald gegen ben Schwarzwald und bas Linzinger Thal mit 50 Bataillonen, 61 Schwadronen und 50 Kanonen. Rachdem ber Marquis Blainville vom 28. April bis 1. Mai die durch Berhad gebeckten Baffe von Saslad, Saufen, Boltad und Bornberg erobert hatte, brang Villars mit ber gangen Armee an.Billingen vorbei, über Donaueschingen nach Tuttlingen vor und vereinigte fich am 12. Dai mit ben furfürftlichen Truppen. Marmilian batte inzwischen sein Land tapfer gegen die einbringlichen Raiferlichen vertheibigt, und Ende Aprile Regensburg erobert. Auch bießmal ging ber Bug ber baprifden Armee hart an Illm vorbei, ben Frangofen entgegen, mobei bie ulmifden Dörfer unter ber Plunberung fdwer zu leiben batten. Roch am 4. Mai hatte ber Rurfurft fein Sauptquartier im Söflinger Kloster, wo er einer Deputation bes Rathes bie Betficherung gab, daß die Stadt mit keinem Franzosen be= läftigt werden folle. 216 ber Rurfurft weggezogen, folgte

ohne Gefahr am Sause vorübergehen konnte. Auch die Wirthin, ber bas edle Gebahren ber besoffenen helben ohnehm unangenehm genug war, wollten sie zwingen, in ihre Toaste einzustimmen. Endlich stellte die Frau fich un, als gebe fie bem Berlangen nach, ergriff ein Glas und warf es unter bem lauten Ruse: Bivat Leopolus! ben andern nach — und siehe, während die vorangeworfenen in Scherben auf bem Pflaster lagen, blieb bas ihre unversehrt auf zwei spipen Steinen stehen. Die Wirthin zeigte ihren Gaften bas Mirakel und betheuerte "baß sie das Glas ihr Lebenlang zur Erinnerung an ihren rechtmäßigen Oberherrn und diese Aktion" ausbewahren werde.

ihm auf bem Fuße ber kais. General Styrum. Mit biesem entwarf Herzog Eberhard Ludwig von Burttemberg einen Plan, um die Stadt den Bayern auf bieselbe Weise wieder abzunehmen, wie sie von diesen genommen worden war. Es sollte nämlich das Wasser der Blan aus dem Stadtgraben abgeleitet werden und die württembergischen Truppen bei der Schapsenmühle in die Stadt eindringen, während General Styrum am Franenthor einen Scheinangriff aussühren sollte.

In ber Stadt selbst wußte mit Ausnahme bes Besthers ber Schapfenmuble und einem fath. Beiftlichen Niemand von bem Plan. Erft als ein Lehrling an bem außerhalb bet Stadt gelegenen hammermert bie Abnahme bes Waffers merfte, fcopfte biefer Berbacht und machte noch fpat am Abend bem Kommandanten Anzeige. Dieser, ber ben größten Theil feiner Befanning bem Ruffurften batte übergeben muffen, gab feinen Leuten Befehl sorgfältig auf der hut zu sein. Doch nicht nur burch jene Anzeige bes Jungen, auch burch bie Caums niß bes Generale Styrum ward ber gange Plan vereitelt. Det Herzog war mit Einbruch ber Nacht von Blanbeuren ans nach Um marfchirt und wartete ungebuldig auf bas Zeichen. Stunde um Stunde verging: ba, Morgens nach 3 Uhr, als ber Tag (9. Mai) fcon grante, gab endlich Styrum von ber Frauensteige aus bas verabrebete Signal. Auch diefes tam zu fpat, benn Eberhard Ludwig hatte vor Unmuth feine Leute wieder jurudtommanbirt, und Sthrum felbft mußte nun nicht mehr auf die Einnahme der Stadt benfen, sondern nur, wie er ungesehen wieder fortfame. Die ftrenge Untersuchung hatte, ba alles innerhalb ber Stadt vollfommen rubig geblieben war, für biefe wenigstens feine folimmen Folgen. Der Rurfürft fam, nachdem er feine Verbindung mit Villars bewerfstelligt hatte, am 19. Mai jurud, unmittelbar auf ihn folgten die Franwien, 2000 Mann, nachbem fie Ravensburg, Ueberlingen, Biberach und Chingen besetht hatten. "Der meifte Theil von ihnen ging in gerfetter, schlechter Mundur, waren aber alle geftanbene Danner, führten fehr gutes Gewehr und fehr. lange Piquen." Man mußte ihnen fofort 30 Centner Fleisch und eine große Quantitat Brod und Bier hinausliefern beim Uebergang über ben Schwarzwald hatten fie Mangel gelitten, Rleienbrob, sogar Burgeln effen muffen. Diese Truppe jog nach 6 Tagen ihres Beges weiter. Doch begann am 1. Juni die Rahe Villard schon empfunden zu werden. Die Stadt war mit Krangosen und namentlich mit Bagagewägen überfüllt. Man war eben in der Betftunde, als die Wagenburg einrudte, und ba die Frangosen fich bes Munfterplages bedienten und ihre Pferde jum Coupe por bem eingetretenen Regen bicht unter ben Kirchthuren aufstellten, so bedurfte es eines energischen Befehls bes Bicefommandanten Bettenborf. um nur ben Unbachtigen ben Ausweg aus ber Rirche möglich zu machen. Einzelne folugen über Racht ihre Belte zwischen ben Wagen auf und zündeten folche Feurer an, daß man von Ferne glaubte, ein Theil ber Stadt stehe in Flammen. "Das Schreien und Johlen bauerte bie gange Racht, bavon manche schlaflos blieben, und man erft ben Anfang biefes unruhigund verberblichen Rrieges erfuhre." Sonntage, 2. Juni, fam Billars felbst jur Besichtigung bes Beughaufes und ber Westungswerke in die Stadt: am barauf folgenden Sonntag begannen die Brutalitäten ber Frangofen. Giner 3. B. ritt mahrend bes Gottesbienftes in die Munfterfirche hinein, am Altar vorbei und zur andern Kirchthure wieder hinaus; ein anderer ritt auf die Rangel zu und rief zum Pfarrer hinauf: "Du Pfaff, bu lutherischer Geger!" ic. Wollte man, um rubia ben Gottesbienft zu beendigen, bie Thuren ichließen, fo wurde

bas Uebel nur vergrößert, benn nun war bes Sofens und Bochens fein Ende und man mußte öff nen, um nur die Thuren au retten. Ein weiteres Aergerniß ergab fich für bie ftrend lutherifden Illmer baburd, bag nun auch ber fatholifde Rultus aus feiner Berborgenheit wieder hervortrat: bei Beerdigungen verstorbener Frangofen. Der erfte wurde gwar nur "mit einem vorgetragenen Kreuz ganz schlecht hinaus getragen;" aber als ein Rittmeifter im Duell gefallen war, bem fein gleichfalls fower verwundeter Gegner balb nachfolgte, ba mirben biefe beiben "icon etwas furnehmer ju Brab nach Göflingen getragen, ba nemlich 2 Defpfaffen mit Rrugifiren und Faklen fammt etlich Hufaren mit brenttenben Faflen hernachfolgten." Um 8. Juni marfcbirte bie frangofiche Armee gum Theil burch Ulm, Lauingen zu ab, wo Billars eine feste Stellung nahm. Auf biefem Buge hauften fie nun mit außerster Robbeit. Noch hielt man das Bersprechen bes Kurfürsten in Ehren und vet schonte die Stadt mit formlicher Einquartirung, aber bas Dorf Bfuhl erhielt mit Ginem Male 700 frante Frangofen gut Vervflegung. Bahrend ber Rurfurft feinen nur Unfangs gludlichen Bug in's Tyrol unternahm, faugte Billars, fomeit sein Urm reichte, bas Land mit unerschwinglichen Kontribus tionen aus. 216 aber am 28. Juni etwa 600 Frangofen, nachdem fie in Ravensburg entfeslich gehauft hatten, fich im Schießhaus einquartiert und biefes grundlich verwuftet hatten, erzwaugen fich in Ulm Quartier: von ber furfürstlichen Bufage war feine Rebe mehr. Gine furge Weile noch gelang es Bettenborf fie einiger Magen im Baume ju halten, aber fein Regiment wurde schnell auf ein Minimum von Gewalt bes foranft. Billare fchictt ein Commando von 5000 Mann nach Ulm und ber franz. General Blainville riß alle Berrichaft über bie Stadt aufich. Gin Theil Dieses Rorps wurde nach Munberfingen fommanbirt, um bort ben öftreichischen General be la Tour ju überfallen, warb aber mit blutigen Ropfen wieber Die Stadt glaubte aufathmen ju fonnen, als plöglich Billars, ber in feinem Lager von 40,000 Deftreichern eingeschlossen worben war, bas gange Detachement an fich jog, aber icon am 5. September fam Blainville wieber gurud, obenbrein mit einem furfürftlichen Befehle verfeben, ber ihn an Bettenborfe Stelle jum Commandanten einfette. Alebald gab er auch ftrengen Befehl, alle Baffen abzuliefern; nach 9 Uhr Abende burfte fich fein Burger mehr auf ber Strafe blicen laffen, wegwegen auch bas "Bein ober Rarrenglödlein" anftatt wie bisher um 10, um 9 Uhr geläutet wurde, - vor allem tractete er nicht blos auf bem Land, fondern auch in ber Stadt möglichst viel Belb zu erpressen. Als am 5. Cept. ber Pring von Baben, nachdem er auf einen Augenblid Augeburg befest hatte, von ben Frangosen und Bayern besiegt morten mar, famen 2400 Gefangene, meiftens Brantenburger mid Beffen nach Ulm: jeber Burger, ber ben Urmen, vor Sunger oft verzweiflungsvoll schreienden Gefangenen einen Biffen gufommen laffen wollte, wurde mit Rolbenftogen und Gefangniß bestraft. Außer biefen Gefangenen waren auch eine Menge furchtbar verwundeter Deftreicher in Die Stadt gefommen, beren Leiben oft nach langen wochenlangen ichauberregenden Qualen enbete. - Bahrend all biefer Jammerenoth mußte Blainville nichts anderes zu thun, als Gelb und immer wieder Gelb zu erpreffen. Und wie ber hirte, fo bie heerbe. Da mit Ausnahme bes Donauthores alle Thore gesperrt waren, so mußten bie nun fehr gablreichen Tobten zu einer bestimmten Stunde burch Gögglingerthor und auf weitem Ilmwege nach bem Gottes= ader geführt werben - ba traf es fich benn auch, bag ber Wachtvosten nicht einmal biefes Thor für einen Leichenzug

öffnen wollte, sondern verlangte, man folle ben Tobten in ben Stadtgraben werfen. Daß bie Leiche überhaupt noch einen Blat auf bem Gottesader erhielt, hatte fie ber Enticolienheit ber Saratrager ju banten, welche bie Bahre fieben ließen, worauf bie Bade felbst einige Schanzarbeiter zum Forttragen requiriren mußte. Das ulmifche Zenghaus mußte feinen gane zen Vorrath an Geschüt, Lugeln, Schanzzeng und anderem Belagerungsmaterial abliefern: damit wurde gegen Augeburg marschirtt Rachbem Augeburg burd ben Berrath feines Rommandanten von Bibra in die Sande ber Frangofen gefallen war, erhielt es eine Garnison von 1000 Mann zu Kuß und 1500 Mann ju Bferb. Der übrige Theil ber frang. Armee wandte fich von Augeburg wieder zurud nach Ulm, bas nun von ber Dartierlaft fast erbrudt wurde. Die armften Leute erhielten 4, 6, ja 8 Mann, und fonnte ber Quartiers geber nicht fofort alles, wonach bie Bafte Belufte trugen, bere beischaffen, so wurde er sammt ben Seinen in die grimmigste Ralte hinausgejagt. Ein Theil biefer Barbaren jog nach 3 Tagen wieder ab; fur die Burudgebliebenen murbe endlich, nach langem Kleben, die Berpflegung in Geld verwandelt. Da mufften einem Gemeinen täglich 3 Landmungen gegeben werben, auffer einer angemessenen Quantitat an Holz, Licht, Salz, Pfeffer. Für bie Offiziere murbe im reichlichsten Maage gesorgt. hatte ein Oberft von feinem Quartierherrn monatlich 6 Rlafter Solz anzusprechen, ein Oberftlieutenant 4, ein Oberftwachtmeifter 3, ein Rapitan 2, ein Lieutenant 11/2, ein Fahnbrich 1. qualvollften wurde ber Winter für bie Gefangenen, ju benen nun auch noch die Bermunbeten gelegt wurden, nachdem einige ber- felben ben Berfuch gemacht hatten, aus bem Lazarethe zu entweichen. Gine fleine Erleichterung, aber unbebeutend genug, wurde burch ben vom Ronig von Breugen vorgeschlagenen

Gefangenengustansch berbeigeführt. Doch nicht nur unter ben Befangenen, and unter ben Frangofen riegen Rrantheiten ein namentlich Tobsucht, nale welche jum öftern in ber Tobsucht alfo raften, bag fie fein Denfc mehr aufhalten fonnte, bann etliche liefen in die Blan, und fühleten fich wegen ber glübenben großen Site ab, fielen aber boch enblich um und kehrten bie Ruse in die Sohe, bamit anzeigend, bag fie gestorben; etliche fprangen gar ju benen Fenftern hinans, fielen aber bamit gar balb an tobt, und wieder andere fclugen fich fo lang miteinander herum, bis fie alle beide für ober gar tobt barnieberfielen." Eine Sterblichfeit rif ein, bag ein befonders bagn bestellter Mann ben ganzen Tag mit seinem Karren in ber Stadt ums herzufahren hatte, um bie Tobten wegzuführen. And unter ber Bürgerschaft verbreitete sich bie Krankheit und Blainville gab die ftrengsten Befehle in Betreff ber Reinlichaltung ber Straßen. in the second of the second

Das Jahr 1704 begann Blainville mit einer Expedition gegen bas 2 Stunden von Ulm entfernte Albect, doch ohne Erfolg zu ernten. Die Kalferlichen waren auf ihrer Hut und Blainville's Horben rächten sich für ihre kleine Niederlage burch völlige Plünderung Langenan's, woher sie mit Beute beladen nach Ulm zurückkehrten. In die Zeit zwischen dem

<sup>\*)</sup> Am 6. Januar feierte bie Garnison bas in Frankreich ubliche Bohnenfest, von dem wir ber Curiosität halber aus bem "hartbedructten aber nicht unterbrückten Schwaben" folgenbe Beschreibung mittheilen: "Am hl. Dreitonigstag zeigten die Franzosen, baß sie ganznicht so biat ausgeschricene Leute waren, wie man durchgehends,
geglaubet, sondern erwiesen in allem das Biderspiel, so, daß die,
hierinfalls öfters von ihnen in der Trinklunst wohlgeübte, aber
verachte und verspottete Deutsche, diesen helden in der Füllerei
bas saubere Bacchus-Kranzlein über alle Rationen zugestehen mußten, benn nicht nur dieser, sondern die noch folgenden 2 Täge zu

Erscheinungsfest und der Fastnacht 1704 fiel eine etwas glucelichere Unternehmung Blainvielle's. Er unternahm mit 10000

einem completten Cauf-Fest bochfeierlich angestellet murben. Gie tamen faft Compagnienweife in bonen felbftbeliebten Burgerbaufern zusammen, sassen, fein sauber und collegiatisch um ben Tisch ber--um , ermablten gubor mit abicheulichem Jo-Gefchrei burch bas Loos einen Ronig, fo bafur die Ehre hatte, oben an ju figen und alles nach feinem tlugen Governo zu bestellen, aber auch fur alle die Ehre ben Gedel ju gieben und alles zu begablen, was et mit fonberer Grogmuth verrichtete und hierin bie genaue Menagirung ber Frangofen um etwas, und bis ber Raufch ausgefchlafen, beifeit fegete. Rachbem nun Bier und Wein , auch Effen , alles nach Benuge angeschaffet wurde, feste fich ein jeber, mit großer Gravitat an ben Tifch, fo nun ber Ronig anfieng ju trinten, erfcoll alefobald ein entfesliches Gefchrei, "le Roi boit!" ("ber Ronig trintt!") bag man nicht anderes meinte, ob ftedten alle an bemi Bratipich, gleich ben Safen, barauf bann mit ben Glafern mader herumgefochten, Befdeid gethan, und wieder eingeschenket murbe, und bas mabrete ben gangen Tag und bie Racht hindurd, fo, daß fie eben nur von ben Gtublen für tobt berunterfielen, und alfo, liegen blieben, bis fie wieber ju fich tamen und ben Raufch ause gefchlafen hatten. Bei biefem mußten nun bie Burger abermale nicht wenig leibent benn weilen um biefe Beit bie Ratte noch ziemlich anhielte, fo waren biefe Saufbruder nicht content, baffider Bein fie bon innen higete, fondern mußten auch außen nicht erwarmt,: fondern gebraten werben, benn fie bei 8 bis 10 Scheiter in ben Ofenmarfen und barmit wie leichtlich zu gebenten, manches Ungluch anftellten und bas Weuer eber ausschluge, ale es ber Burger gemahr: wurbe, fo bag unter biefer Beit viele Brunften gefchahen, boch jebet Beit burch gute Anftalten balb wiebet gebampft wurden. Bollte: nun ber Sand-Bater etwas bargwiften... und mit aller Dobeffie; abwehren, fo fuhren fie einen folden mit ben fcanblichften frangofischen Titeln an, biegen ihn Bougre, brobeten mit Schlägen. ober mifchten gar über einen ber, und berübten fonft manch greuliche Gewalt- und Schand-Thaten, bie biflig bor guchtie gen Ohren ju übergeben fein." 10

Mann einen Zug gegen Rördlingen, doch mußte er sich mit der Einnahme der Reichstadt Giengen begnügen. Der kaiserliche Kommandant daselbst war nämlich der naiven Ansicht, daß jest die Zeit sei, wo eine Armee in ihren Winterquartieren liegen musse, nicht die Zeit zu militärischen Bewegunzgen. Als er nun plötlich seinen Plat von Franzosen eingezingelt sah, bekam er vor Schred das Zipperlein und ergab sich mit der Besahung. Auf Rördlingen verzichtete Blainville, weil er sah, daß man sich dort zu einem energischen Empfange rüstete, und ein Theil seiner Truppe zog nach Lauingen, ein anderer zurück nach Ulm, "um dem mit Gewalt andringenden Fastnachts-Fest mit guter Commodité und Lustdarkeit abzuwarten." Auch diese Fastnachtseier der Franzosen beschreibt uns das "unterdruckte Schwaben", wie folgt:

"Die Frangofen vergaffen biefes fo bochfeierlich gehaltene Feft unter allen biefen Troublen im geringsten nicht, fonbern machten bamit am Sonntag ben 8. Febr. mit ihrem gewöhnlichen Schwälgen ichon ben Anfang, fo, daß fie alle toll und voll in ber Stadt berumliefen, und tam ein folder Polterer, ba man bas hochwurdige Abendmahl im Munfter ausspenbete, mit foldem Ungeftumm in gebachte Rirche geloffen, bağ man nicht wenig barob erfchrad: ber gerabe Lauf gienge auf ben Altar ju, allwo er auf die Rniee fiel und von bem berrn Beiftlichen ju trinten begehrte, biefer wies ibn aber mit nicht geringer Sanftmuth ab, fo bag biefer eingebrungene Bolf wie ein gammlein wieber jum Tempel hinausgienge. Den 4. und 5. Febr. aber brach diefes Bachus-Reft erft recht an, und jog fich ber größte Saufen in mancherlet habit, als ba maren Teufel, beren, Ronnen, Bauern, Bfaffen absonderlich etliche, welche fich in die Ulmer Beiber-Tracht, beibes wie fie im Saufe, jur Rirche, und jur Leiche geben, getleibet hatten. Etliche ritten mit großer Unfinnigfeit in ber Stadt berum, andere aber blieben in einem Saufen zusammen, und giengen, unter Trommelfolag, einer feltsamen Rufit, und einer unordentlichen Procession umher." - - "Man machte fich anfänglich große Sorgen, ob wurde von

biefen halbrafenben große Ungelegenheiten entstehen, allein gleichwie bermalen ce eben bei etlichen fleinen Bogen bliebe, die fie benen Leuten gerne öftere fpielten, alfo tonnte bies mohl gebulbet und gelitten werben. Auf die Racht ftellten fie große Mablgeiten an, es waren etlich fo ehrlich, bag fie ben Burgern und Sausvatern auch einigen Genuß jutommen ließen, wobei fie fich zwar ziemlich wieber mit Bein anfüllten, aber teine Bergleichung mit bem Ronigefeft gu machen war. Und ba man meinte, es wurde bas Rarrenfpiel am Afchermittwoch ein Ende haben, ba fabe man erft noch die feltfamften Boffen von der Belt, indem biefe ohnehin courieufe Ration bisher gar genau die burgerliche Proceffionen observiret, anjest aber ju ihrer Luftbarkeit berselbigen bedienen wollen, dann fich alle, entweder als Burger. ober ale Beiber, jeboch, wie gedachte, in ben Trauer-Sabit geftedet. Die Manner trugen alle ichneeweiße Ueberichlage, lange ichmarge Mantel, bergleichen Rleiber und hatten die Flor gar weit, aber auf Burttemberger Dobe hinten binabhangen. Die Beiber maren ebenmaffig auf das nettefte angethan, trugen Schleier, Rrof und ebenmäßig fcmarge Rleiber. Gie tamen alle alfo getleibet auf einem Blat gufammen und machten folgende Proceffion:

1. Ein Tambour, so eine Trommel mit einem schwarzen Schurz verhullet hatte, und den Todtenmarich ichlug. 2. Gleich barauf folgten bie Manner mit befonberer Gravitat, mit abicheulichem 30! 30! Befang, (welches fie aus etlichen jufammengehefteten weißen Staben herausbliefen), alle brennende Bachetergen in ben Ganben haltenb. 3. 3mei Todtenbahren, barauf zwei mit Strob gefüllte Leichen lagen und von vielen Manuern getragen wurden. 4. Liefen bie verflei. beten Beiber in großer Unordnung und mit fartem Gebeul (welches fchiene, ale mare es rechter Ernft), und wollte eine jebe ben verftorbenen Bachus tuffen, barüber fie fich munberlich berumriffen und fo cine jebe bie Erfte fein wollte. 5. Gin Defpfaffe und ein Rapugis ner, beibe Bucher in ben Sanden haltenb. 6. Befchloffen die Spielleute mit folder confuser barmonie ihrer Beigen, daß einem bie Bahne bavon webe thaten. Darnach folgten voran, binten und in ber Ditte eine unglaubliche Menge Frangofen nach, und mit foldem Gelächter, daß man diese Prozession viele Gassen hindurch hörte, ehe man sols cher gewahr wurde. Sie hatten auch gerne lutherische Beiftliche in ihren Chorroden bei biefem Narrenfefte agirt, tonnten aber nirgenbe

vergleichen habit, wie großes Gelb fie auch barauf folugen, erhalten. Und ware fich höchstens zu verwundern, daß, als fie von der unglücklichen Styrum'schen Attion im hinausmarsch nach Ulm begriffen gewessen, wuch etliche lutherische Derter absonderlich an der Brenz ausgesplundert, davunter einen Kirchenrod betommen; aber ulsbald dumits bei ihrer Ankunft in Uim, gleich andern Sachen, nicht ohne gotitliche Direktion verkauft haben. Ueber erstbeschriebene Leichenprocession aber wollten gleich einige prophetische Geister darüber selcham ominiten und benen Franzosen nichts Gutes prophezeien: denn etliche sagen, es bedeute kunftig ein großes Sterben; andere die Best, étliche aber hielten dasür, es würde die Franzosen selchten bedeuten, welches Lettere noch nachmals eingetrossen. Die Racht hindurch wurde alles mit Lusbarkeit zugebracht und damit an allem Fest ein Ende gemacht.

Satte biefer Kaftnachtsichwant vielleicht boch bie und ba auf eine Stunde bas gange Leib, unter bem die Stadt feufzte, in ben Sintergrund gedrangt, fo wußte Blainville bafur gu forgen, daß man bald wieder an die Situation erinnert wurde. Er brauchte wieder und wieder Gelb, ju beffen Beschaffung nie lange Termine gewählt wurben. Balb nach jenem Fefte entfendete er eine Abtheilung ber Barnifon nach Blaubeuren, aber eine gange Compagnie gerieth in Gefangenschaft, und nur wie durch ein Bunder gelang es ihr in ber Dunkelheif ber Racht ju entkommen, und nach Ulm ju gelangen. Ebenfo ungludlich fiel eine Expedition and, bie er am 20. Februar gegen Munberfingen unternahm. Die Garnifon wehrte fich tapfer, und ber Unmarich bes Generalfelbmaricalls von Thungen nöthigte ju folennigem Rudjuge. Auf Diefem verirrte Blainville selbst und wußte seiner Buth nicht anders Lift zu machen, als baß er einem armen Ginfiebler seine Sutte uber bem Kopf angunbete. Seine Leute, von benen eine bebeutenbe Bahl auf ber unwegfamen Strafe vom Feinde eingebolt und niebergemacht wurden, ließen in gleicher Weise ihren Merger an ben Dorfern aus, burch welche fie paffirten, "und

kamen noch gang chagein zu bem Haus vater grund, welchet alsbald eine gute warme. Stube zubereiten mußte, so er anderst ben Frieden erhalten wollte, da im Gegentheil es selb-same Sprunge sette, und die Grausamkeit gleich an allen Orten wie der Blit hervorbrach.

Much die Rube ber Tobten wurde einmal geftort, freilich julest zur großen Unluft ber Storenben. Der Abt bes Wengenfloftere rubte nicht bie bie gange Dreifaltigkeitefirche unterwühlt wurde: es galt die Gebeine bes heil. Seinrich Gufo ju finden. Rachdem man bei ber erften Rachforidung nur einen vermoberten fomargen Fegen gefunden, grub man weiter: ber Glaube war, baß bet Beflige († 1365) noch gang unverwesen sein mußte. Als unter ber Kangel einige Tobtenfopfe gefunden murben, glaubte man auf ber richtigen Spur gu fein; die Schadel wurden mit großer "Beneration" hervorgezogen, boch faub fich auf feinem bas Rreuzzeichen, welches "biefer mit Gewalt suchende Beilige ibm felber auf bie Stirne geschnitten und bis auf's Bein eingeatet haben follte." Da aber ber Pfleger bes Eichinger Hofes unabläßig behauptete, daß er jede Racht ben Beiligen gerbarmlich flagen hore, man folle ihn boch von biefen Regern befreien," (an ber Stelle ber Dreifaltigfeitofirche ftanb fruber bie Dominifanerfirche, "fo griff man bie Sach mit befonderem Ernft an, imb berebefent fich biefe beiligen Graber, wie bag bet beilige Dann einen fehr ftarten Gernd von fich gebe, und biefes murbe gewiß bas Beichen fein, bas fotdes unfehlber gin erfeinen wille! Der Abergianbe benchte es enville auch fo welt, bag ebell bergleichen ifcmadhafter Ort aufgefpuret wurde fe weiter man grub, je mehr und ftarfer ber Gernd mar, und ba man vermeinte, nun balb ben Beiligen git fifchen, ba wurde givor ber Blainville mit fammt feinen und allen gut fathofifcen bayeischen Ofsizieren eiligst herbeigerusen, der Herr Pralat ftund mit seiner ganzen Clerisen bereits fertig, den Heiligen zu empfangen und herauszunehmen, die katholischen Gräber wurden auch noch so start denn vorhin, damit nur nichts ihrer Seits versännt werden möchte. Ein starker Lutheraner schlug endlich das Gewölb hinein, da brach ein solch unleidentlicher Gestank hervor, daß der Blainville mit all seinen Ossizieren in einem Capriol zum Tempel hinaussprang — pfui Teusel, wohl stustel's, sprach er, als er draußen war, — jeht werde er verzewissert, daß die Deutschen Narren wären. — An und für sich selbsten aber war dieser übel stinkende Heilige ein S. V. zugemauerter Cloak, dessen man bei dem neu erbauten Kirchnbau nimmer nöthig hatte. —

Die Art, wie Blainville feiner Garnifon mit leitentem Beisviele in ber Brutalität voranging, erhellt aus folgenbem Bug. Er hatte über Oftern Besuch von Bermanbten aus Frankreich. Um Oftertage felber gab er benfelben ein glangendes Banfett und nach Ginbruch ber Racht wußten bie Berren fich fein anderes Bergnugen ju machen, ale bag fie ben Leuten die Fenfter einwarfen, fo baß Blas und Rahmen gertrummert wurden. Ihre Diener mußten ihnen zu biefem 3wede Körbe, die mit Steinen vorans angefüllt maren, nachtragen Die Fensterlaben riffen fie mit Silfe langer Stangen herunter, stießen bamit die Fenster ein und verübten jede Art von Muthwillen, bie ber Burger fich ruhig gefallen laffen mußte, ohne daß von einer Entschädigung bie Rebe gewesen Bielmehr fuhr Blainville in seinem System ber Gelberpressungen ungenirt fort. Da die Kontributionen, welche er auf bem Lande, soweit fein Urm reichte, ausgeschrieben, jum bevorstehenden Fruhlingefeldzuge nicht ausreichten, so hielt er fich an ben Rath, bem er (15. April) unter Androhung ber

Execution befahl, innerhalb zwei und acht Tagen 150,000 fl. unter dem Namen eines Unlebens an ihn abzuliefern. Bollte ber Rath nicht das Meußerste über die Stadt fommen laffen, fo mußte er eben bie Summe beschaffen. Dics konnte aber nur dadurch bewerfstelligt merden, daß man austatt der, taum zwei Tage zuvor ausgeschriebenen einfachen, nun eine zehnfache Steuer verlangte. Da mußte auch die Bürgerschaft zu außerordentlichen Mitteln greifen : die Frauen opferten ihr Geschmeide, namentlich manderten die schwer filbernen Ketten, womit das mals die Mieder gegiert maren, in die Münge - es murben daraus die vicredigen Ulmer Bulden geschlagen, mit benen man einen Theil der Kontribution abtrug. Der Reft ber Rontribution mußte angeliehen werden. Und immer hoffartiger und übermüthiger wurden die Franzosen. Denn nun gennate ihnen gar das bolgerne oder irdene Engeschirr nicht mehr; die Goldschmiede befamen Arbeit genug um filberne Schuffeln, Teller und Becher zu fertigen.

Die am 4. Mai mit Mühe zu Stande gebrachte Berbindung des Antfürsten mit der französischen Armee brachte der Stadt durch die neue Einquartierung, und namentlich durch die große Anzahl Kranker, deren Anwesenheit dem Gessundheitszustande in Ulm nicht eben förderlich sein konnte, neue Lasten. Das Hauptquartier Max Emanuel's war in Biblingen, die Vorposten des kaiserlichen Heers jedoch standen schon auf dem Anhberg; am 4. Juli verlegte der Kursfürst sein Hauptquartier nach Elchingen, und während die Kaiserlichen sich um das Schloß von Erbach bemühten, grissen Franzosen und Vaper am 7. mit ganzer Macht das Schloß zu Albeck an. Die tapfere Gegenwehr, die der Kommandant, Gregadierhauptmann Thell, leistete, verzögerte den Fall des Schlosses, aber zu retten war es nicht. Eine Bombe zündete,

Die Belagerten batten von der Sike entjeklich zu leiden, und als Abends 6 Uhr vollends Breiche geschoffen war, ergab fich Thell mit 150 Mann, worauf die Sieger Schloß und Städtden zerfförten. Das gleiche Schicffal hatte, damit dem Reinde die Aufhemahrung von Previant 2c., unmöglich murde, die gange Umgegeud. Um 22. Juni 1704 vereinigte fich Malboronah mit dem Markgrafen von Baden, und der Rutfürft gog fich binter feine Berichaugungen auf bem Schellenberge bei Donauwörth jurud, um dort den Marichall Tallard. deffen Uebergang über den Rhein mit 24,000 Mann ange-Mudiat mar, zu erwarten. Am 2. Juli aber griff Malborough die Verschanzungen an und gewann einen vollständigen Sieg: 8000 Frangosen und Bayern wurden verwundet oder getöhtet; freilich hatten auch die Berbundeten empfindliche Berlufte zu beklagen. Durch diese Riederlage fam der Rurfürst in große Berlegenheit. Er hatte nicht mehr Zeit Die über die Douau geschlagene Schiffbrucke abbrechen zu laffen. während die Berbundeten fie jum Uebergang über den Rluß benütten, die Stadt Rain einnahmen, bei Friedberg dem Rurfürsten gegenüber lagerten, und durch Streifpartien das babrische Land bis vor die Thore Münchens vermufteten. kaiferlicher Seite machte man dem Aurfürsten die anftändigsten Friedensbedingungen und Max Emanuel war eben im Begriff zu unterschreiben, als Graf Arco die Nachricht brachte. Tallard sei im Angug. Außer sich vor Freude ließ der Rurfürst die Feder fallen, alle seine alten Hoffnungen lebten wieder auf, alle Friedensgedauken waren aufgegeben. Tallard war inzwischen aus seinem Lager bei Weißenburg und Lauenburg aufgebrochen, über den Rhein gegangen und war bas Ringinger Thal berauf bis in die Gegend von St. Georgen worgedrungen. Die Belagerung Billingens hob er auf, als ibm

genieldet murbe, der Rurfürft fei bei Augsburg eingeschloffen. Um 4. August bewerfstelligte er feine Berbindung mit bem Rurfürsten und zog mit diesem an die Donau. Dort aber fand ichon Bring Eugen, entschloffen, sofort eine Schlacht zu liefern: er hatte fich am 11. Angust mit Malborough vereinigt und fie maren übereingekommen, den gauderhaften alten Marbarafen von Baben lieber wegzuschicken. Die nun erfolgte Schlacht bei Bochstädt mar für den Rurfürsten und die Frangosen vernichtend. Nachdent von Morgens 4 Uhr bis nach Connenuntergang gefampft worden war, lagen 20,000 Bayern und Frangofen auf bem Schlachtfeld, 15,200 - unter diesen der Marichall felbst - waren gefangen. Mit dem Refte ber verbündeten Armee fette der Kurfürft nud Graf Marfin über bie Donau, um Ady unter den Kanonen von Ulm und Meimmingen gusbergen. In Ulm hatte fich anfangs die Radricht von einem großen Siege ber baverifch-frangofischen Armee verbreitet und hatte fcon da und bort Jubel hervorgerufen, aber als am Abend des 14. Schaaren von Alüchtlingen in schauerlichem Zustande eintrafen, waren die Baper und Frangofen bald eines andern belehrt. Der Kurfürft felbst hatte, wie 2 Jahre guvor, sein Sauptquartier nach Offenhausen verleat: als er durch das Dorf Leivheim ritt, machte er seiner Berzweiflung unit ben Borten Luft: "Acco, der Tenfet foll mich holen: ich weiß nicht mehr, was ich thun foll!"

Der Zug der Retirade gieng am 17. den ganzen Tag hindurch über Ulm; die Dörfer, welche berührt wurden, brannten wohl hellauf: gerade dadurch aber wurde den Fransosen in Biberach, Memmingen und Kaufbeuren ein solcher Schreckeingejagt, daß sie eiligst dem Rheine zuslohen. Auch der Kurfürst mußte dort eine Zuslucht suchen. Das "hartbe-

drudte Schwaben" war nun wohl von jeinen Drangern befreit. Ulm aber unßte doch noch eine Belagerung aushal-In der Stadt befanden fich nämlich noch, außer vielen Bermundeten und Kranken, etwa 1200 dienstfähige Sol-Daten, jur balfte Bavern, jur balfte Rrangofen. Mit Diefen gedachte ber baverifche Commandant Bettendorf fich zu vertheidigen, als schon am 19. Angust: der Feind bei Elchin= gen ericbien. Im 21. rudte er von Eldzingen über Die Boben, Die Soflinger "Beinberge" bernb und ftellte fich in der Chene auf. Bettendorf, der mohl von den nachstgelegenet Schangen aus hinausseuern ließ, that damit feinen Schadent ja ein feindlicher Trupp kam bis unter die Ranonen der Festung und nahm die wenige Stunden zuvor ausgesvannte Bleiche weg, worans ber Stadt allein ein Schaden von 40,000 fl. erwuche. 2m 22. Anguft faßten Die Belagerer hinter bem Biegelstadel Bofto, und flengen an Schangen aufzuwerfen. Das Fener am 23. war lebhaft, jedoch geichah den Belagerten größerer Schaden als den Belagerern: es zersprangen durch unvorsichtiges Laden zwei Stude, mobei mehrere Constabler getödtet murben. 2m 25. forderte Malborough zur Uebergabe auf, die Bettendorf abwies. Wie groß aber das Bertrauen der Burgerschaft auf baldige Erlösung war, geht darans hervor, daß an diesem Tage ein Hochzeitzug von den Münfterwächtern oben am Rrauze des Thurmes mit der luftigen Beise begrüßt murde, mahrend auf den Ballen die Geschütze dazu donnerten. Am 26. schloß Bring Ludwig von Baden die Stadt auch von der Donaufeite her ein: am 27., als Malborough und Prinz Ludwig nach Landau aufbrachen, wurden fie fofort. durch Truppen des Margrafen von Baden erfett.

Der Ernft der feindlichen Magregeln mar flar genug;

der Kommandant ließ baber auch am 30. August, Morgens 3 Uhr, ploglich alle Uhren ber Stadt ftellen und unterfagte jedes Glodengeläute, damit nicht die Gloden der feindlichen Artillerie anheimfallen möchten, wenn die Uebergabe erfolgen mußte. Die Berwirrung, welche hierdurch in der Stadt entstand, mar groß, da burch den Begfall des Glodenichlages aller Bertehr bis in's fleinste binaus gestört war. Die Belagerer waren an ficherem Feuer den Frangosen und Bapern weit überlegen, wie sie denn auch den schlechtgezielten Schüffen ber Belagerten vielfachen Sohn entgegensetten, indem fie z. B. einen "Mann" an einen Pfahl banden, denfelben, fobald drinnen abgefenert wurde, fallen ließen als mare er getroffen, ihn aber fofort wieder heraufzogen, also "daß jene nicht mußten, wie es geschehen wäre und beinahe es für ein großes Mirakel hielten." Belde Bewandtniß es mit der Figur hatte, wurde ihnen erft nachmals flar, als dieselbe am Bfahl in Brand gesteckt murbe. Ein andermal "benkten fie zu noch größerem Spott eine Scheibe beraus, damit anzeigend, daß fie (bie Belagerten) zuvor das Schießen lernen follten." Andere fielen, sobald vom Werk ein Schuß erblickt murde, alsbald um, wenn aber die Bapern meinten, daß fie gefallen, "auch darüber frohlodten," fo ftunden fie unverwundet mieder auf, "zogen die Gofen berab, und zeigten den s. v. Sintern gegen tiefe Belas gerten binein."

Doch gewann die Belagerung von Mittag den 2. Sept. ein ernsteres Anschen, als eine Batterie von 14 Viertelskarthaunen ihr Feuer oberhalb der Wannen eröffnete: diese Batterie bestrich den ganzen Stadttheil von der Ede des dentschen Hauses bis zur sog. Lauseck. Die Belagerer schopen ütschaupt viel besser, als die Belagerten, und am 3. Sept. brachten sie 2 neue Batterien zu Stande, die eine am Biegelskadel, die andere am "Gaisenwörth," beim Einschaff

der Iller. Run bat man Bettendorf, daß er die Stadt übergeben moge. Wohl iprach er von einem, in spätestens brei Tagen eintreffenden Suffurs des Aurfürsten — doch vergaß er Ach alsbald jo weit, daß er, als er die Rathsberrn die Treppe binabgeleitete, einen leife fragte: mo denn der Rutfürft gegenwärtig wohl sein moge? Um frühen Morgen des 6. September ließ endlich Bettendorf den Rath versammeln und beutete au daß er gesonnen sei zu kapituliren, wenn die Stadt affen ihren Ansprüchen an Bayern und Frankreich, im Betrage von 8 Tonnen Goldes, entjage. Der Magistrat gieng bierauf nicht ein. Am neunten begannen nun von Morgens 7 Uhr die beiden neu errichteten Batterien fo nachdrudlich zu wirken an, daß viele Saufer ftark beschädigt wurben. Bum Berdruffe des Rommandanten nahmen die Burger dieje Beichädigungen fehr leicht, außerten vielmehr große Freude, da ihnen die Erlösung ja doch von Stunde zu Stun-De naber ruckte. Um 6 Uhr Abende versuchten die Belagers ten noch einmal ein energisches Tener, murden aber bald durch die überlegenen Begner zum Schweigen gebracht. In der Frühe des 10. September ließ endlich Bettendorf, bewogen durch die vereinigten Bitten des Magistrats und des im Wengenklofter untergebrachten, bleffirten französischen Generals Surlaube, die weiße Kahne aufstecken; zwischen ihm und dem österreichischen Generalfeldmarschall v. Thungen tam die Rapitulation dahin zu Stande, daß die Besatung freien Abzug mit flingendem Spicle, brennenden Lunten, fliegenden Jahnen, mit zwei Kanonen, Baffen und Gepad, erhielt.

Am 11. September wurde das Gögglingerthor von ben Raiserlichen besetzt und noch am Abende kamen 300 brandens burgische Konstabler in die Stadt, die sich sofort in Zeugspaus führen ließen, dort alles verzeichneten und obsignirten. Der Abzug ber Besatung erfolgte am Montag den 13. Am

14. wurde in Stadt und Land allgemeines Dankfest abgeshalten, Feldmarschall Thüngen besuchte die beiden Gottessdienste in der Wengen - und der Münsterkirche, in welch' leteterer Dr. Elias Veyel über Psalm 126 predigte: "Wann der Herr die Gesangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden." Das Reischach'sche Regiment bildete fortan die Besatung, zugleich wurden aber auch der Bürgerschaft ihre Wassen zurückgegeben, überhaupt alles mögslicht in den alten Stand gesetzt. Gleichwohl aber hatte Ulm schweren Schaden zu tragen. An einen Ersat war nicht zu densen, und nach einem Schreiben des Magistrats an die Reichsversammlung (17. Sept.) belief sich der Schaden der Stadt auf 1,545,000 fl., wollte man den Verlust der Bürger mitrechnen, auf 3,031,123 fl.

Um einigermaßen Gulfsquellen zu eröffnen, fab fich nun das einft fo reiche Ulm genothigt, jur Beräußerung feiner Befitzungen zu schreiten. Nachdem schon 1693 der ulmische Antheil am Dorfe Tomerdingen an das Elchinger Klofter (für 14,000 fl.) und der Antheil an Unterelchingen an das Kloster Salmannsweil für 10,900 fl. verkauft worden war, wurde 1773 die Herrschaft Bain mit ihren berrlichen Baldungen für 432,350 fl. und die Gerichtsbarfeit über das Rlofter Eldingen und die demfelben gehörigen Gemeinden Tomerdingen, Dornstadt, Denkenthal, Unterelchingen und Befterstetten für 80,000 fl., und ebenfo die Bagtei über das Rlofter Söflingen, ebenso verschiedene Werke und Mühlen der Stadt veräußert. Roch jest finden fich als Andenken an jene zwei Trübsalsjahre die vierectigen Ulmergulden aufbed mahrt: der Wehlstand und die Macht Ulm's aber war von Jahm 1702 an untergraben und wir haben von nun an nur noch die Geschichte des Berkilles vor uns.

## Die Zeit des Berfalle.

Wir seben vom eben erzählten bavrischen Einfall an Ulm in einem jäben Verfall begriffen. Daran tragen nicht nur die außern Berhältniffe, wie fie feit der Reformation der Stadt unendliche Opfer auferlegt hatten, die Schuld, sondern wesentlich die fehlerhafte Entwidlung im Innern seit jener Die machtige Bluthe ber Stadt batte von dem Augenblick an fich in ihrer wellen Bracht zu entwickeln begonnen, wo das ariftofratische Regiment gebrochen mar. Der Berfall begann mit demselben Augenblicke, wo Karl V. die demokratische Verfassung über den Haufen warf und durch die Biederherstellung des Batriziergonvernements diesen Gelegenbeit gab in einer foftematischen Reaftion fich zu fonnen. batte "nichts gelernt und nichts vergeffen." Nun bas Batriziat fich wieder im Bollbefige der öffentlichen Gewalt befand. war der alte, zähe und zulett doch siegreich gewesene Kampf des Bürgers um sein Recht ohne Warnung mehr, und die starke, treue und opferfähige Hingebung, die derselbe in den größten Bedrängniffen seinem Magistrate bewiesen, seitdem der Sitz im Rathe nicht mehr ein bloßes Privilegium der Geschlechter mar, enthielt nun keinen Fingerzeig mehr für die Rufunft. Go riß zwischen Magistrat und Burgerschaft ein tiefes Mißtrauen und ein nirgends verhehlter Groll wieder ein, immer ungeftumer forderte lettere Die Wiedereinsetzung in

das Recht der Mitwirfung am Regiment - wir werden fvater feben, daß diefes Berlangen ungestillt blieb bis zum Ende ber freien Reichoftadt. In Diefer fonveranen Berwaltung bes Adels lag natürlicher Beise auch ein schwerer materieller, nicht blos rechtlicher Drud eingeschloffen: Die Steuerlaft, welche, wie die immer fich wiederholenden Beschwerden und Bitten der Bürgerschaft beweisen, eine unerträgliche Sohe er-Doch nicht blos zwischen Magistrat und Burgerreichte. ichaft war und blieb das Band der Gintracht und des Bertrauens zerriffen, auch unter den Machthabern felber erhob fich ber Beift bes Neides, bes Baffes, ber Giferfucht. würden eine schwere Aufgabe wohl nicht zu lösen haben, wenn alles unserem Blide augänglich mare; ans Einer Begebenheit aber, deren Runde erschütternd auf gang Ulm wirfte, läßt fich die Gewißheit abnehmen, daß wirklich auch in den regierenden Rreisen Friede und Gintracht ihre butten nicht aufgeschlagen batten. Es wäre auch Ulm die einzige, von der - Ariftofratie unumschränfte regierte Republit gewesen, in der die Leiter des Staats von aufrichtiger Hingabe gegen das Wanze wie gegen ihre Berionlichkeiten fich batten regieren laffen. Die Begebenheit, von der wir bier reden, trug fich Dienstags, den 11. Februar 1738, zu.

In jenem Jahre waren die Herren Mary Christoph Besserr von Thalfingen erster und Albrecht Harsdörser von Bernbach zweiter Bürgermeister. Besserrer befand sich an jenem Morgen schon seit einer halben Stunde vor acht Uhr Morgens arbeitend in der Herrschaftsstube des Rathhauses; kurz nach acht Uhr trat plöglich Harsdörser herein, zog eine Pistole hervor und trat, dieselbe in der rechten Hand gesenkt haltend, rasch auf Besserr zu, der den Kollegen durch Aufsstehen vom Stuhle begrüßte. Der Andlick der Pistole ers

preste Besserer den Augstruf: "o Jesus, Ihre Herrlichkeit!" — dann versuchte er unter den Tisch sich zu flüchten. Harsdörsfer aber rief: "Halt!" — und drückte die Pistole gegen den linken Arm Besserer's los. Die Augel drang zwischen der sechsten und stebenten Rippe durch die Brust in den rechtem Lungenstügel — Besserer war eine Leiche.

Die gange Szene verlief so schnell, daß die im Rimmer befindlichen Offizianten, felber vor Schreden jeder Beiftesgegenwart verluftig, die That nicht hindern konnten. Bon feiuem Opfer fich wegwendend sprach Harsdörfer nur die Borte: "man hat es fo wollen haben;" der Substitut Joh. Sachel umfaßte ben Morder mit dem Ausruf: "um Gottes Billen. Ihre Herrlichkeit, was ist das?" - und erhielt die furze Antwort: "ich will auf die Hauptwache." Sofort verließ Harsborfer die Stube und gieng über den Dehrn die große Rathhaustreppe hinunter über die Straße zur Hauptwache. Dort legte er Stock, Degen und Bistole auf dem Tische nieder, wobei er den kommandirenden Offizier, Sanptmann Franz Dominik Anauß auredete: "ich bin des Herrn Hauptmanus Arrestant." Anauf wußte nicht, wie er fich des Burgermeifters Benehmen zu deuten habe, doch murde es ibm flar, als Harsdörfer, den Aufammenlauf der Menge auf der Strafe und ihr Drangen jum Rathhause mabrnehmend, beis fügte: "ste dürfen nicht so laufen — ich hab' den Bürgermeifter Befferer gefchoffen."

Besserr's Leiche wurde Bormittags 10 Uhr in einer Stadtkutsche nach hause geführt, Abends 6 Uhr harsdörser in derselben Kutsche unter militärischer Bedeckung in den "neuen Bau" gebracht. Noch vor seiner Ablieferung in's Gefängniß hatte er eine Art Verhör auf der hauptwache zu bestehen: der Schreibereiadjunkt Mart. Theod. Behlfarth

hatte die "drei vordersten herrn am Regiment" von der That benachrichtigt und diese ließen unn den Arrestanten durch den Geheimsekretär Elias Dietr. hailbrouner befragent was ihn doch bewogen habe, seinen herrn Evllegam auf sols che Weise todt zu schießen?

Er erwiederte: "der ganze Magistrat werde ihm das Zeugniß geben können, wie Besserer ihn seit geranmer Zeit auf das spöttischeste und intolerabelste traktirt habe, dergesstalten, daß er ein "und andermal gemeint, er musse aus der Rathsstube lausen, ein Pistol holen und ibn todt schieden; er habe aber damals die Gelegenheit vorbeigehen lassen; er habe aber damals die Gelegenheit vorbeigehen lassen, föune auch nicht bergen, daß die Sach einige Zeit gut gethan, — dech: lang geborgt sei nicht geschenkt, es sei besannt, wie gewaltthätig Besserer gewesen, der, wenn er einmal auf jemanden gesesen, von demselben nimmer aussegeset habe. Also habe es nicht anders sein können, er hedaure nur Besserer's Fran und Kinder, wie auch "seine eigene Fran, die, wie es in derlei Fällen gehe, nun darunter leiden musse."

Die Untersuchung ergab folgende Motive der That. Im Jahre 1736 war Hr. Johann Jakob Schad von Mittelbiben rach gestorben, Mitglied des geheinen Raths, Oberrichter, Heurschafts besten flager, Kriegerath 2c. Sämmtliche Aemster Schad's wurden wieder besetz, nur nicht das Pslegamt. Sonst war Brauch, daß bei Erledigung eines derartigen Amstes der Bürgermeister abstimmen ließ, ob dasselbe sogleich wieder besetzt oder bis zum nächsten Wahltag dunch einem Stellvertreter verwaltet werden solle. Bon dieser Sitte nahm diesmal Besterer Umgang, ließ nicht abstimmen, und Haxsedörfer, der damals der dritte "Geheime" war und ohne Zweisel sich Hoffnung auf dieses Amt gemacht hatte, das als

die Brude zur Burgermeisterwurde galt, fühlte sich, sowie auch sein Schwiegervater, Georg Ludwig Burglen, durch diese Uebergehung tief gekränkt. "Er habe geglanbt, daß er durch diese hintansehung seiner Berson an seiner Existimation grossen Abbruch gelitten und durch solche verächtliche Abschneisdung von Ehr und Reputation bei dem ganzen Volke stinskend gemacht worden."

Barum Befferer den feitherigen Gebrauch gerade Diesmal nicht einhielt, wo Sarsdörfer fich mit der Soffnung auf die Stelle trug? Harsdörfer begab fich fofort aufs Rathbaus und stellte den Stadtschreiber Otto jur Rede: mas denn den Magistrat bewogen babe, diesmal von der Umfrage megen des Bflegamts abzustehen, mahrend boch viele und weit unwichtigere Aemter fofort wieder befest merden? Otto erflarte, die beiden Rathsälteren haben wie gewöhnlich vor der Sigung mit dem Burgermeifter geredet, und diefem vorgestellt, "man sei nun einmal gewöhnt zu deufen, daß der Berrichaftspfleger auch jum Burgermeister gemacht werben muffe: wenn das nur nicht gefchebe, fo lange fie leben: fie seien alt und leben wohl höchstens noch ein paar Jahre, alsdann könne man ja thun was man wolle, für diesmal möge man fich eine freie Bahl vorbehalten." — Bollten die Rathealtesten, so lange sie noch lebten, nicht mehr unter Bareborfer's Regiment, falls biefer jum Amteburgermeifter es brachte, fich beugen muffen ? Fast scheint Diese Besorgniß ans ihren Borten heranszusehen. Noch ausführlicher gab Schad im Lanfe der Untersuchung, wo Otto fich jence Besprache nicht mehr so genau erinnerte, folgende Erklärung: "die Burgermeisterwahl muffe frei fein. Benn nun amischen die regelmäßige Rathswahl binein ein Herrichaftspfleger gewählt merde, so fonnte es ja gescheben, daß die neue Burgermeisterwahl dem Herrschaftspfleger große Prostitution bringe, Denn gewöhnlich übernehme der abtretende Bürgermeister das Herrschaftspflegamt, dann müßte der inzwischen ernanute Pfleger dem neu Eintretenden weichen und der kaum übernommenen Herrschaftspflege wieder enthoben werden. Unter solchen Umständen sei es aus der besten Absicht und niemant den zum Präjudiz, für das ulmische Publikum am räthlich sien und nühlichsten erachtet worden, die Verwaltung, dieses Amtes, dem hochgebietenden herrn Albrecht Friedrich Baldinger allein zu überlassen und die Erwählung eines neuen herschlasses auf die ordinäre Rathswahl auszuseten."

Daß Harsdörfer in diesem Jahre noch jum regierenden Bürgermeister und im folgenden zum Herrschaftspfleger erwählt wurde, fonnte feinen Groll gegen Befferer nicht beichwichtigen. Bohl jagen die Alten, Befferer habe, auch als sie beide als Herrschaftspfleger neben einander gestanden, seinen Rollegen weder mit Borten noch Gebarden weiter beleidigt. sondern ihm im Gegentheil alle kollegialische Freundschaft und Boflichkeit erwiesen. Barodorfer aber erklärte Dieses anscheinend freundliche Benehmen seines Amtsgenoffen fur eitel Beuchelei: Befferer habe ihm "niemals nichts nachgefragt, vielmehr mahrend seiner Amtoführung und noch derfelben, wenn etwa puncto sexti was vorgekommen, sich mit den spöttlichsten Minen auf das verächtlichste wieder ihn moguirt. Baredörfer bekennt, daß der einmal bei ihm eingemurzelte Argwohn gegen Befferer ihn dahin gebracht, alle Reden und Handlungen desselben auf sich zu beziehen.

Diese Stimmung trug Harsdörfer zwei volle Jahre mit sich umber. "Bohl sei ihm mehrfach der Gedanke aufgetaucht, er sollte heimgehen, die Pistole holen und Besserer erschießen, ja er habe sogar einigemal die Pistole schon in

der hand gehabt, sei aber von Gott allzeit noch von seinem undriftlichen Lorsas abgehalten worden." In diesen Stimmungen suchte der im tiessten Grunde aufgeregte Mann die Einsamkeit — natürlich, daß sein Gemuth, anstatt zu irgend einer Beruhigung zu gelangen, sich immer sester in die wirkslichen oder eingebildeten Unbilden hineingrübelte, die er von Besserr wellte ersahren haben. Er wurde selber des Lebens überdrüßig, und nachdem er vollends 14 Tage lang an einem Ohrengeschwür heftig hatte leiden müssen, da saste er endlich den Entschluß, "diesem innerlichen Gram durch Entschung des herrn Bürgermeisters Besserer ein blutiges Ende zu maschen." Sonntags den 9. Februar 1638 wurde der Entsschluß gefaßt und Dienstags darauf ausgeführt.

Ein Alt unzureihungsfähiger Buth mar die That nicht; war sie ja doch zwel Zahre kang der Gegenstand seines Brus Dazu fant, daß er die Borbereitungen gur Ausführung mit der größten Umficht traf. Er wartete ab, bis seine Kran und fein Diener nicht zu Saufe maren, dann lud er Die Die ftole mit zwei Angeln und einem wergenen Bfropf. Die Bistole bangte er wieder mit abgelaffenent Sahn an den Nagel, fo daß dem Diener irgend eine Bermuthung unmöglich aufsteigen konnte. Noch fprach er dus gewöhnliche Abendgebet und legte fich nieder. Jedoch war sein Schlaf äußerst ünruhig, wehwegen er auch am Morgen des Dieustag sebr frühe, da es noch Racht war, aufstand, feine Rleider in ein anderes Zimmer trug und fich bort fo fchnell anfleidete, baß er "meinte nicht schnell genug fertig werden zu fonnen." Seiner Fran verneinte er die Frage, ob er denn schon ausgeben wolle: als diefe aber boch bemerkte, bag er die runde Berude, die er fonst babeim nicht trug, sich aufsette, erflärte er dies dabin : diefe fei warmer. Seinen Diener fendete er zu feinem Tochtermann, dem f. preuß. Rapitan v. Buttfams mer und ersuchte diesen in einem Billet, den Ueberbringer eine fleine balbe Stunde aufzuhalten. Als der Diener fic entfernt, vollendete er eiligst seinen Angug, trug die geladene Bistole ins Nebenzimmer, wo er sie spannte und nicht nur den Degen, der etwas "drang in die Scheide ging" so eine stedte, daß er ibn nach Begwerfung ber Niftole leicht wieber gieben und fich nöthigen Kalls vertheidigen founte, sondern auch eine Bulverflasche, zwei weitere Angeln und Werg mitnahm, um allenfalls einen zweiten Schuß abfenern zu fonnen. Ohne daß jemand ans feiner Dienerschaft ibn bemerkte, verließ er das Saus, ging schnellen Schritts die hintere Rathhanstreppe hinan, und als der Amtsdiener ihm die Thür öffnete, stieß er dieselbe mit einem Außtritt vollends auf und trat "mit ergurntem Gefichte" ein. Benige Angenblice Darauf hatte er feinen Entsching ausgeführt.

Mit der Untersuchung wurde eine Kommission betrant, bestehend aus: hrn. hans Jakob Schad von Mittelbiberach und Joh. Math. Fingerlin, beide des Naths; als Altuar sungirte der Kanzleiadjunkt Mich. Frick; das Reserat wurde dem Licentiat L. Barthol. hertenstein, Christof Benj. hachel und Licentiat Dav. Wilh. Nan übertragen.

Es springt in die Augen, daß die blose Berschiebung der Pflegerwahl; wenn sie auch für Harsdörfer's ehrgeizige Hoffnungen fraukend war, unter keinen Umständen den wahren Grund bilden konnte, zwei Jahre lang mit Mordgedanken sich zu tragen, um so weniger, da ihm ja alsbald die beiden Stellen, die Herrschaftspflege und das Bürgermeisteramt, übertragen wurden. Mochte der von Besserer im Einverständnisse mit den beiden Rathsältesten begangene Formsehler ibn noch so sehr geschmerzt und erbost haben: der nachherige Verlauf

bern erichoffen merben mochte. Die Commiffion wußte Dittel und Bege zu finden, um das Gefet, beffen allgemeine Gültigkeit fie ausbrudlich in ihrem Referat durch Angiehung der Stelle auerfannt batte: net nobilitas a poena gladii excusat, an Gunften des Batrigiers au deuten. 3m dritten Rapitel des Referats wird die Frage behandelt: "ob diese ' Schärfe der Rechten bei dem gegenwärtigen Subjecto wegen Der bei ihme fich außernden Melancholie Statt haben konne?" Bar vorber alles, mas harsborfer und die Geinen in dieser Sinficht zu feinen Gunften vorgebracht, verworfen worden, fo wurde zwar auch in biciem Abschnitt des Referats der freng rechtliche Standpunft festgebalten, nebenber jedoch auch jugegeben, daß man, wenn Befferer's Betragen lange nicht einen folden Aft ber Rache gerechtfertigt, immerbin mit Sareborfer einiges Mitleiden haben muffe; war vorber fein Broteft . gegen die Annahme der Berrudtheit als Beweismittel gegen ihn anerfannt worden, fo nahm man nun; auf feinen melandolifden Auftand die Rudficht, daß, trop aller widersprechenden Bengenaussagen und trog ber ; bie flarfte Heberlegungsfraft beweisenden Auruftungen ze. man boch ichlieflich ihm "gar wohl gonnen möchte, in Ansehung feiner vorherigen rühmliden Berdiensten und der von seiner hochanschnlichen und hochadelichen Freundschaft eingekommenen beweglichen Rurbitte, daß er mit der Todesstrafe gänklich verschonet und diese et= wa in eine ewige Gefangenschaft verwaudelt werden konnte." Da aber bas Begnadigungerecht, Morbern gegenüber, "von vielen Belehrten widerlegt worden," fo ließ bie Rommiffion den Borschlag zur Begnadigung fallen, und wollte nur, mit Rudficht auf Baredorfer's Abkunft, dem Magistrat das Recht vindigiren, die Enthauptung mit bem weniger ichimpflichen Tode durch die Angel vertauschen zu laffen: bezeichnend ift,

erften Berboren gemachten Aussagen wieder jurudzunehmen, doch befann er fich bald anders und verwarf die Burudnabme mit dem ausdrucklichen und energischen Protest : "man werde doch nicht glauben, daß er verruckt sei? er habe den völligen Gebrauch seiner Bernunft allzeit gehabt und noch jest; was vor einigen Tagen in einem Berhör vorgegangen, mare aus hig und Uebereilung geschehen, dem habe er nachgedacht und fich bald wiederum begriffen: er fei allezeit schnell und haftig in seinem Thun gewesen, aber auch balb wiederum gut, jederzeit aber Bormittags weniger aufgeraumt und verdrießlich, da sonst andre Leute um diese Zeit ermunterten Bemutbes maren." Die Rommiffion fand feinen Grund, der angeblichen Melancholie eine folche Bedeutung einzuräus men, daß aus ihr fich die Nothwendigkeit hatte folgern laf-· fen, vom Gefek abzugeben und fie gelangte daber zu dem Refultate . daß

"der herr Juquisit wegen solch seines verübten groben und unverantwortlichen Verbrechens zuvorderst aller seiner bei Einem hocheblen Rath und allhiesiger löblicher Stadt obgehabten Ehrenstellen und Acmter entsetzt, hiernächst aber auf diffentlichem Markt und einem vor der herrschaftsstuben, als dem eigentlichen Orte dieser jämmerlichen Entleibung aufzuschlagenden Echasaut, nach vorgängiger Zerschlagung des Pistols vor seinen Augen, Abhanung der rechten Faust, mit welcher er den unglückeligen Schuß verübet, sich selbsten zur wohlverbienten Strafe, und anderen zum nuvergestlichen Exempel mit dem Schwerte vom Leben zum Tod gebracht zu werden verdienet."

Bon Anfang der Untersuchung an hatte harsdorfer das rum gebeten, daß er nicht mit dem Schwerte gerichtet, fon-

ftarb gefaßt und murde auf dem bürgerlichen Gottesacker nes ben Later und Mutter bestattet. Seiner Familie erlaubte der Magistrat die "ordentliche Trauer" um ihn zu tragen.

Marg Christoph Besserer war zwei Stunden nach seiner Ermordung in sein Haus gebracht und am 16. Februar, es war Sonntag, unter außerordentlichem Menschenzudrang bestattet worden. Die Leichenrede hielt Senior Frick über Psalm 143, v. 7 n. 8: "herr, erhöre mich bald, mein Geist vergehet, verbirg dein Antlist nicht vor mic, daß ich nicht gleich werde denen, die in die Grube sahren, laß mich stehe hören Deine Gnade, denn ich hosse auf Dich." Besservers "Lebenslauf," von einem herrn Rüller versaßt, schließt mit solgendem Gedichte, das wir, als Probe damaliger Poesses; hier ansügen:

F 782 111 "D unbebachter Schluß, o ungludfel'ger Schuß, Boburd berr Befferer entfeelt binfinten muß! Es gittert unfere Stadt, die Rathbausgrunde beben, Die Bater find erftaunt - herr Befferer tommt um's Leben! Die Burger und bas Land brudt bange Summernug, Ber's in ber Fremde bort, ruft: ungludiel'ger Coup! D'Mim, bein Batrlot, bein Bater ift gestorben, D theuerster Bemabl, bein Berge geht ju Grab, ... D Kinder, der fich hat um euer Heil erworben, Und auch bis in ben Tod die Liebesblide gab, Der gebt zugleich zu Amt, zu Tod, und auch zu Grab. Betlaffenes Gemabi! bein Gott ift herr und Dann, Befturgte Baifen, bofft, mein Gott wird euch anfeben. Bebeugte Befferer, nimmt euch berfelben an: Gott felbit ift Argt und Troft, ein Balter und ein Berr, Ad, finket nicht zu tief: Gott ift ein Befferer! Bir rufen : ruhe wohl, hochtbeurer Burgermeifter, Du gehit in Schreckenknall dem Schope Jeju ju, Du ftebit im fichern Rreis der gang volltomm'nen Beifter, Die Unmacht feget bich in Freude, Fried und Ruf. Dir macht ein Rachpiftel vor Gott auf ewig wohl,

Dir fringt ein febarfer Schuß ben himmlischen Genuf, i. And Der Seel' die Ehrenfron, dem Leib den Leichenftein, Der wird der beinen Treu, und unfere Liebe fein!"

1 . 3 9Vt. 1 1772

200 Bon dieser Erichütterung des gangen Ulm an schweigen unfere Kronifen fast ganglich über Ercigniffe, die für die Erzählung irgend welchen Werth bätten. Wir baben schon früher darauf aufmerksam gemacht, daß eigentlich vom westphälischen Frieden an die Geschichte Dieser Reichostädte nichts ift als ein Abbild des Reiches felbst, das aus den Augen brach. Auch der Antheil, den l'im am spanischen und öfterreichischen Erbfolgetrieg nahm, mar ein geringer, wenn man an aftive Betheiligung des ulmischen Kontingents deuten mochte: bedeutend dagegen war die für den spanischen Krieg von Ulm erhobene außerordentliche Beiftener im Betrage von 19,050 fl. Als mit Karl VI. der Mannsstamm im österreichischen Sause etlosch, und Kurfürst Karl Albert von Baiern auf die österreichischen Lande Erbansprüche erhob, da gelang es mohl dem von Franfreich, Roln und Pfalz unterfügten Aurfürsten, in Frankfurt fich zum römischen Kaifer mahlen zu lassen : Maria Therefin aber, durch ihre Ungurn gerettet, blieb Siegerin und Karl Albert ftarb vor Rummer 1745 zu München. Diefer Krieg führte Ulm berüber und hinüber, je nachdem das Ariegsgluck fich für die eine oder andere Partei entscheiden gu wollen ichien. Um 23. April 1742 wurde in Ulm feierlich die Huldigung an Rarl-Albert geleistet, der fich durch den Grafen Ernft von Montfort, herrn von Bregenz und Tettnung, vertreten ließ: das "Traftament", das man dein 1. Gefandten bei dieser Beranlassung gab, toftete 3665 fl., das zu feiner Ehre verschoffene Bulver 900 fl. Doch mar ber Graf danthar; mun? Andenten an feinen An earlie arangin propins a total Burn Harris

Befuch ließ er fein Bappen, wie es beute noch zu feben ift. am Rebengebaude bes Gafthofe jum goldenen Sirfc auf-Db nun gin die Stadt am Rriege feinen Antheil nahm, jo tonnten doch Durchmariche der frangofischen Truppen nicht vermieden werden. Da nun aber dech der bairifche Ueberfall noch in allgu frijder Erinnerung mar, fo wollte man nicht verfaumen, die Biederfehr eines folden Creiquiffes möglichft zu verhuten, und es murde baber Die Garnifon der Stadt durch Berbuagen verftarft, die Gefchute auf den Ballen aufgeführt und am Gansthor eine Brude über die Donan geschlagen; ein balber Kriegszustand mabrte das gange Jahr 1741 hindurch. Der Friedensschluß, der am 15. September 1745 dem Gemable Maria Therefia's, Arang Stephan, die deutsche Raiserwurde einbrachte, gab unn ber Stadt Gelegenheit zu neuen Zestivitäten und Suldigungen. Die Raiserwahl murde durch Gottesdienste, Freudenschießen und andere Bollofeite gefeiert, und ale vollende die Nachricht eintraf, daß Raifer und Raiferin über Ulm nach Bien qurudlehren werden, da wurden bie Borbereitungen jum Empfang Tag und Nacht unausgesett betrieben. Auf Kädtische Roften murden für Die Donaureise 34 Schiffe ausgerüftet. von denen das faiferliche vier, mit Sammt und Gold ausgeschlagene Zimmer enthielt und 24' lang war. Die dem Raiserpaare im Gasthof jum Birich veraustaltete Tafel foftete 4000 fl.; die üblichen Ehrengeschenke nugerechnet. Denn nachdem die Majestäten abgestiegen waren, so überreichte eine Nathedeputation diefelben, bestebend in 3 Bagen mit Redarwein, deren jeder 3 Eimer trug und 3 Bagen mit Gaber, jeden mit 12 Gaden à 6 Mittl. belaben: ein Beutel ron Drap'dor den der Raifer befam, enthielt 500 neue Galgburger Dufaten, Die Raiferin erhielt außerdem 300 Kremfierdulaten und 4 Stude ber feinsten ulmischen Leinwand.

Daß die Stadt ihre Garnison durch Anwerbungen von Truppen verstärft habe, ist erzählt worden. Dieses, in jener Zeit äußerst gewöhnliche Justitut der Berbung war für UIm turz vor dem Ansbruche des siebenahrigen Krieges eine Duelle von Berwicklungen, die leicht einen bedrohlichen Karafter hätten annehmen können: wir meinen den Konflikt, in welchen Ulm mit Fried'rich dem Großen wegen Berhaftung eines k. preußischen Werbeoffiziers verwickelt wurde (1754 bis 1756.) Wir erzählen den an vielen Stelleu sehr interessanten Fall so gedrängt als möglich.\*)

Bir fteben also im Oftober 1754. Damals wohnte im Gafthof jur Sonne der Lieutenant im f. preng. Infanteries Regiment von Rleift, Berr Sans Ernft von Beyden. Er war feit 22 Jahren Goldat, seit 16 Jahren Offizier und eben 38 Jahre alt; er lag in Ulm als preußischer Berbeoffizier, die gerade im Sabre 1754 außergewöhnlich viele Refruten liefern mußten. Auf junge und fraftige Leute murbe daher Jagd gemacht, und Benden hatte schon zu wiederholten Malen bewiesen, bag er der Mann fei dem man ein foldes Umt anvertrauen fonne. Man wußte, daß er ichon wiederholt gewaltsame Entführungen unternommen nud ansgeführt batte: öfterreichische Unterthanen aus Burgau, und daß die Beschwerde der Burgauer Behörde in Ulm ohne Resultat blieb, hatte feinen Grund nur darin, daß der Magistrat einerseits sich vor dem preußischen Könige fürchtete, und daß andererfeits Benden in Ulm durch fein perfonliches Bcnehmen gegen Patrizier wie gegen Bürger fich manche Freunde schon erworben hatte. Er wurde daher nicht ausgewiesen, fondern blieb - wie es scheint, war ihm bestimmt, eine les bendige Ruchtruthe für die Keigheit des Rathes zu werden.

Im Sonnengafthof febrte nämlich gegen Ende Septem-

<sup>\*)</sup> Prittwis, Friedrich b. G. und die freie Reichestadt Illm, 1754-56.

bers der Studirende der katholischen Theologie ein, Sofef Alad aus Böttingen, jur herrichaft des Grafen Engberg geborig, bas 3 Meilen von Sigmaringen entfernt und beute württembergisch ift. Er tam von ber bamaligen Univerfitat Dillingen an der Donan und wollte in feine Beimath wandern, daselbst die Berbstferien augubringen: ein Freund befand fich bei ihm. Sein Sticksal wollte, daß er hier mit Gepben aufammentraf, der bald nach dem bochgemachienen, wenn auch in Kolge einer jungst erft überstandenen Krantheit blagen und hagern Studenten luftern wurde. Das abgetragene grune Rocklein mar fein hinderniß, daß nicht die Anwesenden alle auf ben langen Studenten aufmerksam wurden, vielmehr äußerten alsbald die in der Ruche befindlichen Diensthoten unter einander ihre Besorgniß, der Student mochte noch unter die Werber fallen. Benden's Rourier Inupfte mit Rlad ein Gespräch an, und da dieser freundlich Rede und Antwort gab, zeigte er bas bem Lieutenant an. Sofort feste fich Benden an Rlad's Tifch und begann, unterrichtet wie er war, mit ihm ein Gespräch über die Bolffiche Bbilofopbie. Nachdem man mit einander etwas vertrauter geworden, gab Benden fich als breußischen Offizier zu erfennen und schlug Rlad vor, daß er fich solle anwerben laffen. Studirte Leute, fügte er bei, batten unter dem Ronig von Breugen die schönften Aussichten auf Avancement, und diefe Berficherung juchte er dadurch noch wirksamer zu machen, daß er Flad 200 Gulden Sandgeld und eine Konrierstelle anbot. Burgunderwein, womit er die Studenten traftirte, follte vollends das Uebrige thun. Rlad zeigte lediglich feine Luft Soldat zu werden, doch brach er die Unterhaltung mit Berden darum nicht ab. Erst als dieser den andern Studenten bei Geite nahm und ihm 30 fl. versprach, wenn er feinen Fregund zum Eintritt in die preußischen Dieuste bewege, wurde dieser für Flad besorgt und drang auf die Weiterreise.

Henden gab den Weggehenden nach bis zur Thure das Geleite. Als sie sich zum Abschied noch die hand gaben, sagte Flad scherzend: jest gehe er heim, doch wohl möglich sei es, daß er bis zu seiner Rückehr (in 4 Wochen) sich anders besonnen und Luft bekommen hatte Soldat zu werden. Ein verhängnisvoller Scherz — er kostete ihm das Leben; denn nun mußte Henden annehmen, der erste Widerstand Flad's gegen seine Locungen sei nicht so sehr ernstlich gewesen, und sein Wunsch, des Studenten habhaft zu werden, mußte nun zum unbeugsamen Entschluß werden.

Seche Wochen später, am 21. Oft. 1754, fehrte Rlad auf seiner Rudreise nach Dillingen, von seinem Bruder begleitet, wieder in der "Sonne" ein. Es war Morgens 8 Uhr. Die beiden Bruder bestellten fich eine Suppe: Senden lag noch in Bette, doch nabm fich fein Bedienter ("Rerl"), Namens Bod, ausnahmsweise die Freiheit, seinen Berrn mit der Meldung zu meden, "der lange Student fei wieder da." Benden ließ die Wirthin ersuchen, mit der Zubereitung der Suppe zuzuwarten, bis er feine Toilette beendet habe. Aber die Wirthin hatte wohl Mitleid mit dem jungen Menschen, in dem fie mit richtigem Blide ein Opfer Benden's erfannte, der überdies noch an ben Nachweben feiner Rrantheit litt, Rieber batte und defimegen die wohlfeilere Rarth auf der Donau mit bem beschwerlichen Landweg vertauschen mußte. Als Benden von feinem Zimmer herabtam, mar Alab fcon, nachdem er seinen Bruder noch bis jum Gafthof jum Banmstark begleitet, wieder an der Sonne vorbeigegangen, hatte dort vor dem Grenadier Bock noch freundlich seinen Sut abgezogen und ben Beg durch's Donanthor eingeschlagen.

Benden, bochft numuthig, daß sein Plan ihm fehlichlagen folite, ließ beim Birth gum "Greifen" fchnell einen Bagen bestellen; Bod mußte, eine Uniform unter feinem Rod tragend, bem Studenten folgen, und Sonden fuhr bald barauf unter bem Borgeben, er fabre mit herrn von Befferer auf die Jagd, desselben Beges nach. Alad hatte einen Lorfprung von wenigen hundert Schritten befommen: als ber Bagen, auf dem fich binten ein eben erft in Ulm angeworbener Refrut, Stephan Römer . aufstellen mußte. Bod erreicht, stieg auch dieser zum Rekruten auf: bald, bei dem Dorfe Bfubl, war Alad eingebolt. Senden beugte fich ju dem Banderer heraus mit der Frage, ob er nicht einfipen wollte - als Flad höflich für die Einladung gedankt, gab Benden dem Rekruten und Grenadier ein Zeichen, diefe sprangen berab und ergriffen den nichts schlimmes Ahnenden. Wohl rief er nach allen Beiligen, aber die halfen nicht! rafch war er in den Wagen gezerrt, und neben Beyden gefest. Das unabläßige bulfefchroien des Studenten bennruhigte benden; anaftlich, die Bauern mochten am Ende aufmertfam werden, verstopfte er dem Studenten mit dem Taschentuche ben Mund und widelte ihn bicht in feinen Belg ein. Der Anticher mußte von der Landstraße ab der Donan aufahren, damit der Ungludliche möglichst schnell in Sicherheit gebracht murbe. Doch ploglich borte bas Gilfegeschrei anf, innerhalb bes Bagens wurde es gang ftill, die Pferde wollten nicht niehr vorwärts, der Anticher, neugierig mober auf Einmal Diefe Stiffe tomme, bielt an - ber Student mar erftidt. Berden machte einen Biederbelebungsversuch, indem er ihm in den Mund bauchte; vergebens.

Much in diefer entfetilichen Lage zeigte fich hepben als einen durchaus entichloffenen Dlaun, und biefes Gepräge hat

fein gauzes Benehmen mabrend der unn über ibn bereinbredenden Krifis. Bei bem nabe gelegenen Dorfe Burlafingen liegt ein Gebolg. Dort ließ Benden halten und den Leichnam in einer alten Beide verfteden. Gofort fubren Devden, Bod und der Refrut über die Donaubrude nach bem Dorfe Unterthalfingen, wo Senden fich ein Pferd fatteln ließ und nach Um gurudritt. Die beiden Bursche suchten ihre Sorgen mit Bein zu vertreiben, fpater begaben fie fich mit Baden bewaffnet jum Gebuiche jurud und gruben den Leichnam einige Auß tief in die Erde. In Ulm ordnete Genden feine Bapiere, padte feine wichtigften Effetten und fuhr mit Bostvferden über Unterthalfingen nach Eldzingen, von da nach Giengen, mo alle 3 übernachteten, morauf Senden nach Ulm zurudlehrte, Bod aber ben Refenten nach Nürnberg liefern mußte. Dag Senden nach Ulm zurudzufahren wagte, mag ked scheinen, aber wollte er sich nicht allzufrühe dem Berdacht anviehen, fo blieb eine andere Babl nicht übrig.

In der That vergiengen drei Wochen, ehe die Sache ruchbar wurde. Der Antscher war theils durch Drohungen, theils durch Geld zum Schweigen gebracht worden; Bod hatte den Rekruten nach Nürnberg spedirt und war zu seinem Herru zurückzesehrt, und von dieser Seite war hehden vorsläusig sicher. Aber in Dillingen hatte das allzu lange Ausbleiben des sonst sehr sleißigen Flad Aussehm erregt, man hatte sich in seiner Heinigen Flad Aussehm erregt, man hatte sich in seiner Heinath erkundigt, und als die geängstete Rutter sich auf den Weg gemacht, ihn zu suchen, ersuhr sie in Ulm den Verkehr ihres Sohnes mit dem Werber. Als nun am 16. November das freiherrliche Gericht zu Rühls beim nach Ulm die erste Rachricht über die währscheinliche Entsührung Flad's einsandte, war man wohl auf richtiger Spur: doch vom gräßlichen Ende des Weggenommenen ahnte

man nichts. Dem Magistrat war übrigens die Rühlheim'iche Requisition Beranlassung, sich mit dem Lieutenant ins Beschmen zu seinen auf Besehl des Raths erschienen der Ansditor Faulhaber, der reichsstädtische Fähndrich und der Abjustant Maher und verlangten Austunft über die Fragen: ober nicht vor einiger Zeit einen jungen Menschen auf ordentslicher Landstraße mit Gewalt zu sich in die Autsche gezogen habe? Wer dasselbige gewesen und wo er hingekommen sei?

— Um soviel Boden für die Einleitung der Untersuchung zu gewinnen, waren zuvor das Dienstpersonal der "Sonne", sowie der Anecht des Wirths zum "Greisen" vernommen und die Sache im Wesentlichen ermittelt worden.

Eine mundliche Berantwortung lebnte Benden, von der peinlichften Berlegenheit ergriffen, ab, fagte aber eine fcbriftliche ju. Dieje fiel nun, mas bei feinem momentanen Gemuthezustand nothwendig war, bochft ungeschickt ans. "Ein aus Rottweil im Schwarzwald gebürtiger Studiosus der Medigin habe ihm vor einigen Bochen Promeffen gemacht, daß er bei der Rndreise nach der Univerfität Dienfte nehmen wolle. Drei Bochen später moge es gewesen sein, daß ber Student bei bem Bedienten nach ihm gefragt habe. Der "Rerl" habe ibn aber nicht weden wollen, und fo sei ber Student, Rahlheim gu, weiter gegangen. Erft bei'm Auffteben habe er das Borgefallene erfahren und fei dem Studenten nachgereist. Als dieser eingeholt gewesen sei, habe er auf Benben's Rrage, ob er nun Dienfte nehmen wolle, weber mit Ja noch mit Rein geantwortet, und fo habe man ihn eben in die Autsche ziehen müssen, was übrigens ohne große Mübe von Statten gegangen fei. Im Bagen unn habe der Student fich bereit erklart, und henden habe nun befohlen, nach Langenau ju fahren. Da fei aber ber Stnbent wieder ichwierig geworden, er habe nach Borfvann ausgeschieft, um schneller an Ort und Stelle zu fommen, bem Studenten aber fei ein Sprung aus dem Bagen gegluckt und er habe ibn muffen laufen laffen, um nicht einem malkontenten Rekruten, den er gleichfalls bei fich gehabt, Belegenbeit zur Fluckt zu geben. Wohl habe er von Thalfingen and nach ihm fahnden laffen und da er erfahren, andere Berber haben den Studenten nach ber Reichsabtei Eldingen gebracht, fo fei er auch dorthin gefahren, jum ihn wieder in feine Bewalt zu bringen .- Doch fei alles vergebens gemesen. Er bitte folieflich, en faveur Er, Majestat und meniger Adriung bor ibm, weil es ibm fouft Last bei der Berbung machen fonne, die Sache möglichst zu cachiren." Gieht die Berlegenheit aus jedem dieser Borte schon beraus, fo fleigerte, der Lieutenant den Berdacht, der auf ihm laftete, noch mehr daburch, daß er mit dem Ranglejade junften Rabaufch, unter deffen Leitung bas Gebolg burchsucht worden war, einen Bestechungeversuch machte, um von Diesem das Refultat iener Rachforidung ju erfahren. Rabaufch theilte diesen Bersuch sofort dem Magistrat in einem Berichte mit, der fo gewiffenbaft abgefaßt mar, daß er den bochgebictenden Berrn fogar ereffnet, Bevden babe ibn auffuchen laffen, mabrend er "bei feiner Jungfer Liebstin gemefen, mo er sich nach Berrichtung der Amtsgeschäfte habe refreiren wollen." Die Angabe des Rabansch, sowie die Ausfage des Anechte im "Greifen", daß Beyden ihm 100 fl. geboten, wenn er die Stadt verlaffen wolle, sowie daß er ihn habe menigstens dazu bestimmen wollen, die Flucht des Studenten zu bezeugen — bewogen endlich den Magistrat, gegen den Berber den ordentlichen Inquistionsprozes megen Denschenranbs einzuleiten und ihn nebft feinem Diener Bod feftnehmen zu lassen. Der städtische Adjutant Müller fündigte Berden vorläufigen Hausarrest an (er erhielt einen Bachsposten in's Zimmer und zwei Mann vor die Zimmerthure mit aufgepflauztem Bajonnet.) Abends wurde er von der "Sonne" weg in die "untere Stube" gebracht, ein Gasthaus, wo man Gefangene von Distinktion gewöhnlich unterbrachte. Der Bediente ward beim Prososen eingestedt.

Man kannte Hendens Entschloffenheit und Gewandtheit und wendete darum alles auf, um eine Flucht, zu dem ihm Bestechung der schlechten Umer Soldaten\*) bas leichtefte Mitzet werden könnte, unmöglich zu machen. Zu dem Ende mußste er einen Beutel, der sein Geld enthalten sollte, versiegelt zum Depositorium geben. Die in der Rähe Ulm's bestudischen andern preuß. Werbeofstziere wurden, wenn sie ihren Kameraden besuchen wollten, nicht zu ihm gelassen, mur über Werbeangelegenheiten dursten sie in Gegenwart des Anditors witt ihm reden.

Der Prozes wurde vom Rathe mit großer Energie weis ter geführt und ebenso mit größter Bunktlichkeit. Die zu etläffenden Verfügungen wurden zuvor von einer besonderen Rathstommisson berathen, und als später die Sache eine ernstere Wendung zu nehmen begann, wurden sammtliche

<sup>4)</sup> Seyden selber hielt diese Miliz sammt und sonders für "schlechte Kerle, die um ein Stud Geld oder gar um etliche Raß Bier sich zu allem brauchen ließen." In der That kam, was wenigstens ein Beweis ganzlicher Olsziplinlosigkeit ift, der Fall vor, daß einer von Geydens Bächtern wenige Tage nach der Berhaftung von dem visitirenden Ossizier mit der Tabartspfeise im Munde auf dem Posten getrosen wurde. Im Gasthof, entschuldigte er sich, durse man rauchen, auch wenn man Schildwache stehe. Doch dekretirte ihm der Magistrat vierzig auf's Kamisol.

rechtskundige Mitglieder des Naths mit Abfassung der betr. Gutachten beauftragt. Sauptreferent war der Natholonsulent Kasp. Frid.

Bas man bis jest mit einiger. Sicherheit ermittelt batte, war, daß Flad beim Entführungspersuche sein Leben verloren habe. Daber murden mit größter Emfigfeit die Nachforschungen nach dem Leichnam fortgesett. Doch fand man vorerft nur Degen und but: die Frage nach bem Korper jelbst murde schmieriger, weil der Bediente erklärte, bag er nicht felbst ins Bebolz mitgegangen, sondern bei den Bferden geblieben sei, und weil die Angaben des Knochts vom "Greifen" keinerlei Aufklärung gemährten, ob der Student lebendig pher todt gewesen, als er in's Didicht geschleppt murbe. Bod murbe, um ibn murbe zu machen, freuzweise geschloffen und mit noch barteren Magregeln bedrobt. Seb den selbit batte: inamischen feine Encraie wieder gefunden und erflarte rundweg: \_als preußischer Offizier werde und fonne er nur Gr. Majestät bem Ronige aber einem von biesem aufgestellten f. preußischen Auditor Antwort geben, sonft niemanden, auch dem Raiser nicht." Darauf wurde er in den "neuen Bau" gebracht und erhielt eine Bache von wölf Mann, die ein Keldwehel mit 2 Korporalen kommandirte.

Das Krummschließen wirkte inzwischen beim Bedienten. Rach 14 Tagen gestand er, daß er, seither auf Besehl des Hrn. Lieutenants und aus Furcht, beim Regiment und den andern Herrn Offizieren in Ungnade zu fallen, bisher die Wahrheit verschwiegen. Er wurde unter Bededung in's Gesbölz geführt und der Leichnam wurde gefunden. Zweimal konfrontirte man Hepden mit demselben, aber er blieb sest dabei, daß er nicht wisse, wem er gehöre. Zedoch die audern betheiligten Bersonen, der Knecht vom "Greisen" und die

Röchin in der Sonne erfannten Flad, der nun zu Elchingen in geweihter Erde bestattet wurde, nachdem die Seftion den Beweis geliefert hatte, daß der Tod durch Erstiden erfolgt fet.

- Ran verfuchte nun auch bei Benden schärfere Dagregeln. Bisher hatte man ibm nach Belieben Speise und Trank reichen laffen, und die Gefangenschaft hatte auf feinen Appetit feinen ungunftigen Ginfluß geubt. Er batte im Durchschnitt täglich 2-3 Flaschen Bein und mehrere Daag Bier getrunten, und da ihm Landwein nicht immer genugte, fo batte er baufig Burgunder, Toroler und Mofelmein gefordert. Mittags genoß er eine Mahlzeit von mehreren Gerichten, auch Abends erhielt er marmes Effen. Die 20 vom 24. November bis 12. Dezember betrug au was der Magistrat auf die Stadtkaffe übernehmen lieff ber - freilich nie in Erfüllung gegangenen - Erwar Benden werde Diese Borichuffe fpater beden. - 3 ihm nur noch zwanzig Krenzer für seine tägliche Befostianna ausgesetzt; ferner nicht mehr als eine Flasche Redarwein, Bier jedoch nach Belieben verwilligt. Außerdem mar alles, namentlich Thee und Raffee, verboten. Auch fonft ließ man es wicht an Drohungen fehlen, daß man noch harter mit ibm verfahren werde, wenn er fich nicht auf ein Berbor einlafte Che man jur Ausführung der Drohungen fchreiten konnte. lief folgendes, aus Berlin vom 7. Dezember 1754 batirtes Schreiben Friedrich's II. ein:

"Bon Gottes Gnaden Friederich, König in Preußen, Markgraf zu Brandenburg, des h. Rom. Reichs Eryfämmerer und Churfürft 2c.

Unfern gunftigen Gruß zuvor, Chrenvefte und Boblweise Liebe Besondere!

Bir find benachrichtiget worden, daß in Eurer Stadt

der Lieutenant Unsers Kleistschen Infanterie-Regiments von Heyden mit einem sehr scharffen und engen Arrest dergestalt beleget sein soll, daß er von einem Grenadier mit aufgepflanztem Bujonet in der Stude, und zweben wer der Studen Thür bewacht, auch seinen Menschen erlandet wird, ihm zu sprechen, sein Kerl aber, behm Provossen festgesetzt sein soll, aus Uhrsach, daß gedachter Lieutenant dem Angeben nach, vor 3 Monathe einen Könnisch Catholischen Studenten, welcher nach Dillingen geben wollen, unterwegend ohnweit dortiger Stadt wegigenommen habe, welchem er wiedernin herben schaffen solle, da doch nach des Lieutenants seiner Andsage, dieser Studente ihm würklich entsprungen und eelapiret ist:

. .

Die nun mehrgebachter Lieutenant von Heyden einen fo barten Arrest verbienet, und die mieder ihm angebrachte Beichuldigungen gegenndet find ober nicht, ift Uns gur Beit unbefannt; Weun aber anch berfeibe fich würflich vergangen, nind zu gegrundeten Befchwerben Anlag gegeben haben follte; Go machen Bir Uns doch bie anverläßige hoffnung, Ihr werdet in Egard diefer Unferer Befonderen" Borfprache ihn und feinen Reel wieber auf freven Auf fiellen laffen. Geftalt Bir Guch benn barum biemit gunft und gnibigft erfnchen, und angleich verfichern, baf wann fich felbige im geringften worunter vergangen Saben follten, fie beim Regiment bafür nutibradlich ungefehen, und ihnen bet Proces gehörig gemachet werben follt. Bir wollen bie bon Gud bieraliter hoffenbe ungenehme prompte Bill-"falleung, febergett" mit Dant erfennen, und Gud und Gnret' guten Etder ber allen Ungelogenheiten Unfete 

aum Königliche Gnade und Sulde hinwiederum angebenhen bertra laffen, gle womit Bir Enchaltecke zugethan verbleiben. Tibbe. 11. Megeben Beslin den 7.3 Desember 1754.

nachiflim fam ber Magiftrate wie man fagt ju ein Rrengmuch. Philo Applifel wäre, er gerne, durch, einen, Alt der Monrtviffe, gegen- die preußische-Majeffar. des ganzen Sandels überhaupt los geworden, batte er ja boch bei den feitherigen Bergebungen Depbens, andhiein Ange Bugebruck, weil ihm, par-der, lingnade Friedrich's pangtes. Aberigerade die hisherige Milichtvergeffenheit, mar, as, die dem Rath, jest ein femores Sindernig bereitete, wiederholt "willführig um fein. Die schwäbische Mitterschafte bie fich fammte und sonders im Grafen von Engberg beleidigt fab, berichtete an ben Reichehofrath nach Wien, und 4. Bochen nach bem-Datum des Berliner Schreibens murde in Bien gin Befchlus gefaßt (11. San, 1755), burd ben ber Magiftrat, augweiesen murde, "die Inquifition logaliter fontzusetten, Die Saquisiten mit ihrer Defeuffen grechtzeitig zu boren, febann egusa natis instmuta bie fammitichen Aften ad impartiales ju perschiefen und bas einpegangene Untel, aus, den Juhafdirten an pollziehen und fich darne durch michte irre machen au laffen auch, wie foldes genichehen fei, Ihrer Raifexliden Majeftat ju feiner Beit allerunderebonigik gen berichten un. bung mures nige a .

16. 1880. man über Diesen Befehle nicht genade arfreut, so hette en doch soch seine genete feine mit genade seine genete seine ben fonnte, nun wenigstens nach Berlin, foreibene mir durfen nicht! Und das geschalt. Dan den unterwürfigsten Ausdrücken sehnte ber Magisten das Auffnusm bestehen berief, und berichtete gleichzeitig gen den Laifer, daß seinen Bestehen Folge geleistet, werden solle. Auch befam Genden es bald zu fühlen, daß der Rath

Gruft maden wolle. Es muche ibne anachrobt, daß, bei fortrefeuter Bermsigerung von Rob' und Antwort, fein Traftement auf's beideibenfte Made gurudgeführt und er Dittags nur now Envor, Aleifd und Angemuje nebit. 1 Ediovben Bein und Mends imr Euppe ober Berfte nebft 1 Coops bon Boin erhaften murbe. Da er unbenginn blieb, fo murbe Die Maftracel porlamia auf 8 Tage in Araft gefett. Die gwei erften Tage verzehrto der Lientennut Die febmate Roft obne Murren. Am Bar ober lieft er bas Rachteffen unberührt und ortfarte bone Aufliter Saulhabor, ber ihn zu befänftigen fuchter ber wolle tein Strufeffen, der Ulmet Magistrat habe foine Gewalt aber ihm, Den f. weruft. Offigier, traend Strafe gu verhängen den Rieber molle er verlynngern und kreviten aber Wine Bebeine werben fich em Grabe regen über bas gegen ibm boobudtete Borfabren und beffen Urbeber. Er wolle eine mal nicht wortholisis werden, fich bei der gangen Armoe veradulid mather und car Canation verwirfen." Arrei weitere Tage noch genoß er nichts: der Magifrat blieb aber ebenfo gabe bei feinem Beichluff, werant Beiden, als Saulhaber ibm diel eröffneten erwiederten uman traffire ihn wie einen Schulkneben, dem der Schulmeisten brobe, weine er nicht dies obser bas thie, for weeds or ihm solva venit die hosen abpiolete und ihn: mit Muthen feieichen. 4. Faulhaber mußte tem Rath bir Mineige machen, baffeber Arrestant auch aus & Tage das Mitsagelien habe Arben! laffen; und da man ernits licht die Besorgnise begieller merbenseinen Borieb. Gich auszuhumaren) : durchführeit, folimusie: umat nachaebeni putd ibm fein frühereit: Truftententimieder wermistigen :: Eriaber anderte in feinen Benehmen : wiches Di wielmehr wurde : at ihr heftig in Borten und: Geberdena direbten fich nich Anderen ein Leibes anguthuil bag'i men sifine wieden moei Mannisik de Linnet platte und ibies emagnes Boil fortfiede, den in bie diefer eewas four the continue in it is also bear the stand with the

fährlichen Person: leichtlich schwerz raptus und intervalla :: 454 folgen und fie verinden: konnte auszubrechen." Sein: fartacfenter Biberftand: gegen ein Berbor: veraulafte ben Magifrat bes Beitern, Die Offiziere ider Marnifen gu befrageng welche andere Amangonittel anzuwenden und nomentliche ab es idie Comment Gerden's: liete, menn er, geschleffeng murde ? Die Antwort fiel aus, weber falt noch warm, "Gie wiffen nicht, erftarten idie Offiziere, ob edibei ben preußischen Trupe venemblich, in Retten und Bande geschlagen gunverben biebe uber of pope, allen boben and micheren Keldheren angewendet nebebentrifmiglauben ifte micht: babit es für bie Sonnenriches Arveitanten: nachtheilig: wärett: +: ichrigens: ziethen fe. man folle edibei bericht udwahnung bewenden laffen nigen in in in 1111. Mathlos, wie ::er :wargimendete fich der :Magifisetifan-idie Suriftenfatultat Enbin gen: benn nicht nur Die Mafineneine die nun gegen Senden zu treffen feine möchten gemachten ihm Gedanfen : es mar land eine erneutes Geneiben bes Ronias eingebroffen, in dem erpfagt nicht bienen in beitag beite gegab Inter Ben genauer Ueberlomma: und reiflichen Einficht. aller ben biefer Sache bortommenden stindfanden, werdet Abr. mie Wie guverläßig: boffen, Endramod eines andern enticliques. und unfrietzige Unfere anderweitige Borforache Und bierunde: pu ivillfabren, i Cude geneigter finden idaffenin auch au u foldion. erdus bie Berfügung baldmöglichft treffen bak whenangeführte Arrestanten a nunmebron ficher : ambero. anemonifict : werben. Wit miederholen daben mochunela Unfere. Ench i febru inordine gegebente Berfinderunt, : baff: nach::aller Bigour iberer Gefebet Aberi bebbe hitfelbit gesprochen werden: foll; babere Binskich Die fichere Austiefering bepber: Arrestanten mit denen ihrente halben bereits verbundelten Anquinitions-Aetonioum. for mutik läftiger, gewärtigen male: Bir dins boffen inn: Enner Und ifmuft erwiesenen Bereitwilligfeit im Bornubugewiß verfprechenge Da Ibr biernicht betde Arrestanten in so scharffen und engen

Arrest permabet, daß ibnemalle Gelegenheit, abgeschnitten ift, neie jemanden im freichen; woder farificien ihre Mothieurft: an 1988 affangenome laffen, Biet dahert unch bontidem Buche, ificio initiation in the properties and the contraction of the contrac Anfolibeiret' ift. burch Gie. folbft noch frine Radbeichten erhalten bloben, folimird est und zu bofondorn indlergundigftem 128 phigis fallen gereichen, wonn, Ihr wenigftens Unferm dertigen Besid deinten der Ariegos-Raht von Multon verftattety mit dem Liens tentant von Helpden in feinem Arnest zu furthem danie Wie butch denielbeten Residenten einige Radricht erhalten, ob unb 1948 Diefer Amestant gur Defension : Ver un fich is bomina blos That feinethalben, wher wogen bus imitimiretarem Suldaten angligeben und biogripringendmiffe, obsernichtische Abittische -III : Birdiheffen i Diofes imm fott zwoecläffiger, i das belandtott Bechten hade bem bublien Bolletiniter, meis au frener idbines. vorellen 28to eines hillimen Billindenne bicies Uniferen Gisialis bei allem Borfrischheisen dantbabeiten eingebente Seine und Gudy bugegen Unferer fortwährender Röndalicher Gmade; innit Propension; fernesbin angebenbenique idffen, ibefondens i bedocht fechtie Gegeben:Berlingeben A.: Hebruarij: 17552 often thirt dun sonen spidt mop punitagen ber den Aciderich. "ibrus 115 1. Die Makulait i entiched nunbebingt: für die Romveteng iben Magistrate, das auf ulmischem Stadtgebict begangene Bert brechen zu unterfachen und abzunrtheilen : Berben migenüber riethe fieunwenn er busch gutliche Bornellungen. Drobungen: Speifung: mit Baffer and Brob und Gestattung einen Ben foreduna mit Bekler nimt von seiner Calebarriafeit abane bringens feigeburchs bie Aplace eine Antwert au ernvingene Areilide wurde und jest mieberionbatidite. Bebutfamleit eund Borfied Bennofellangening geredtionen vonerft giben bie Bedroffinns. mit der peintlemm Krane währ hindungungehenz und ungen der

Man befelate die Berichläge der Kafultat; zunächt wurde Genden bedeutet, daß er verbunden fei fich verhönen m laffen und bag er burch fortgeschte Beigerung bie Une wendung der gesethichen Imangemittel gegen fich beganfbefcmore. Er exhicit angleich die Bufage, daß Ariegorath Maller dem Berbor folle aumobnen dürfen; ebenfo erbielt Diefer die Erlaubnig zu einem dreimaligen Befuche bei Debden, gegen bas Beriprechen, nichts ju neden ober gu thun, was des Inquifiten: Salsftarrigfeit: noch beftärlen fonnte. und fich aller verbotenen Enggestionen zu enthalten. Doch blies bod auch die Unterredungen mit Ruller exfolglos, denn Serben trat nun mit: der Forderung hervorg verfönlich ; eine fdriftliche Bertbeibigung bem Ronig einsenden ju burfen. Raturlich warde das abgewiesen und dem Kriegsrath anheimgegeben, bas Refulbat feiner Raterredungen: nach Benfin gu meiben. Dann ichrist, man auch gut Begontwortung bes fal. Chreibens. Unter Bemgrahme auf den Befehl bes Knifers und den Ermich der Jafalent wurder die Ruslieferung jabges teint : eine fdwiftliche Defanürn an ben Abitiq gelangen jen leffen, tount man benben ebaufe wenig goftatten; Ge. Mat jeftat wolle co nicht in Unanaden bermerken, went beiben durch Amangomittel zur Anslaffung genöthigt murde, und schlieftich skellte iman den Antrag, der Könle; moge Genden bad Batent als to Berber abnehmente in ber bei betre eine ber 2216 Unterheffen hatte ber Meichokofrath deuf ginen weitren Bericht bes Rathe einen Beidelns nach Illm ergeben laffen, werin der Magiftrat angewiesen wurde, ... die gegen einen &. preußischen Werber, Denden genannt, eingeholtete Angnisktion nach Rarl's V. veinlicher Galbaerichtsorbaung möglichst ichnell gm Winde ju führen, nach Anhörtung ber Defenfion bes Birgwifiten bas von einer unvarteilichen Universität gegälle. Utz tel gegen ben Hauptingwiften und ben Mitinpfiejeten cobne

Auffchub bit exequiren und hieruber gu berichten?" Bont bich fon Befelf murbe Diffler Abferift mittelleile, beriftinft Dante: für Blofe Blufinceffainfeit bent Bargermeffeet Dainel v. Neubruthert gelegentitage bie Dieffafett begebite, mang mit Ronfa felnem Deinfter in Bien anfaenebelt babe. Dabitt sa truchten, bag bene: Matiftent Deinbeit & Mustlefentifa Girffefint len werde - auch an den Kaifer velffielle habe Achtebee Rollige lebendet! 21 Die meie huffen neue Ernitige Bufferfucht des Muthe auf feine Sucerianität beliede Auchmaffungengi elnet Weifung bur beit millificen Rabiten beine Befficher Darüber und maden. Bif fein bie Rente ber Eriebe vertiebe bes Sonetufum gefaßt und bag namentelch fir bie Biebet erflatting der feither ingefondielen Rogen bas Novela Bebli geforge worde: Ber aufents Bore volens a vwo ering, intell bere Abelgene Bernblaent: inani folle ine Beerch luntentel notitee Portraducit. Their vullification of their continues of their c fact auf ben Breitenvele veriotefen forebon? vone vertrittlet Beite fine weibe mant aber wint und finninennebe Beite Meinel Beffeath Mageinis gan. g 3 nonio gnudur I rod lieft offre 113 Berl Ronig fantinbietete Auf bin Betten Beiter ber De diffrate lanife hithtill Differ utfichten niant an Schlich Bering frige: ob ter men dagen bas Belivediene bak Rhull wonie Des Berbocht fette werdest fich wielle Ein polities einlaffen monte? Diff win Ronth que vemen Simten in Bien Smeite Teufeng derfaibleg min thu, with bas lings Stringweigen bes 200 Atigo Behichte Hun? ben' Elenteinint felbit nif ben Gebaulten Friedrich werde fich eben nun entichloffen fielbeit: hie feinent Schittfale all'Anteranten. Go ettlarume fich benn betlit, ein Bernde in befteheit. Beiller aber biteb ans, vereidigt; baf mill feine Biete ihm Rationb ves Beetste um einige Eaffel Ballitent beteit be Debelann bom Abung erbarten, unit faille ting belanteden't have? "So" battle benn't auch blette Berfam

hepben zu verhören, nur das Resultat, daß er erklärte: er sei durch die Jusage der Theilnahme Müller's am Berhör hintergangen worden; da, was man ihm zur Last lege, ein Bergeben militärischer Art sei, so könne man ihn nur von einem Kriegsgericht inquiriren lassen, dem Rathskonsulenten Frick, der von Faulhaber mitgebracht worden war, wies er geradezu die Thure.

In großem Merger über diese wiederholte Fruchtlofigleit feiner Bemühungen ließ ber Magiftrat bem Refidenten Die von diefem gewünschte schriftliche Abweisung seines Aufschubgesuches, maleich aber auch die Notig jugeben, daß man von nun an mit dem Berbore and obue feine Theilnahme: forte fahren merbe; Benden erhielt einen icharfen Bermeis für fein bochit freches und unebrerhietiges Benehmen mit dem Bedenten, daß er, wenn er dem Befehle des Raths noch weis tere Bartnadigfeit entgegensete, auf Baffer und Brod gefent, auch von der Bache notbigenfalls mit Gewalt in's Berbörgimmer werde gebracht merden. Birklich murbe auch ber erfte Theil der Drobung einen Tag lang ausgeführt, und Beuden, durch Die lange Saft und durch feinen 2weifel an weiterer Gulfe durch ben Sonig gebengt, erflarte nun, fich einem Berbor unterwerfen ju wollen. Diefes fand am 6. Auni 1755 im Beifein Duller's ftatt, dem übrigens der Magistrat den Titel "Resident", wie er ihn beauspruchte. wegen Rangels einer offiziellen Beglaubigung, fandhaft verweigerte. 3m Berbore nun ergablte Bepben die Rataftrophe folgender Maßen:

"Unter vier Augen habe ihm der Student die Sand barauf gegeben, daß er bei seiner Rudlehr aus den Ferien bei ihm Dienste nehmen werde. Doch habe er die Bitte beigefügt, man möge seinen Rameraden die Sache verschweigen und ihn alsbald nach Abschluß der Rapitulation fortführen.

Damit feine Mutter nicht einschreiten tonne. Als er bann gurudgefommen, babe Mad fogleich den Saustpecht, und ben Bedienten Bod gefragt, ob der preußische Offigier noch in der "Conne" logire und habe noch im Borbeigehen nach Benden's Teufter binaufgeseben. In Ulm babe ber Student fich nicht aufgehalten, weit bas Dorf Leipheim jum Abichluß der Rapitulation verabredet worden. Dorthingsei er unn nachgefahren. Als er den Studenten eingeholt, habe er ibn jum Mitfahren eingeladen und Glad fei mit Gulfe ber bargebotenen Sand Denden's agleichsam badinirend meingeftiegen. Bobl babe er nun, da fein Entichluß ihn mieder gereut, in der Autsche: angefangen zur jammern und zu schreien, boch habe er fich durch Benden's Aureden auch wieder beschwichtis gen laffen. Ale der Ruticher auf been Lieutenante, Geheiß umgefehrt, fei bem Studenten unwohl gemorden. Da habe Donden ibm gerathen, fich über des Mefruten Schoos zu les gen. und bald danguf fei er eingeschlafen. Da Blad's susut merlagen gegangen, habe Sephen, ibm, ben, Ropf mit feinem Pelze mocken lauche für Pauer fei mit feinem Fuhrwerf binter ibuen dabergefommen um diefen porfahren au laffen habe er dem Kuticher-befohlen in halten, und jent haben sich gezeigt, daß der Ctudeut todt fei., Gein Tod fei alfa nicht in Folge, erlitzener Mishandlung, erfolgt, faubern, in., natüre licher Beije: es fei je gar nichts ungewöhnliches, baß ang scheinend gejunde Leute am Schlag ploplich fterben. Allerdings habe, er, den Leichnam dann im Gehölz begraben laffen. aber nicht um ihn verschwinden zu machen, sondern weil er gefürchtet, daß . ihm , der Brozes gemacht werde, wenn er mit ihm nach Um gurudlehre, ober dag es ihn das Leben foffe, wenn er auf einen zitterichaftlichen fatholijchen Ort, fahre. Ein Recht, fich bes Studenten ju, bemachtigen, babe er, ab. gesehen bem Berfprechen Alab'& auch baburch gehabt, bag Had in Ehingen, wo er vor seiner Rücklehr noch übernachtete, zu andern Studenten gesagt habe: "Brüder, reist unr mit mir nach Dillingen; in Erbach bezahlet Ihr noch; aber in Ulm, in der Sonne, wohnt ein preußischer Offizier, dem ich auf dem herweg seinen Burgunder brav abgefossen habe, den "wollen wir brav anführen;" auch der Wirth habe ihm bedentet, er möge vorsichtig sein, daß er nicht angeführt werde." Daß der ihm seiner Zeit vorgezeigke Leichnam Flad gewesen, gab hebben nun zu

Da fich nun ber Lieutenaut endlich bem Billen bes Rathe gefägt batte, fo wurden and die Bachpoften aus bein Rimmer wieder zuendgezogen: Dagegen ergab bie Ronfron tation behden's mit ben Bewohnern ber "Conne", bent Banotheift voln "Greffen" und bent Rusterler Boll fein Refultat: famittiche Betfonen blieben bet ihren Angaben; - bas Chinger Gefordin, obnebin von teinem Beland, fointe weber befiltigt noch wiberlegt werden. "Him mbaligfie Hif Miditing zir erhälfen; tegistelete ber Dingiftrat bis in Stenbat flegende Schiff fibe Regfinente um Betneblining bes Refritten Rome et und ber beibeit Aufetoffiglete!" De beim etften Be deanen Klad's lind Gebben'se in bet : Solline a gewesen! Racio einiger Beit liefen Die in Begenwatt bes Dajots vi Ate ten aufgenommenen Droffold! bon Romer uite Bafeloff ein; währent ber unbete Unteroffigler; Erkuthunn; wegen felber Abwesenbert vom Regiment nicht flebr batte vernommen wer ben thinen. Das Moniet's "Ausfieden mit benen'bes Bien tenants ziemlich übereinftimmten, ift begreiffich. Safetoff gab mir an, Benden habe ibin Anfteng flegeben, bufue au folgen; duß der Stubent nicht in ein unberes Berbebane gebe! hatt

Unter biefen Amftanben befchieß nan, Genben funtilehe gut feiner Berthelbigung bab Bott ga geben. Diefen abet batte bie lange Baft, ber Mangel au Luft und Bewegung

an Adebet und Gemith tief berabuestimmt.' Er Madte über Schmerzen im gangen Rbeber, namewillity iln Robiel und mat vollkändig Bivononder neworden. Antich Bird wat frant: das ofine Amethel feuithe Colas ves Brofofen haute ihm rhenntatifche Schmerzen gugegbeen, fo baf et fich toum rübren konntellund bei feber Bewegung lant unfloreien mufte. Die Nerzte erflätten, daß Beitben's Genubleiben Melandivtie sei: Bod mutbe burd Baber bieber herneftellt und erhielt die Erlandnis unter Begfelfning unif bein Balle spähleren geben. Diefer Inftand bes Ghfundenen veranlafte Ruller, der fich ferer kets angenommen gu enter "wohlmeinenden und malvicht beinkoemäßigtene Borftenung ih den Rach (15. Auauft, worth er bem Denefftrat berbe Bormfiele machte. "Senben' fei fo engringefchloffen, bag et fich teine Leibenbeibegung machen, feine frijde Luft fcoupfen und feint Gentach nicht durch ankanbige Komperfution ergbien tonne. Durch Baffer irnd Bedd. fomle burch Androhima noch kärteter Rwangsmittel habe man ihn genothige, Ach auszulaffen, obschon er deffen fich geweinert; um nicht: ber Juelbilleion St. Rafeftat fich nt entziehen. Der Dagiftrat habe fein Bort uicht gehalten; mon Babe Bebben Die Erfondmit ti Ausficht heftellt. Besuche anzuneinmen und auszugeben, fulls er Ah verhören ließer Bock babe man mit Stofffreichen und burch Botzelaung ber Rolterinftrumente zu Geftanbniffen gezwiengen, wie fie ber Rath eben gewähicht habe. Efter DePe'n'i on Bebbeh's bedürfe es gar nicht; im Ranien bes Ronigs verlinge et, bag die Gefangenen emweber unf freien Auf gefest ober, wenn fic Stefflides begangen, bent Ronla auscheliefert werben."

Burudgabe bet Borftelling an Maller wegen miziemlicher Schreibweife, Einrelchung einer Kenen burch Muller, in der er die alten Borwfiese in kunnt underer Fornt wiederholt, — diefer Federkeite bunerte unn ein paat Bachen, und wurde am 25. August durch ein neues Rabinctofdreiben des Ronigs unterbrochen, welches lautet; "Bir haben bishero noch jumer permuthet, Ihr; murbet auf Unjere an Euch gelaffene perfchiedene Bor schreiben, betreffend, ben mider den Lioutenent Unferen Kleist'sghen Regiments won Hoyslen and defign misses retisten commendiaten Soldaton Book angefiellten Lip-... quisitions-Process cinige Attention gehabt haben, and mablen Bir Cuch Die guvenläßige Berfichenung gegoben; ... daß; bei der erlangten Extendirung diefer beiden Arro. stanten Unfere Abficht gar nicht fetz fie dabund von der verdieuten Beftrafung ju befreben, fondern vielmehr ... über Dieselbe, alf in Unforn Arieges Diensten Bebenden mich Officier und Selbaten, nach aller Rigour, berer Ges 1:Dill febe forechen, und erleunen an faffen, : Ed befremboet worde Alug aber nicht; menig, bag. Ihr meder auf biefe engu and the state of the contract of the state of the contract of are alles pasicuige, mas, alinier durtiger Residental der Befahl : Gud hat worfellen Befahl : Gud hat worfellen ne geringite Bollonion; gemachet, vichnehr ihan 5 14 ben 1984r mit ihrr warhieften i Empfind lichkeitsgerfahren wiffen, das Ihr wider den Lientenunt non Menden cities, suf die aller illegaleste und passionistichete Arteprocedir all giter eines gin zunferen Arieges Dieuffen flehenden Offis noiers frimpfliche Weifen mit gant gemingen Leuten fin confrontiren, und obalcid Alufer verbenandter Resident der pp. von Nuller in einer Ench dagegen gethanen ... :: weitfäuffigen Dorftellung vonnenth. hwine alles angemagiführetzbakanna Endianur einen holleren bätte besinnend mannagen fonnen "Thri dem ohnersødet Euch i daran gar

nicht gefehret habt, fondern in den Train zu bleiben Billens icheinet, gegen Diefen Unfern Officier Gurc , carebisherige mit allerlei unerheblichen Ausflüchen und Bed-Manteln an verbergen gefuchte Animosität bis ami auf bas außerfte auszuführen, ba Ench boch ans benen Mail bisber werhandelten Acton nicht unbefannt fein fann, "bag darinnen ein vieles zur Defension bes pp. von arba Heyden vorlommt und bengebracht ift, fo daß die meis ..... fen Ilmffande aank andere befrinden morden, als folde von Euch ihm aur Laft gelegt worden find. Bann Bir and about gar i wicht gemeinet find, betaleichen miber Uns. 311 Bunde ben Une idmibigen Egurd anlauffenbes Betragen, augett langer mit beifenteen Belaffenheit gugnfeben, mit mel-191111 der Bir bishers noch finmer in Gnaden erwärtet has 3 ... ben Ahr wirbet boch einmahl in Guch geben, und Little Ench eines befferen befinnen. Go fomen Wir nicht Muftand nehmen, Euch nunmehre ein, vor allemahl zu docheriren, daß Bir nimmermehr zu geben werben, daß : Dev Lieutonant von Heyden auf die von End, so uns 🦟 Auberleget unternommenen Art von Provess, tanger geand mischandelt werde, noch bergleichen fehimpflichen harten wie und unverantwortlichen Begegnungen fernerlife fausgefenet bleibe, vielinebe befteben Bir buranf, und mer-Den banowinicht abgeben. Duff beefelbe mit bem Dusmelicanetier: Bod gin Unforer Beftraffung, obne ferneren Ums ftand ausgefiefert werbe, indem es Enth. gar nicht gebabret, Aber bentelben einer Cognition Ench angumagen, Total work der pp. von Heyden auf der Berbanh, die Uns. mie in einer feben Reiche-Stadt, alfe and in ber Enrigen anfiebt, definquiret bat, und also and und derigleichen Berb-Delictum von niemand anders, als von Uns beahndet und bestraffet werden tann, bevor ab.

da es alle Welt flar in die Augen lendstet, daß Eure Abucht ben bieser Affaire nicht sen, eine prompte unpartevische und unpassionirte Justiz zu administriren, fondern vielmehr an diesen Officier eine Andprosität auszuüben, die mit dem ungerechteften und unfreundlichiten Berfahren allenthalben unumehro ichon fo lange Beit begleitet worden ift. Bir find bawon fo vollkommen überzenget, daß es Uns leicht fein wurde, Euch ju Gurer Beidamung alles deutlich und meitläuffig unter bie Angen gu fellen. Bir wollen aber noch aus besonderen Gnaden Euch Beit loffen in Euch gu geben, bamit Ihr bie bieberigen Neuferungen Eures fo wenigen Egords por Und burth ein willschriges und besser überlegtes Betragen wieder redreseiren und Line den Lieutenant von Hoyden nebst dem Musquetier Bod, der bereits porbix an Euch gethanen Gefinnung ju Molge, ju Unjeger Golbft Gigenen Bellnaffung ausliefern möget, bamit wir nicht ben Fortsetung berer bisberigen von End unternemmenen unverantwortlichen Proceduran, wiber biefelben, gegen Unfern Biffen, genötiget werden mogen. Euch durch füblbare mit unangenehme Beghndung, empfinden zu laffen, daß wegen des Uns und beneu Unfragen fchuldigen Egopele, Uns niemand so ungeschenet bin beleidigen durffes Bir versehen lins bierüber Eures balbigfiet und positiven Ertlährung und mellen hoffen, es werde folde fo ausfallen, daß Bir badurch veraufalt werden fonnen. Guch und Eumer guten Stadt noch feruerhin mit Soniglicher Hild und Gnade zugethan zu verbleiben.

Begeben Berlin, 24, Augusti 1755.

The Section Section is a section of the

STATE OF THE STATE OF

.... And Andersich."

Bon Diesem Rabinetsichreiben erhielt auch der Reichsbofrath Runde: und ob diefer auch fiche bemühte, die Darftellung bes Königs Buntt für Bentt gu widerlegen : Diefer ward audern Sinnes nicht gemacht, was icon and bam meiteren Auftreten des Kriegsraths Müller bervorgebt. Denn fcon 3 Tage mach Alpharpeichung des Schreibens, folgte eine neue Cingaber womit; er die ibm: aleich der erften wegen unbefdeidener: Sprache guruckgegebene, preite: auf's nene einfandte, mit dem Berlangen, daß "fie, bei dem Akten behalten und er hom. Rath als Resident officiell anersannt werde. Rerner bemerkte er: fein Anig., ale ein tonfanter berr, merde, fich nie aufnandere, Gebanten beingen, laffen, forderte unbeschränkten Autritt inn Senden und fügte ichlieblich bei, daß er expresse Instruktion habe, die schlennige und positive Erflärung über das: f. Schreiben mögliche zu betreiben. Und kaung maren "mei-meitene Tage vergangen, als aben wieder ein Excitatorium, fam. monin experflacte : wonne nicht in der nachften Rathelimung Beichluß, ihrer, das leute i. Schreiben gefießte werdes fan mille ern Benicht ernatten.

Diesen Gemeihen seinen staten. Gindund ges macht, Wom: num annispaliebe seinen die bedenhen städeischen von dene die ofwa endschen städen die bedenhen städeischen Bechter inz die ofwa endschen trebondunnichte vom Machteichen Bechter inz die Schranden trebondunnichte vom Machteichen wissen die sehere abere der Anstähliche ware Rüglichselben nühren dem Arrengen Bechaspningter alcht gempsent werden. Märzihrer Annisten dem Arrengen Bechaspningter alcht gempsent werden. Tärzihrer Anstählichen Geschaspningter annist and politischen Ringheit einem so währigen, zum absprecht antischen Ringheit einem so währigen, zum absprecht antischen Könige und Kurfürften gegenüben nicht auf dem inwicht im Etande, den Schwächung gegen die Pestahren zur Schwächung welch and einem Widerschaften gegen; dies Wächtigeren sollen schweiter welche and einem Widerschanden gegen; dies Wächtigerent selsten schweiter welche and einem Widerschanden gegen; dies Wächtigerent selsten schweiter welche and einem Widerschaften des Schwächungen seinem

bie Stadt Gen vergebens Die Sulfe Des Reiche angerufen, als ihr auswärtige Gefälle von Anr-Coln jequestrirt murben - und bicie Partei fette bie Ginforderung eines neuent Gutadtene ber Tubinger Fafultat burd, namlich über Die Aragen :---Db bem Kriegerath Muller ungehinderter Autritt, na-..... mentlich eine Besprechung unter vier Augen, zu geftatten ? and Bas in Betreff bes f. Schreibens, namentlich ber ge-" forderten Andlieferung, an rathen fei ? 23 2Bie bie vem Ronig befondere ungnabig aufgenommene .... Db man nach febiger Sachlage die Gefangenen anelicand fern tonne, ohne fich Shrer Raiferlichen Dajeffat verwill authportlich zu machen ? .... 11-11-12-1-11 In welcher Art entgegenfesten Falls die Ausfleferung abzubitten und wie es mit dem Defenfionspunfte gu halten fei? ob namentlich, falls Berben fich nicht verantworten wolle. Die Sache für ivendreif in erachten ? Müller wurde erfindet, bis jum Ginlaufe biefes Gutachtens fich zu gebulden und in einem an den Konig einen abzusenden Bericht die Berficherung einfließen gu laffen, bag Der Rath, welcher Diefe Angelegenheit noch forbern muffe, das 1. Schreiben, in Anvyem beantworten werde golo Bespredung mit Bepten betreffent, murbe er ebenfalle gur Gebulb gemabnt. Der Rriegsrath, emviedette mit einer "gierfichften Moumarnung fin in der er verlangte, buf ber Arreit Der Befangenen nach feinen Borfchlägensorleichtert werdes DerMath hatte. nicht-Reit; hierüber lange que berathen, benn fchon nach gwei Tageit liefnein meuesal. Schreibenneing astfraten der 24 Configlinfer füntermi 24ften ofabgewichener Donathe fan airei Endr abdoluffenos Schreiben; betteffend ben bort fininer 1. . noch arretirten Lieutenant weit Webben und feinen Gelbaten

Bod. Uniers Rleift'ichen Regiments, wird Euch fonder Ameiffel bereits zugekommen febn; Es bat Uns indeffen Unser Krieges-Rath und Resident von Müller unterm 25sten ejusdem allerunterthänigst berichtet, wie Ihr aller Unferer bisberigen Borichreiben und feiner gethanen Borftellungen ohnerachtet, nicht nur ben Gurem bisberigen ohnverantwortlichen Berfahren in Sachen wider vorge-Dachten Lieutenant und Soldaten verbarret, fondern auch sogar Euch nicht gescheuet habt, des Krieges-Raths pp. v. Mullers ichriftliche an Guch erlaffene Borftellung, ibm neit dem angugliciften Berweiß, auf eine febr unanständige Urth, durch ben Canglei-Adjunctum Rolb, wicder zurudgeben zu laffen, ja wie es fcheinet, Euch fogar einkommen faffen wollet, Anftand gu nehmen, denfelben in Diefer Sache, als Unfern Residenten zu erfennen. Bas ein dergleichen von Euch unternommenes gang nicht zu entschuldigendes Betragen, bei Uns vor einen

nicht zu entschuldigendes Betragen, bei Uns vor einen Effect haben musse, könnet Ihr selbst leicht erachten, und Wir werden Uns wider Unsern Willen endlich genöthisget seben, Euch die Folgen von dergleichen unwerantswortlichen, und wider allen Uns schuldigen Egurd anslaussenden Versahren empfinden zu lassen, indem wir gar nicht begreissen können, welchergestalt Ihr Eure wisder den Lieutenant von Heyden von Zeit zu Zeit immer inchr äußernde Animosität und harte Procedur, womit Ihr demselben gang widerrechtlich zu graviren bemüht seid, und die angesuchte Erweiterung seines Arrestes bishero ans die unfreundlichste Arrestes bishero ans die unfreundlichte Arrestes bishero ans die unfreundlichte Arrestes bishero ans die unfreundlichten Arrestes bishero ans die unschlieben gebenket. Wir wollen Euch dies bezeugte Betragen, anuoch zu einer reissen und wohlbes dächtigen Ueberlegung und Romedow anbeim stellen, auch

Ilns überhaupt nochmable sowohl, auf llufer unterm 24. m. pr. au. End) abgelaffenes Schreiben, ale and auf die von Unserem Aricges-Nath von Müller Euch andermeitig zugestellte Remonstration, vom 25. Aug. 1. der Rurge halber begieben, mit dem Berhoffen, 3hr werdet noch in Euch geben, und Euch eines beffern befinnen, als weshalb Bir des nächten die auf Unfer vorenehn= tes und .: jebiges Schreiben begehrende positive Exflahrung, wegen Auslieferung des Lieutenants von Heyden und Soldatens Book erwarten wollen und darnach Unfere Messures fernerbin zuehmen an konneng indem es munmebro Eure Sade ift, ob Ibr Uns darnach veranlagen wollet, Ench und Eurer Stadt fernerhin met Roniglicher Suld und Sinde augethan zu verbleiben.

Gegeben Berlin, den 1. September 1755.

gez. Friederich."

Gleichiam als Rommentar zu diesem Schreiben fandte Müller abermals eine Borstellung ein, worin er zunächst den Antrag ftellte. daß die Arrestanten vorerft wenigstens wieder in ihr früheres Speise es und Werbhaus translocirt: werden möchten. Dann aber machte er geltend: man tonne nicht annehmen, bag ein Donard, ber nach feinem Ruhm und seinen Thaten der weiseste und gerechteste Monarch sei, irgend jemanden in feinen Rechten worde franken wollen. Er ermahnte den Magistrat nachzuseben und fich nicht durch Leute irre machen zu laffen bie, wenn Roth am Mann ware, nicht helfen konntonan Soine Majestät werde erfarder-Lichen Kallsegusfählbaren Mitteln greifen. Man folle nicht glanben, daß der König, vorgestellter Extfernung halber und was man somsten, noch vorschützen möge, verkürzte Sande haben werde. Beine Majoffat drohen nicht vergeblich, "fo daß man nichtigkauben dürfe, die Gennen fürben nicht davon."

: · · .

Raft gleichzeitig lief nun das Tübinger Gutachten ein. das, wenn es nicht fofort alle Unfichten befriedigte, doch einen Ausweg zeigte. Die Professoren bielten nämlich eine Besprechung Müller's mit Sopden unter vier Augen für zuläßig, chenso die Auslieferung der Gefangenen, die Ronfrontation Benden's mit den vericbiedenen Acuaen für gang gerechtfertigt. Da nun aber der Anslieferung der faiferliche Befehl noch im Bege ftand, fo folingen fie vor: Ulm moge den König wiffen laffen, daß man bereit fei, die Gefangenen auszuliefern, falls der König ein faiserliches Rescript ermirfe, das die Auslieferung gestatte, oder wolle Ulm felbit in dieser Richtung Schritte thun, falle es perfichert fein durfe, daß der Ronig Diefelben unterftuge. Bolle man fich nach Wien wenden, rieth das Gutachten, jo folle die Sache bis zum Giulauf der betr. Entscheidung ruben gelaffen, fonft aber folle dem Licutenant ein Bertheidiger aufgestellt werden, falls diefer fich weigere, felbit eine folde Wabl zu treffen. Rach geschloffeper Untersuchung follen bann bie Aften an eine unparteiische Universität jum Spruch verschickt und sodann das Urtheil, dent faiserlichen Beschl gemäß, vollzogen werden,

Müller mahnte in einer neuen Eingabe zur klugen Nachsgiebigkeit. Er erhielt die Antwort, in Betreff der Arrestersleichterung und einer Besprechung mit Sepden seine dem Rathe noch die Sände gebunden, er möge sich daher gedulsden, bis von Kaiser und König Antworten eingelausen seine An den König gieng eine Borstellung des Magistrats ab, worin man demselhen an's Herz zu legen sich bemühte, wie schmerzlich es für Ulm sei, und wie empfindlich es für das gemeine Besen sein müsse, wenn die Stadt in Besolgung kaiserlicher Besehle und in Bollsührung ihres Nichteramts, über das sie Gott und dem Kaiser Nechenschaft zu gehen haben, sich des Königs Ungnade zuziehe. An diese Bitte

reihte fich eine aftennäßige Biderlegung der wen Müller ethobenen Beschwerben und das Bersprechen, daß man, um des Königs Willen, beim Raifer die Ermächtigung zur Anslieferung der Gesangenen nachsinchen werde.

Der Ulmer Naent beim Reichshofrath, Barpprecht, antnibrtete bem Magistrat auf den an ihn ergangenen Anftrag: es fei menig hoffnning vorhanden, daß man in Bien nachdeben werbe. Erftens habe ber Freiheir v. Engberg über bas Verfahren der Stadt beim Reichshofrath Rlage geführt und es flehe eber ein nener Hofrathebeichluß zu erwarten, wohned die Stadt zu energischem Berfahren murde angehals fen worden. Um Ulm's Berfahren zu rechtfertigen, babe er Me preußischen Gendschreiben dem Reichsbofrathe vorgelegt: Bkeichzeitig fei aber auch ein Schreiben des Konigs beint Raifer eingelaufen, das in empfindlichen Ausdruden abgefaßt fell und außerordentliches Auffeben gemacht babe. Bei diefer Mittheilung berlor ber Magistrat vollends die lette hoffnung, bem Ronige gerecht und badurch angleich der gangen Bidermartigfeit los zu werden, und beschloß, ben Konig und beit Rriegerath, den man fibrigens nnumehr ale Refidenten anerfannt batte, birgubalten, bis ber in Aussicht gestellte Befcluß des Reichsbefraths eingelaufen fei, und den Brozek Inngfam fortzufühlen. 19 Bie ber bei bei bei bei

Sephen's Lage war keine angenehnte. Gefangen, krank vor Mismuth und Ungewisheit, und doch entschlossen, ehe ihnt die gewänschten Konzessichteli gemacht würden, nicht nachzusgeben — uni so ineht, da Miller Wege gefunden hatte ihnt mitzutheilen, daß der König sich immer noch für ihn intestessich, daß der wiederholt in bittere Klagen sibet seine Haft und die damit verbundenen Wiederwärtigkeiten aus, bet dene Müller ihnt getreillich seenndirte. In sein Gefängenis im "neuen Balen klank ihr weber Gonne köch Mille

bineinscheinen, flagte er einmal; ein anderes Mal: das Auffpeidern und kinfdutten bes auf ben Rornboben aufbewahrten Getreibes vertirfache einen folden garin; baf er es nicht husbalten fonne. Als nach ber Ernte neues Getreibe eingeführt murde, beschwerte er fich, daß bas Wagengeraffel ibm fent Morgens gleich Schlaf und Riebe ranbe und ben gangen Tag ibn genire. Auch über Bangen und Mänfe jammerte er. Das Effen mar fchlecht, ber Wein "fagig"; und daß ber fangtiche Mangel and Bewegung feinee Gofflitbeit nicht Allträglich fein konnte, ift natürlich. Der Rath fahr diefen Beschwerden so freundlich als möglich entgesten ber Speisewirth im "goldenen Rad" erhielt gemeßenen Befellie Effen Wird Trinfen auf's Befte gu beforgen; man geftattete bem Mereftanten, in bene bei feinem Geflingniß gelegenen Rangfeigimmer, und als er bas für underfügend erklärte, auf dem Flure spatieren zu deben. Aber and da fund er Aergernisse, der Benadybatte 's: v. Abtritt' genirte. Aleberhaupt mabne ibn Diefe Bewegung an feine Schulgelt, wo er habe fragen muffen : licetne milii, domine preceptor, exire? und ber Reliter darauf i geantwortet : in Sin statime redibis!") in Gefili Derlangen war, "in ble" "Gonne" gebencht "und" lier und da tintiff einen in ulimijden Dffizier auf bem Webagiergang Begleitet gut werben: "Alle inan ibn Geben' illiner find bertro-Pete, wurde et Todar fo tropfing buff er fich weigerte, auch mut folange fein Rinnner gul vorlaffen, bis bicfes gereinigt wir. Bet diefem Benehmen aber brait dem Rathe die Gebald und er erhielt einen fo energifcheit Befcheib, bag er von feinem Janimern abließ. Das in frei gund, aber genowe.

tin Ritte Oftobers lief lein indues Schreiben des Ro-

<sup>&</sup>quot;Bie fonnen Ench hierdurch nicht verhalten, wie Bir ber Pedieber, bare ich nausgeben ?" 1977, Bent bu gleich wie bone reditonwit. Mange u. Beise Believer der ger

mit großer Bermunderung das bigberige Außeubleiben, der von Euch vermittelft Unferer unterm 24. August und 1. September a. c. erlagenen Schreiben, geforderten positiven Erklährung und Antwort, wegen des dort arretirten Lieutenant von Heyden und mitcommandirten Musquetier Book, Unierce Kleist'schen Regiments, hemerfet, und fentdem noch fogar erfahren muffen, wie ein und anders widrig gefinntes Mitglied Eures Rathsund Consulenten-Collegii durch Inspirirung dieser und jener grundlosen Ausfluchte, daran die meifte Schuld und Urfach baben foll. Es fann nicht anders als biernechst und zu seiner Beit zu aller berer besto mehrern Berantwortung gereichen, welche jest wider alles Recht und Gerechtigfeit an der ferneren Meußerung fo offenbarer Animositaeten befondere Antheil baben, indem es eine noch nie erhörte Sache ift, so passionirt zu verfabren, da sclbst die wider den Lieutenant von Heyden vorhin aufgetretene Rläger aus grundlicher Einficht der Unschuld, von ihrer Rlage vor längst desistiret, Die wider denselben verhandelte Aota auch, wenn folche unverfälfcht, und nach ihrem mahren Inhalt mit unvartheiliden Angen und Gefinnungen gelefen werden, benfels ben das Wert reden muffen, daß deffen Intention und Absicht gang anders gewesen sei, als man ibm burch ein angedichtes Berbrechen, welches nach allen in aotis vorkommenden Umftanden ihm nimmermehr in Sinn gekommen sein kann, ehedem aufbürden wollen.

Wir können demnach um so weniger begreifen, wie Ihr Euch, oder wenigstens einige widrig gesinnte Ritsglieder und übelrathende Consulenten Eures Raths-Collegii, dermaßen bishero vergeßen können, Euch gleichsfam alle erstunliche Rühe zu geben, bem Lieutenant

von Heyden durch versagte Erweiterung seines Arrestes, durch den unsernt Residenten denegirten freien Butritt zu demfelben, ja durch alle nur mögliche Beschneidung berer Mittel und Wege in gehöriger Art feine Desension au führen, womoglich außer allen Stund zu feken, feine Unschuld, und die bisher wider ihm vorgenommene harte proceduren, Une, als feinen Ronig und herrn, und aller Belt, bor die Angen qu' feffent Bic febr Guch aber foldes dereinst au desto mehrer Last und Berante wortung fallen tonne und werde, wofern 3hr Ench nicht nod in Zeiten eines befferen befinnet, foldes wollen 28it Ench annoch überlagen, und bes forberfamften Gure positive Erklährung und Antwork auf Unfere vorbemeldete Schreiben, obnausbleiblich gewärtigen, in Soffnung Abt werbet noch von diefer unferer Muchficht dergestalt in profitiren fuchen, buff wir Euch und Ener Studt fort nerbin mit Ronfalicher Buld und Guabe angethauf vernt le bleiben konnenien. Bis wordt led hopisch in denlytae

Segeben Berlitt, den 2. Detbbrie 1755.

Müller verband mit der Uebergabe dieses Schreibens die Andentung: das beste Mittel, die Gnade des Königs sich gn erhalten, werde ohne Zweisel die Uebebsiedelung der Gesangenen in ihr früheres Werbe- und Speisehaus sein. Mak gieng nicht darauf ein, ließ anch das t. Schreiben unbeants wortet; weil der letzte Bericht des Magistrats sich unterwegs mit demfelben gekreuzt hatke, aber hehden erhielt, seiner letzten Weigerung ungeachtet, die Beisung, daß er sich zu seiner Defension parat halten und einen Vertheidiger wählen milste. Müller kellte den Untrag, daß ein Notar Einsicht von den Akten und für einen Vertheidiger, den Senden sin Verlin garnisonirender Bruder Vort kusstellen wölle, Maken der garnisonirender Bruder Vort kusstellen wölle, Maken

"Ein auswärtiger Bertheidiger terial iammeln dürfe. auf der städtischen Registratur feine Informa= tion suchen, auch sich in Gegenwart des Auditors dem Arrestanten besprecheu" - lautete Die Antwort des Raths. Db an jener Absicht des Bruders, einen Berliner Bertheidiger aufzustellen, etwas mabres gewefen, muffen wir dabin gestellt fein laffen, jedenfalls stimmte fie gut zu dem gangen Spftem Miller's, der durch immer neue Bergogerung eine schickliche Alucht Benden's irgendwie ermöglichen wollte. Batte man aber auch auf die Müller'ichen Antrage eingeben wollen, fo mare biegegen ein am 7. November ans Bien eingetroffener Reichshofrathsbeichluß in Betreff der vom Baron Engberg erhobenen Beschwerde im Bege gestauden, denn burch biefes murbe ber Magistrat augewiesen, nicht zu gestatten, daß die machehaltenden Soldaten oder fonft jemand mit Benden fpreche, ihm feine Feder und Dinte gufommen an laffen, dem Refidenten fortan den Beifit im Gericht gu entziehen, den Brozeg bei schwerer Berantwortung und Strafe dem Gefet gemäß fortzuführen und zu beschlennigen, den Inquifiten ober, wenn er fich nicht berbeilaffe, seinen von Umts wegen bestellten Bertheidiger ju boren, den von einer unparteiffen Universität alsbann gefällten Spruch ohne Weiteres zu vollstreden und fich hierin von niemanden, es moge auch fein wer es wolle, irre machen zu laffen und jedermanniglich nur auf die faiferlichen Befchle zu verweisen, obne inzwischen die Sache ftille fteben zu laffen. Man drang nnn in Senden, fich einen Bertheidiger zu mablen: Müller aber bat, man moge mit der Bertheidigung noch eine Beile zuwarten, da er täglich nene Ordre des Königs erwarte. In der That überreichte er bald bierauf zwei Schreiben, von denen das erstere durch ein Postversehen den Umweg über Stuttgart hatte machen muffen. Sie lauten :

I. "Es ift uns bereits befaudt geworden, mas auf Euren bei dem Ravierl. Reichs-Boff-Rath wegen der beiden Arrestanten, sehr nachtheilig geschehen Bortrag por eine widrige und rigoureuse Resolution, neuerlich ausgewürft worden. Und da uns diese vom ermeldeten Reichs-Hoff-Rath erlaßene unfreundliche und unerwartete Berfügungen nicht wenig befrembben. Go baben wir auch feinen Anftand genommen, nicht allein durch unfer Cabinets-Ministerium den an unfern Soflager anwesen= den Rom. Kaiserl. Ministro Uuser gerechtes Digvergnugen darüber zu vernehmen geben zu laffen, sondern auch Unfern zu Wien anwesenden Ministris aufzugeben, bei erwähntem Neichs-Hoff-Rath ohne Zeitverlust interreniend einzukommen, und demfelben fein übereiltes und unjustisicirliches Betragen ben diefer Cache nachdrudlich vorzustellen, um dadurch abzumenden, daß von demselben fernerweit im gegenwärtigen Casu, nichte, so zu Unferm Præjuditz erreichen fonnte, veranlagt werden moge, indem Bir gar nicht absehen, mas den Raiserl. Reicho-Hoff-Rath zu Treffung dergleichen violenten Berfügungen bemogen, ober mie felbige auf einige Beife justificiret werden fonnen, denn wenn 3hr auch mit cinigem Grund behaupten zu founen glauben folltet, daß Euch einzig und allein das Recht: zustehe, den Lieutenant von Heyden, seines ihm imputirten Berbrechens halber, da er doch niemahlen eines homicidii, dolosi wird überführt werden fonnen, ju bestraffen; Co murde Euch bennoch unbenommen gewesen fein, ohne Guren Obrigkeitlichen Rechten darunter ben geringsten Eintrag qu thun, wie in andern Fällen, also auch in gegenwärtigen, aus Consideration, vor Unser wiederholentlich gescheheres gnädigstes Unsuchen, Die Arrestanten gleichfam fremvillig, und gegen gewöhnliche Reversales, Uns gur verdienten Bestraffung auszulieffern, gumablen Bir Euch alle bundige Berficherung gegeben haben, daß fie bem Befinden nach, wie es die Befege mit fich bringen, nach aller rigeur bestraft werden follten; Bir finden Uns aber vielmehr, unferer Geits auch berechtigt, auf sothane Extradition des Lieutenants von Heyden und seines Mitcommandirten des Musquetiers Bock, ohnabläßig zu insistiren, da Goldes nicht nur nach benen gemeinen Rechten von Uns verlangt werden fann, weil nach benenselben befannt ift, daß die Rriegs-Leuthe. obne einigen Unterschied zwischen gemeine oder Militairs-Berbrechen zu machen, an ihre Kriegsobrigfeit remittirt werden nuffen, fondern wir grunden Uns auch deffalls besonders auf des Romischen Reichs in anno 1570 gu Speper aufgerichte fogenannte Rug-Ruechts-Bestallung. in welcher mit deutlichen Worten sancinirt worden, daß eine Militaire-Berfon, fie mag Rrieges - ober andere and die größte Berbrechen begangen baben, nicht an bem Ort wo fie bie That verübet, ihren ordentlichen Richter haben, sonder die Cognition darüber ihrer Kriego-Obrigfeit gedühren foste. Bei fo bewandten Umftanden nun feben Bir um fo weniger ab, wie der Raiferl. Reiche-Soff-Rath in der von Ench ansgewärften neuerlichen Ordre, bas Gegentheil decisive behaupten und End bie von Uns verlangte Auslieferung von bemeldes ten Arrestanten inhibiren können und mögen, alf viels mehr Bir barunter auf unfer Recht fernerbin besteben, und von Unsern vorigen Ansinnen im geringsten nicht abgeben werben. Indeffen verhoffen wir, Ihr werdet in bieser, mit so vielen injustissorlichen Proceduren bereit brouillirten Same noch folde Entichliefungen fagen, worans wir endlich die von Euch bishero noch immer vermuthete Willfähligfeit spuren können nud Euch des nachsten nun dahin erklären, den Lieutenant von Heyden nebst dem Musquetier Bock, zu ihrer Bestraffung an Uns anszulieferu, als welches uns dahin bewegen wird, allen bisherigen Borgang zu vergeffen, und dagegen Euch und Eurer Stadt mit königlicher huld und Gnade zugethan zu verbleiben.

Gegeben Berlin den 20. Octobet 1755.

gez. Friedrich."

II. "Es ist Uns wohl angekommen, was auf Unfer unterm 2. m. pr. an End abgelagenes Schreiben, Ibr nnterm 22. ejusd. an Und gelangen laffen wollen, um Ener wider den Lieutenant unsers Kleist'schen Regiments, von Heyden, und dessen mitcommandirten Musquetier Bock, bif bero unternommenes Berfahren, allen möglichen Schein einer passionirten Justitz zu geben, und Euch zugleich binter die angeführte Reseripta des Raiferl. Reichs-Soff-Rathe zu verfteden, nach welchen Ihr vermebnet, nunntebro Enren geitherigen Befinnungen ein gang anderes Ansehen zu verschaffen, und Uns zu überreden, wie alle biejenigen Nachrichten, die wir gang anderer Sand, als nur alleine, wie Ihr vermennet, durch Unsern Arieasrath und Residenten von Müller haben, Euch gang unschuldiger Beije aufgeburdet worden wären. Wir möchten wohl wünfchen, daß Wir von Euren bigberigen in diefer Sache fo offenbahr geaußerten widrigen Betragen, Uns eine andere und vor Euch bas Wort fprechende Borftellung machen tonnten, als The durch nun vermehnende Rechtfertigung, vielleicht ju effectuiren gedenket, und Euch einbildet; Bir konnen Euch aber im Gegenthell nicht bergen, bag alle die

Umstände Une gar zu deutlich befannt geworden, die Uns von Cuerm bigberigen übereilten Berfahren, von Euren Raths-Consulenten offenbaren Animisotæt und unter mehreren, von des Doctoris Friek unerlaubten und gar verbächtigen Passion, mit welcher er den Lieutenant von Heyden bereits vor untersuchter Sache in ---- dem Angesichte einer Menge Belfe öffentlich prostituiret und por einen Mörder gescholten, babero man fich die Rechnung leicht machen fann, was vor ein Butranen ber der p. von Heyden auf die unparthepische Justitz hat setzen fönnen, welche ihm bei der diesem animæsen Richter wider ibm aufgetragenen Untersuchung, miderfahren murbe, qugeschweigen, daß Wir auch von Guren eifrigen und unabläßigen Bemühungen, durch allerhand Bege und Vorgeftellungen ben dem Raifert. Reichsehof-Rath die rigoureusesten Befehle nach Gurem Bunich auszuwürfen, fattfam Bir Guch aber nun fürzlich unterm 20, m. pr. befannt gemacht haben, wie febr Bir 11, 1118 über bas fo übereilte unjustisierliche Betragen, des Beiche Doff-Rathe, graviret ju fenn finden, Bir auch beghalb bereits, alle diehusame Borftellungen getutti borigen Orthe haben thun lagen, fo wird es Euch bier-Berguechst zu besto größerer Last und Berantwortung, gereichen, - Mammenn Ihr durch Eure, die Sache auf die abschenlichste Art abmahlende Berichte, mit Beihülffe berer, Die Cuch daben man gehnerlanbter Weise die Sand gehothen baben, eine Uhrsache peranlagt habt, daß gedachter Reichs Soff-Rath bergleichen Miles Unserem competirenden Rechte, ju größten Præjuditz ge-"ic geichende Conolusa, abfagen mugen, da es boch von verifchiedenen Borfallen befandt ift, daß Raiferl. Goldaten, welche Todtichlages und anderer Berbrecheus halber von Ench inhaftigt wouden find jaur Bestraffung haben ohnes

weigerlich ansgeliefert werden mugen; Beghalb Bir um fo weniger, von diesem Uns in gleichem Fall zustehenden Rechte, abgeben zu dürfen, Uhrsach finden, als wenig der Raiferl. Reiche Boff-Rath anmaßen tann, über dergleichen Und ale Churfürsten des Reichs zustehende Prærogativen und Gerechtfame, und zwar auf ein bloßes Gutachten einer von der Sache ichlecht informirt gewesenen Juristen-Facultet, und auf Eure fo fehr passionirte Berichte und Sollieitationen, fo schlechterbings zu decidiren. Die ihr nun nar gleich durch diefen Weg geglaubt babt, Ench Unfern Am Anfinnungen um fo beffer entziehen zu tounen, into bon Lieutenant von Heydon-desto barter zu halten: Go wers det Ihr doch durch alle dergleichen Inventionen, inwider uns gleichsant machinirende Bewegungen, Euch am Ende dergestalt in die Enge fegen, daß Ihr es nur allzuspat bes Danern werdet, Euren übeln Rathgebern hierunter gefolgt au haben. Wir werden und aber durch alle Eure angeführte Scheingrunde einer biffher vermeintlich fo legalen und vorsichtigen Procedur in dicfer Sache gar nicht eins ich ichtaffern, noch beruhigen laffen, indem alles das, mas Ihr wenen der Erweiterung des Arrestes des Lieutenant von Heyden Verstattung, dessen Desension und ferneren nach Borfdrift des Reichs-Hoff-Rath-Conclusi, vou 26. September a. e. vorzunehmenben Berfahren, Und vortragen mid verfichern wollen; Und in einen gang andern Anfanis menhang befandt ift, und nicht die geringfte Beweg-Urfach deben fann, von demienigen abzugehen, mas wir sowehl mitterm 20. des vorigen Monats, als bereits vorber von Euch anverlanat baben. Bir ftellen allen ben Erfold: welcher and biefer port Enchamit fo vielen gravirenden ... Umftanden verworrenen Sache; entstehen lann, qu Gurei einstnubligen Berantwortung, mid noch jegigen wohl git

prüsenden Ueberlegung, ob Ihr uchmlich noch endlich dahin einschlagen wollet, daß Bir Euch und Eurer Stadt mit Königl. Huld und Gnade zugethan verbleiben fönnen.

Gegeben Berlin den 3. Novembris 1755.

gez, Friderich."

Sofort wandte fich ber Rath an den Saifer mit einem Berichte, in dem er fein bisberiges Benehmen rechtfertigte und dann die Anfrage Rellte: "ob nicht, da der Adnig unter wiederbolt angeficherter Abministrirung ber Juftig unaussetlich und nuter fortwährender Berufung auf des b. Reichs Fußlnechtsbe-Rollung vom Jahr 1570 auf's allereruftlichte die Auslieferung der Inquifiten ju felbsteigener Bestrafung gegen felbstgnädig angesagte Reversales verlange, die Stadt solche mirklich auslicfern moge ? Gleichwie fich auch bei Raiferlichen bann und wann dergleichen galle ergeben batten, daß Soldaten in delietis mere communibus an ibre lobl. Regimenter ausgeliefert worden." Auf die bierauf zu erwartende faiserliche Entscheidung murde der raftlos drangende Muller verwiesen mit der Berficherung, daß man auch dem Ronige nachsteus einen Bericht werde augeben laffen. Aber hardprecht meldete aus Bien, dag man dem Raifer die Auxudnahme feiner mehrfach fo bestimmten Beisungen nicht zumuthen könne, wenn man auch die der Stadt drobenden üblen Folgen wohl einsehe und es dem Mmer Dublikum gerne gönnen möchte, daß es in schicklicher Beise aus der ganzen Berlegenheit hermistäme. Der Magistrat follte Gorge tragen. daß Baron Engberg und die schwähische Ritterschaft sich mit der Auslieferung, gegen bindende Berficherungen des Königs, einverstauden erklare; bie fe, baben den Reichehofrath zur Ginmiidung vermilast. Le de colo color en proceso y

Immer drängender aber wurde Friedrich II. Unter dem D. Dezember erließ er ein neues Schreiben, bei deffen Uebergabe Müller nicht ganz mit Unrecht bemerkter, Die Gefahr fel naber als man denke, und wenn der Magistrat noch einen Funken Liebe für die ihm anvertraute Bürgerschaft hege, so möge er die Gefangenen schleunig ausliefern, da sonst diese unverschuldet mit Leiden beimgesucht würde. Der König schreibt:

"Bir baben bisbero mit angerftem Befrembden bemerfet, wie auf Unfere lettern unterm 20. October und 3. Rovember a. c. abgelagene Schreiben, wegen des Eures Orths noch immer arretirten Lieutenants von Heyden und Musquetiers Book Unferes Kleist'schen Regiments, bon Euch nicht einmahl eine Antwort eingelauffen, ju acidemeigen, daß die bisbieber noch immer continuirte. unjustificirliche proceduren wider diese Arrestanten, wovon Bir von Zeit zu Zeit ohne Euer Buthun, boch Nachricht erhalten, Uns gur Genuge überzeugen, wie wenig Ihr Cuch, durch alles dasjenige, mas Bir Euch bisber Diefer Sache megen, ichon jo öfftere zu Bemuthe führen wollen, bei Eurem widrig gefinnten und unüberlegten Betragen, habt jum Rachdenfen bringen und ju Borfebrung billigmäßiger remedur bewegen laffen. Nun merden Bir gwar gar wohl, daß es gleich Anfangs Eure Abficht gewesen, durch die bei dem Reichs-Boff-Rath angebrachte passionirte, und die Sache auf die gravirlichste Beise vorstellende Berichte Euch in eine folde Situation ju fepen, daß Ihr vermittelft berer baburch extrahirten rigoureusen und harten resoripte, gleichfam ficher unter-... nehmen fönnen alle Ungerechtigfeit wider biefen Unfern Offizier und Goldaten anszuüben and Unfere ermitliche an Euch erlaffene Bedenbungen, damit abgulebnen, daß Euch durch gedachte Befehle bie Sande gebunden maren. Es fan Ench aber ohumiglich fo fehr gleichgültig feyn, ...., wenne Und; bereits bekandt umd auch feines Orths das wider Mon bie gehörige Borfellung gemacht ift, wie

Ibr vorerwehntes Neichs-Doff-Raths-Collegium, Eure nimmermehr zu justifieirende Anklagen, Berichte, und Aunit-Mittel zu dergleichen widrigen und ungebubrlichen Verfügungen zu indueiren unternommen babt, als welches überdem gang incompetenter, und zudringlich sich ingeriren und sich einer Jurisdiction anmaßen ningen, melche nach denen Reichsverfahungen, und Constitutionen, demielben gang und gar nicht zuftebet, zugeschweigen, daß es eine vor 100 und mehr Jahren ber, bereits durch Reiche-Abschiede festgefeste, und abgemachte Sache ift, wie es ben benen von Militair-Perfohnen begangenen delictis gehalten werden folle und daß folde befonders in dem Fall, an ibre Kriegs-Obrigkeit ohne alle exception pur Bestraffung ausgeliefert werden follen, wenn fie mit Billeten zu gewißen Berrichtungen verfeben find, wie ber Reichs-Abschied von 1641 — §. 47 — folches klahr im Munde führet. Da nun ein auf Werbung commandirter Officier mit einem Berbe-Batent, als feinem Creditive, verseben ift : ... So kann nach denen deutlichen Worten Dieses Reichs-Abichiedes, ein solcher, wenn er in der Berbung delinguiret, auch feiner Kriege-Obrigfeit nimmermehr entzogen, wenis and ger, sowie von Euch wider alle diefe Reichs-Berfaffungen und Berordnungen geschehen ift, eine tumultuarische, passionirte, und widerrechtliche Inquisition wider deufelben miternommen und justificiret werden. Wir find gewiß verfldert, daß alle diefe Reiches Berfaffungen, welche Ench gar wall wohl befaudt fein muffen, Guch gang eines begern, als Ihr bishers in der Sache Unfered Lieutenants von Heyden ..... und Soldaten Book, Ench gedugert habt, überführen werwird den, weshalb Bir Euch barauf zu verweifen nicht einmahl ... nothig erachten, sondern vicimehr nur Unfere Bewunderung bezeugen muffen, wie Tho fo dank obnaefchenet, alle Die bisherige widerrechtliche und unstatthafte Proceduren habt vornehmen können, und damit annoch continniret, gleich als ob es bei Euch frey stünde, wider die von so vielen und mehr als 100 Jahren her, getroffene Reichs-Recesse, Eurer Septs allein zu Unserm Nachtheil eine Ausnahme zu machen. Wir überlassen die, darans von Euch zu besorgende unangenehme Folgen, Eurem eigenen Ermessen, und erwarten bei der Euch noch immer von Zeit zu Zeit laßenden Nachsicht, Eure endsliche gewierige Entschließung, damit Wir fernerhin, in dieser Unsere höchste Gerechtsame mit betressenden Sache, die nöthigen mesures nehmen, und auf den Fall einer Uns gant genug thuenden remedur mit Königlicher Huld und Eurer Stadt zugethan verbleiben können.

Gegeben Berlin den 9. December 1755.

gez. Friderich."

Der Rath fühlte wohl aus diesem Schreiben herans, daß des Königs Geduld erschöpft sei. Daher mandte man sich sofort mit einem nenen Berichte nach Berlin und mit neuer Instruktion an Harpprecht nach Bien. Dem Könige wurde versichert, daß Harpprecht schon früher augewiesen werzden sei, allem aufzubieten, daß der Kaiser in die Auslieserung willige und dadurch der Stadt die Möglichkeit gewähre aus ihren schweren Drangsalen herauszusommen. Man sehe nun dieser Entschließung des Kaisers mit äußerstem Berlangen entgegen — auch der König möchte sich dies dahin noch gedulden. Harpprecht wurde — unter Zusicherung besonders zu bezeugender "vieler" Erkenntlichkeit — ersucht, bei den v. Enzberg'schen und den ritterschaftlichen Agenten, sowie durch jede Bemühung es dahin zu bringen, daß der Rath in die Lage käme, das Berlangen des Königs zu bewilligen

und dessen linguade von der Stadt abzuwenden; er wurde ermächtigt, dem Reichshofrath das t. Schreiben mitzutheilen und nachdrücklicht vorzustellen, wie sehr man bei dem preußischerseits täglich mehr sich zeigenden Ernst eine schleunige Resolution des Kaisers wünschen musse, wenn von Um großes Unbeil solle abzewendet bleiben. Auch Müller wurde von diesen neuen Schritten in Kenntniß geseht; die Hossnung des Nathes aber, daß er sich nun wohl aus der Verlegenheit werde herausgezogen haben, war irrig: Müller sorderte schon nach wenigen Tagen entweder die Anslieserung oder eine, positiv "Ja" oder "Rein" lautende Entschließung, und drohte, salls man seine Forderung wieder nicht bewillige, mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen und mit der fühls baren Ungnade des Königs.

Was sollte der Rath thun? — Man sandte sofort eine neue Vorstellung nach Berlin mit der stehentlichen Bitte, der König möge sich nur eine kleine Beile noch gedulden, da Harpprecht ohne Zweisel einen gunstigen Bescheid des Kaisers erwirken werde. Der Schluß der von sämmtlichen Rathsgliedern unterzeichneten Eingabe lantet: "Wir leben der allerunterthänigst trostvollen Zuversicht, Euer Majestät werden austatt der so ernsthaft bedroheten und so schwerzlich fallenden K. Ungnade Allerhöchst deroselben ehevorige Königliche Huld und Gnade uns wiederum angedeihen zu lassen allergnädigst gernhen. In Euer L. Majestät Allerhöchsten odermenz uns und unser gemeines Stadtwesen allerrespektnosest empsehlend und mit allerunterthänigster devotion verharrende 2c."

Sarpprecht erhielt die Beisung, die Einwilligung des Kaisers um jeden Preis zu erwirken. Man könnte zwar, schreibt der Magistrat an ihn, entgegnen: die Entsernung der Orte schütze die Stadt vor der Macht des Königs. Aber bei den jegigen kritischen Umftanden und namentlich bei der

Lage des Reiches könne niemand wiffen, ob nicht doch Umftande eintreten, die den Ronig in die Nabe der Stadt fub-Auch fonne niemand miffen, mas fur Bege Diefer Argus ausspähe, um Ulm wehe zu thun: er dürfte ja nur unter dem Titel von Repressalien, durch die in der Nabe immer bin und ber reisenden Offiziere eine oder die andere Berfon vom ftadtischen Regiment oder fonft jemanden bei einer Spazierfahrt oder sonstigen Gelegenheit wegnehmen laffen. Der Magistrat wolle der Mutter des Studenten 2000 fl. Schadenerjag leiften; er, harpprecht, folle ben preußischen Gesandten in Wien, v. Lith, veranlaffen, daß dieser günstig über Ulm's Berhalten an Friedrich berichte und demfelben dafür eine "proportionirliche, felbstgutdenkende Erfenntlichfeit" versprechen. Auch den Bertreter des Baron Enzberg und der Ritterschaft moge er durch "proportionirte Remunerationen" dahin zu bringen suchen, daß die Sache nicht weiter verfolgt murbe.

Man sieht: der Rath war rathlos. Müller verlangte, daß bis zum Einlauf der Wiener Resolution Heyden gegen Ehrenwort und Caution in die Sonne übersiedeln dürse. Usbald berichtete man über dieses Ansinnen nach Wien und befürwortete das Verlangen des Residenten: die Inquisition sei geschlossen und könne durch diesen Wechsel des Quartiers ja keine Störung mehr erleiden — dazu komme, daß aus dem Stande der Vernehmungs-Protokolle hervorgehe, wie an Flad lediglich keine Gewalt verübt worden!

Seyden hatte nun ein Jahr lang geseffen und noch schien sich keine Soffnung auf Befreiung bieten zu wollen. Friedrich entschloß sich daher, Seyden mit List oder Gewalt aus
den Sänden der Ulmer zu reißen. Generalmajor v. Zieten
mußte sich nach einem gewandten und unerschrockenen Offizier

umschen, und die Bahl des Generals fiel auf den Rittmeifter v. Secten. Diefer traf im Berbfte 1755 in Ulm ein und murbe burch Muller von dem gangen Stande ber Angelegenheit in Kenntniß gefett. Secten beantragte, ben Obervogt von Leipheim, der geborener Ulmer und Sohn eis nes Rathsqliedes war, als Geisel wegzunehmen. aber permarf ben Blan und befahl, die dirette Befreiung Derdens durchauführen. Gleichzeitig lief eine lette, inbaltsfcmere Note des Konigs beim Rath ein, die folgender -Maßen lautet :

.

"Db Wir nun zwar bishero in diefer fo lange traenirten Sache alles nur mögliche Menagement gebrauchet, um Euch noch immer Zeit und Nachficht zu geben, dieselbe bergeftalt zu remediren, daß durch eine baldige willfährige Extradition vorerwehnter bepden Arrestanten folde zu Unserer Bufriedenheit beendiget, und abgetban werden mögte, zumahlen Bir die Bestraffung derer Arrestanten Euch mehrmahlen versichert haben; So mußen Wir bennoch bei allen Guren Entschuldigungen, womit Ihr bishero Guer Berfahren ju bededen und Unfere Auffunungen und an Euch erlagene Bedeutungen ju beantworten gesuchet, mit größter Empfindlichfeit und Befrembdung bemerken, daß alles faft nur dabin abzielet, Uns mit der vorgeschützten Erwartung einer Raiferlichen Resolution von einer Beit gnr andern gant obngescheut zu amusiren, und hinter biesen Ded-Mantel die Sache noch immerfort ins Beite zu spielen, wornber bie beiden Arrestanten in ihrem eleuden Buftand, je mehr und mehr um die Gefundheit und endlich gar um bas leben fommen mußen. Gleichwie Wir aber beraleichen Berfahren fernerbin mit Gelagenheit jugufeben nicht weiter gemeinet find, zumablen Bir bisbero offes

gethan haben, was uns in einer von Euch so zudringlich brouillirten Sache der Nachsicht und überstüßigen Gedult hat verlanget und erwartet werden können, Wir auch gar wohl wißen und in Erfahrung gebracht haben, wie Eure unbehutsame Consulenten daben bis dato zu Berke gegangen sind, und Euch noch bis diese Stunde in der Unschlüßigkeit zu erhalten suchen, Unserm so offt wiederholten billigen Ansunen Euch gefälliger zu bezeugen; So sehen Wir Uns gemüßiget, der Sache einmahl ein Ende zu machen, und sehen Euch hiemit ein vor allemahl nach Empfang dieses, eine Zeit von 3 Tagen, umb Euch sinalement und positive zu erklähren, ob Ihr ohne fernere Einwendungen und Verschub den Lieutenant von Heyden und Musquetier Vock, Kleistischen Regiments, an Uns extradiren wollet?

Bir werden, ohne weiter auf Eure Entschuldigungen, sie mögen auch lauten wie sie wollen, das geringste zu attendiren, nach Verlauff dieser Euch noch zum Uebersstuß gegebenen Bedenkzeit, Euren Final-Entschluß erwarten, und die erforderliche Mesures darnach weiter zu nehmen wissen.

Begeben Berlin den 14. Januarij 1756.

j:

1.

gez. Friderich."

Doch — bis zum äußersten sollte es nicht kommen. Roch ehe dieses Schreiben in Ulm eingetroffen, hatte Heysten den Magistrat und sich selbst aus aller Berlegenheit bestreit. In der Nacht vom 16./17. Januar war er aus dem Gefängniß entsprungen und glücklich aus Ulm eutkommen. Er gieng direkt nach Berlin. Der König wies ihn an sein Regiment in Steudal und ließ Kriegsgericht über ihn halten, wodurch Heyden zu einsähriger Festungsstrasse verurtheilt wurde. Doch nur den geringsten Theil derselben buste er ab. Der

König ernannte ihn bei'm Ausbruche des siebenjährigen Kries ges zum Stabskapitan (21. August 1756). Nach den Kriegsrapporten seines Regiments siel er am 19. Dezember 1757 — ob bei Leuthen oder bei der Belagerung von Breslau, ift nicht ermittelt.

Begen des Musquetiers Bod mandte fich der Magistrat nach Bien und erhielt vom Vicefangler unter der Sand die Beisung: Ulm solle sich jest mit guter Manier aus der Sache herausziehen, was ja nicht mehr schwierig fei, der Raiser wünsche, sich megen dieser Sache mit dem Rönig nicht des weiteren zu brouisliren und wolle nichts mehr davon boren, und Bod murbe nur an Muller ausgeliefert. Den Erfat von etwa 10,000 fl., mobei die "geheimen" Ausgaben nicht gezählt find, hatte der Magistrat umfonst nachgesucht. Zum Scheine erließ man Steckbriese, setzte eine Prämie von 100 fl. auf seine Wiederverhaftung, und durchsuchte sogar die Wohnung eines jungen Maddens, mit welcher Benden ein Liebesverhaltniß unterhalten hatte — man mußte bas thun, denn Engberg, die Ritterschaft und ein Theil der Burger erhoben laut den Borwurf, der Magistrat habe nur ein Auge zugedrückt. Daß eine Bestechung der Soldaten durch Müller oder den Rittmeister von Secten wesentlich geholfen, ift gewiß.

Der fiebenjährige Krieg hatte für Ulm weniges von Bedeutung in feinem Gefolge. Als am 16. Mai 1757 in Folge des Einmarsches der preußischen Armee in Sachsen ein kaiserliches Manifest den Krieg gegen Friedrich zu einem

Reichofriege erflart batte, fammelten fich Die Contingente der Städte Lindan, Dettingen, Rordlingen und Dinkelsbuhl in und bei Ulm. War die Einquartierung der fremden, sowie die Mobilmachung der einheimischen Truppen schon mit Lasten und Ausgaben verknüpft, so wurde man noch unangenehmer berührt, als Maria Therefia durch ihren Befandten am ichwäbischen Areife, Baron v. Romschwag, Die Stellung von noch größerem Contingent verlangte. Romidmag beantragte zu diesem Zwede eine Zwangsaushebung, da bie Werbung keinen günstigen Erfolg gehabt batte. Der Magiftrat mußte, um Stadt und Land mit diefer Magregel zu verschonen, durch Geld fie abzuwenden suchen, und gegen Erlegung von 15,000 fl. wurde die Zumuthung wieder gurud's genommen. Das faiferliche "Dehortatorium", welches jede Förderung der prenßischen Sache und jede Theilnahme für dieselbe bei schwerer Strafe verbot, erlöste Ulm vollends von einem unbeliebten Gaft: ber preußische Refident Muller murde, als man das preußische Werbebaus geschloffen, nebit seiner Familie aller seiner Proteste ungeachtet aus Ulm rerviesen.

Der mit schwankendem Glück geführte Krieg selbst bes
rührte Ulm weiter durch die den schwäbischen Reichsstädten
überhaupt oftroirte Aufnahme von preußischen Gesangenen.
Dies dauerte vom J. 1760 bis 1763, während welcher Zeit
einmal die Gesangenen durch ihre allzu enge Haft theilweise
in Krankheit versielen, von einer Seuche heimgesucht wurden, und
durch das übermüthige Benehmen eines ulmischen Lieutenants
gereizt, eine so bedenkliche Revolte ansiengen, daß die Garnison allarmirt und durch 6 Kanonen, die man vor dem Gefängniß aufführte, die Menterer wieder zur Anhe gebracht
werden mußten. Nach dem Hubertsburger Frieden (15. Februar 1763) wurden die Gesangenen in ihre Heimath ent-

laffen. Das Ulmer Contingent fehrte zurud und übernahm nun seinen Garnisonsdienst wieder, der seither, nicht eben zu ihrer Freude oder ihrem Bortheil, von der Bürgerschaft verseben worden war.

Bährend des ganzen Abschnitts, den wir bier erzählen, glubte der innere Rampf zwischen Patriziat und Bürgerschaft Die Digregierung ber aufgeblasenen Aristofratie batte von Anfang an Bitten der Burger gur Folge, Die, in bescheidenem und sogar unterwürfigem Tone gehalten, bei verständis gen Leuten eine Erhörung hatten finden muffen. Da werden "unsere hochgebietende, anädige, fürsichtige, edle und liebe" herren unabläßig gebeten, bei Bertheilung der Steuern und Abgaben ihrer Burgerschaft das nralte Recht der Mitwirfung wieder einzuräumen, Digbrauche die eingeriffen maren in Bermaltung und Rechtspflege, Privilegien (3. B. Fischerei betr.) wieder aufzuheben; es waren gange Bogen mit der Aufgablung der einzelnen Beschwerden zu füllen. Aber die zahme Bitte, wie der energische Protest und wie das tüchtig gefalzene Klugblatt war vergeblich. Die Bürger durften bitten, im Uebrigen aber schweigen und bezahlen. Auch die Thätigfeit, oder vielmehr die Unthätigfeit eines reichshofrathlichen Commiffars, des Generals v. Ried, anderte nichts an der ganzen Wirthschaft. Ried verstand nur, die von der Stadt ibm zu leistenden Diaten und Geschenke fich zu Rugen zu machen, und austatt daß Recht und Friede bergestellt worden ware, stieg das Migtranen und der haß auf der einen, die fopflose Brutalität auf der andern Seite immer bober. zu welchem Grade von Migachtung alles Rechtes die lettere fich fteigerte, geht daraus bervor, um nur Gines anzuführen, daß der Magistrat, um dem unter seiner souveranen Berwaltung schwer zu Schaden gekommenen Schat aufzuhelfen, die Berrschaft Bain, die 1571 erworben worden war, an den Baron v. Hermann um 300,000 fl. verkaufte und von dem auf den Bällen und im Zenghause befindlichen Mörsern und Kasnonen 107 Stücke schwersten Kalibers versägen und als "altes Metall", den Centner zu 31 fl. 30 fr. verhandeln ließ. Die Bürgerschaft um ihre Zustimmung zu fragen, siel den Herren nicht ein.\*)

<sup>\*)</sup> Es ift nicht unintereffant zu feben, in welch' blubenbem Buftanbe 1772 das Ulmer Beughaus fich befand. Das große Webaude ent= hielt 4 große Gewölbe und 23 Boden, die folgender Ragen mit Waffen verschen maren: 1. Gewöth: 35 metallene Ranonen und Falconets verschiedenen Kalibers; 20 eiserne Kanonen; 12 Stude 1-3 pfünder; 26,670 Ranonentugelw; 344 Buchfentartatichen; 689: Traubenkartätichen; 3 Propwagen; 9 hinter = und 8 Border= zeugwagen; 105 Sandwenden; 14,144 ungefüllte Sandgranaten. II. Bewölb: 14 Biertelstarthaunen, 11-12 rf.; 2 Quartier= schlangen, 10 pf.; 2 Metallitudien, 1/2 pf.; 1488 eiserne Rugeln mit 11 Pf.; 4553 mit 12 Pf.; 787 Buchfenfartatichen; 219 Traubenfartatichen; 8 große Zelte; 2 Doppelhacken von Metall; Saile, Rlafchenzuge zc. - IIL Gewölb: 1 gange Rarthaune, 48 pf.; cine 3/4 Karthaune, 25 pf.; 2 ordinare Salbkarthaunen, 24 pf.; 5 verjungte Salbfarthaunen, 24 Pf.; 2 Felbichlangen, 10 pf.; 2 halbe Quartierichlangen, 7 pf.; 8 Falfonette, 6 pf.; 2 Regi= menteftude, 3 pf.; und ju jeder biefer Ranonen mar ber nöthige Borrath an Rugeln da. - IV. Gewölb: 2 Saubigen von Metall, 16 vf.; 6 Betarden von Retall; an Morfern: der "große Godelhahn", 175 vf. (er führte die Devije: "Godelbabn, wenn ich frah, flieh jedermann"); 2 Morfer, 100 pf.; 4 DR., 60 pf.; 4 M., 50 pf; 2 M., 40 pf.; 2 M., 30 pf.; 2 M., 20 pf.; 2 M., 15 pf.; 13 Sandboller von 12-3 pf.; dazu der nöthige Borrath an eifernen Bomben. — Die 24 Boden enthielten: I: 2250 Ballmueleten mit Luntenfcloß; 56 Schweinefpiege; 41 "Schartenton" auf Boden: 19 ohne Bode; 43 Doppelhaden auf und 22 ohne Bode. - II: 36 metallene Doppelhaden mit Bollern; 108 Sellebarden; 127 Schweinespiege; 142 deutsche Scharfenton= fcblößer; 225 Mustetierzelte; 122 Ravalleriezelte; 14062 Scharfentönbleikugeln: 1000 Bürgerbleikugeln. - III: 309 deutsche Bi= ftolen; 210 Flintenviftolen; 211 beutiche Rarabiner; 163 Flintenfarabiner; 16 Schlachtschwerdter; 83 Sarnische; 57 Ballasche. —

Daß bie Berichlenderung der von den Boreltern mit Muhe und Kampf erworbenen Guter und die Schwächung der Wehrmacht, wie sie durch den Kanonenschacher herbeigesführt werden mußte, das Rechtsgefühl ebenso wie die Pietät des Burgers verletten, liegt in der Natur der Sache. Die Bursgerschaft ließ es auch an energischen Protesten, die sogar sich

<sup>-</sup> IV: 40 deutsche Rarabiner; 297 Bellebarden; 90 Barnische mit Sauben; 817 Sarnifchauben; 1268 Musteten mit Bajonetten; 238 mit Luntenichlöffern; mehrere taufend Rugeln, Rogeifen, Bangerarmel; 12 metallene Doppelhaden mit frangofifchen Schlöffern. - V: 987 Dusteten mit Luntenfologern; 29 mit frangofifchen Schlößern: 163 Sellebarben: 35 Bartifanfviche; 218 Sturmbau= ben; 36 Schlachtschwerdter. - VI: 2 Metallbodftude, 4 Pf.; 4 eiferne, 1/2 Pf.; 4 Doppelhaden mit frang. Colog; 182 mit Luntenichloß; 21 Standröhren mit deutschem Schloß; 234 Sellebar= ben; 493 Sturmhauben; 26 Baar barnifchandidube; 1779 Bidel, Sammer 2c.; 1400 Bideln mit 16'; 176 Schweinsfedern; 33 fpa= nifche Reiter ; Saile, Ringe, Flaschenzuge ; - VII: 1472 2Ballmusteten; 66 Schweinefpiche; 20 Gellebarden; 175 Sturmbau= ben; 130 Bulverflaschen; 312 Sauen, Feuerteffel. - VIII. 4710 Erte und Sandfade; 12 Maffen. - IX: 815 altbeutiche Dusteten; 220 Carbinerhaden; 30 Dragonertragricmen; 31 Schweins= fpieße; 12 Springstode; 1950 Mudfetengabeln; 4000 Fugangeln; Alintenichlöffer, Patrontafden, Felbflafchen zc. - X: Sturmbode, Richtscheiter, Parillenfäger, Beltftangen 2c. - XI: eiferne Dungmafdinen; 30 Birfdbuchfen; handwertezeug für Schloffer und Schmiede. — XII: großes und fleines Laboratorium, vollständig ausgerüftet. - XIII: holzvorrath. - XIV: fleine Rupfermunge mit allen Mungen und Stampfen. - XV: Bagenhaus mit allem Gefchirr. - XVI : großes holzmagazin. - XVII : Sellebarden. - XVIII: Schlofferwertstätte. - XIX: Bertstätte ber Schmiebe. - XX: Modell-Boden. Er enthielt bie feltenften Beichnungen und Modelle von Geschüpen, Festungen, Baffen, Bruden, eine der merkwürdigften Cammlungen. - XXI: Solzvorrath für Bewehrschäfte, Labstode 2c.; 192 mit eiferner Garnitur verfebene Biftolen; 210 mit eiferner Garnitur verschene Rarabiner; Gat= telzeug, Patrontaschen 2c. - XXII: 14 beutsche Rarabiner; 391 deutsche Pistolen: - xxIII: fupferne Reffel. - Das "neue Beug-

bis zu unruhigen Demonstrationen erweiterten, nicht fehlen; aber für die Bitte wie für die Drohung blieb der Magistrat taub. Sein ganzes System bestand darin, daß man Proflamationen erließ, in denen Bürgermeister und Rath ihre "geliebte Burgerichaft" auf die bestehenden Verordnungen und Satzungen der Berfaffung verwiesen (b. h. auf den durch Raifer Rarl V. gewaltfam durchgeführten Berfaffungsbruch), vor zu ungeduldigem Andrangen und vor unruhigen Szenen natürlich warnten, darauf hinwiesen, wie gerade bei der damaligen Beltlage Einigkeit allein ben fleinen Staat retten fonne — von einer Abhülfe aber weder ein Wort redete noch einen Schritt bagu that. Aur brutalen Bergewaltigung fam noch der souverane Sohn, und die Theorie vom "beschränften Unterthauenverstand" fand im Magistrat der freien Reichsstadt Ulm einen ihrer gediegensten Borfampfer. Und man wähnte in der That, durch ein folches Spstem der plumpen Gewalt und eines erlogenen Patriotismus im grollerfüllten Bergen des Burgers auch nur einen Schatten von der alten Unhänglichkeit an die Baterstadt zu erhalten, gerade in jener

haus" enthielt 47 metallene Haubigen von 16 und 9 Pf.; 4 Regimentsftüde, 3 Pf., 2 Felvstüde, 3 Pf., alles auf Laffetten und Rädern; 4 Doppelhaden; 1 Feuerwerkerwagen; 551 laborite Handsgranaten; Kartätichen von 9—16 Pf.; 300 Wallmusketen; 1200 Garnisonsgewehre mit Bajonetten; 50 Hellebarden. Auf jedem Boden war eine oder mehrere Trophäen errichtet, an denen sich Baffen, Schilde, Fahnen 2c. aus der ältesten Zeit, türkische Lanzen, Roßschweise 2c. befanden. — Die älteste der halben Karthausnen war 1488 durch den Stuckzießer Jörg Wipste versertigt; vom Jahre 1508—1773 wurde das meiste Geschüß von Wolf, Reidhart, Balentin Augöwer, Gottlieb Korn und Theodor Ernst gezoffen. Unter diesen Stücken zeichnete sich namentlich die ganze Karthaune aus, die 90 Centner Metallgewicht hatte und 8100 st. kostete. "Gockelhahn" hatte 40 Centner Metallgewicht; er war sur 3600 st. gesiesert worden.

Zeit, wo die ganze alte Welt aus den Jugen brechen wollte! Denn jenseits des Rheins begann schon das Wetterleuchten der Revolution — und die am Ander standen, wiegten sich in dem Gedanken, ihr ohnehin durch und durch leckes Schiff retten zu können, mit einer erbitterten und widerwilligen Mannschaft an Bord! Oder, wenn sie nicht so dachten, so dachten sie überhaupt an's Ueberstehen der drohenden Stürme gar nicht, sondern richteten ihr Denken und Thun nur daranf, daß zum Lastentragen und zum Opferbringen die geliebte Bürgerschaft immer noch gut genug sein werde, darum müsse man sie aber auch im gehörigen Respekt vor der von Gott und Kaiserlicher Majestät gesetzen Obrigkeit erhalten.

So blieb der Stand der Dinge bis zum Ende der Respublit; ein immerwährendes Ankämpsen des verletzen Rechstes gegen den üblen Willen der Gewalthaber, aber auch ein fruchtloses. Daß die Republit ihr Ende fand, wie im Laufe der Revolutionsperiode eine Menge der deutschen Duodezsonsveränitäten, ift, wie für diese, so auch für Ulm ein großes und sein einziges Glück gewesen. Der durch und durch versfaulte Organismus konnte Genesung und neue Lebenskraft nur im Ausgehen in einem größeren und mächtigeren sinden. Wenn aber aus einem Frevel oder aus einer ganzen Saat von Freveln doch zuletzt ein Segen ausblüht, so kann eben nur nicht von einem Verdienste der Frevelnden gesprochen werden.

Wir stehen am Anfange des letten Aftes im Tranerspiele des Berfalles. Die französische Revolution hatte die Welt in ihrem tiefsten Grunde erschüttert, und die Stadt Ulm hat vom Aufang bis zum Schlusse dieser Zeit noch,

man barf fast jagen, bas lette Mart feiner Rraft opfern Als die deutschen Fürsten fich zu dem Versuche entmünen. schloffen, den berühmten "militärischen Spaziergang" nach Franfreich zu machen und dort das Königthum wieder berauftellen, mußten auch die beiden ulmischen Rreiskontingentsfompagnien zum Baden-Durlach'ichen Infanterieregiment fteben, dem sie augetheilt waren, (23. April 1793) und am 26. aos gen die, dem württembergischen Dragonerregiment zugetheilten Ulmer Dragoner ab. Unausgesetzt dauerten die Ruge der kaiserlichen Armee fort, und Stadt und Umgegend waren mit Truppen angefüllt. Am 9. Januar 1794 langte ein erfter Zug frangösischer Gefangener (350), von württembergischen Truppen geführt, in einem elenden Zustande an, am 11. ein zweiter, unter dem fich der spätere Marschall Oudinot befand. Der Lettere erhielt die Erlaubniß frei in der Stadt umberzugeben. Da ber Rrieg fich ber beutschen Grenze mehr und mehr näherte, fo beschloß im Februar 1796 der Areiskonvent die Errichtung einer allgemeinen Landmiliz, doch blieb der Beschluß unausgeführt. Der ans dem Eflinger Zeughause entnommenen Kreisartillerie, die am Rhein ftand, giengen noch einige leichte Beschütze ab, die der tommandirende General von Ulm requirirte. Der Magiftrat, wieder im Vollbewußtsein seiner Gewalt, beschloß die Abgabe der Kanonen; in der Morgenfrühe des 9. August's follten dieselben weggeführt werden. Die Bahl der frühen Tageszeit mag ein Beweis sein, daß man doch eine Abnung vom Gefühle der Eigenmächtigkeit hatte, die man auszunben im Begriffe ftand. Man tauschte fich auch nicht, wenn man bie Ranonen zu einer Zeit wegzuführen beabsichtigte, wo noch alles ruhig war. Nichts desto weniger wurde der Transport, als eben die Ranonen beim Frauenthor angelangt maren, von den Bürgern überfallen, die Pferde ausgespannt und bie

Beidung wieder ind Benabaus gurudacführt. Der Magiftrat - blieb ruhig. Bic überall, fo maren auch in Ulm die Ideen der frangöfischen Revolution nicht auf fteinigen Boden gefallen, und die Berftummelung der ftadtischen Streitfrafte durch jenen Verkauf des "alten Metalls" war noch zu frisch in der Erinnerung. Bas Bunder, wenn die lange ichon vorbandene Gabrung endlich losbrach? Und daß der Magiftrat diefer offenen Emporung gegenüber fo gabm fich verhielt, ift ein Beweis, daß er nicht nur an die geringe Streitmacht dacte über die er batte verfügen fonnen, sondern daß er vielleicht die Berechtigung der Bürgerschaft stillschweigend ananerkennen fich genothigt fühlte. Aber von diefem Tage an mar die Fehde zwischen Bolf und Regierung offen erklart die Deputationen, welche beide Theile an den Reichshofrath -nach Bien fandten um entscheiden zu laffen, vermehrten nur durch den langen Aufenthalt, den fie bort nehmen mußten, tie materiellen Berlegenheiten.

Nur Gines blieb Gegenstand der allgemeinen Sorge: ber Baffendienft.

Aber in diese Freude am Baffendienst sollte bald ein bitterer Tropsen sich mischen. Um einen Uebergang der französischen Revolutionsarmee über den Rhein zu verhindern, war seit dem Frühjahr 1793 das schwäbische Contingent an die Grenze gerückt. Doch die Franzosen erzwangen in der Racht vom 23./24. Juni 1796 den Uebergang; der tapsere Biderstand der Bürttemberger blieb durch Uneinigseit unter den Besehlshabern ersolglos — die Reichstruppen wurden gegen Gengenbach und Offenburg zurückgedrängt. Am Kniesbis stellte sich die Armee wieder auf, aber sie wurde wieders holt zurückgeworsen, so daß dem Eindringen der Franzosen in Schwaben nichts mehr im Wege stand. Da erfauste sieh anerst Bürttemberg am 17. Juli mit 4, Baden am 23. mit

2 Millionen Livres einen Baffenstillstand und riefen ibre Contingente beim. Der Oberkommandant der Reichstruppen, Graf Latour, batte nun außer seinen öfterreichischen Trubben nur noch die Regimenter Kürstenberg, Wolfegg, die ulmischen und die Eflinger Manuschaften. Mergerlich über den Abfall Bürttemberge und Badens beschloß er die Entwaffnung der Reichstruppen, damit diese ihm nicht auch so leichten Ranfes entfamen. Die Truppen batten auf dem "Bugeleberg" bei Biberach ibr Lager bezogen und in der Nacht vom 28./29. Juli rudten plöglich die Desterreicher aus, lösten sie vom Borvofteudienfte ab und bei Tagesanbruch faben fich die Areistruppen umzingelt. General Gyulai übernahm es, ihnen den Billen Latour's zu verfündigen. Die Kreistruppen, die bis zur letten Stunde brav gedient hatten, wurden burch den Schimpf, den ihre Baffen erfahren follten, in die größte Aufregung verfest: fie rannten unter Flüchen und Berwunichungen wuthend durch einander, gertrummerten ihre Baffen und ruinirten daran, fo viel nur möglich. Go beschimpft famen die zwei Feldfompagnien und die Dragoner plöklich in Ulm an, wo niemand von einer fo baldigen Beimfehr acträumt batte. Doch war die Entwaffnung bei Biberach nur das Borfpiel zu einer noch viel harteren und für Ulm noch viel schmerzlicheren Gewaltthat. Als die österreichische Armee vom 1 .- 5. Angust auf ihrem Rudzuge Ulm sich naberte. erichien ploglich ein kaif. Offizier mit einem Schreiben bes Benerals Frolich, welcher dem Magistrat anzeigte, bag bas reichoftadtifche Beughaus auf Befehl Des öfterreichischen Generaliffmus, Erzberzogs Rarl, geräumt und fammtlicher Baffenvorrath nach Desterreich gebracht werden muffe. Auf's bodifte überrascht fonnte der Magistrat geraume Beit zu teinem Entschluß kommen; Frolich aber wurde ungeduldig, fa er fagte fogar in einem zweiten Schreiben bie Burudgate

Krangofen feindlich aufgenommen, ließen fich es auch in Ulm weidlich schmeden, Requisitionen murben von ihnen nicht vor-Mit Morcan's weiterem Borruden in Bapern bingen nun neue Unannehmlichkeiten für Ulm ausammen: Transporte öfterreichischer Gefangener, die Berwandlung des "deutschen Saufes" in ein Lazareth, die Einrichtung des Benghauses zur Aufnahme der Naturallieferungen und der Pferde. Und als das Glud ben Frangofen wieder untreu murde, Erzherzog Karl den General Bernadotte am 22. August bei Neumarkt (Oberpfalg) und am 24. den General Jourdan bei Umberg foling, da eilten die Alüchtlinge über Bamberg bis Neuwied gurud. Moreau selbst, in seiner linken Klanke bedrobt, trat, nachdem er in Baiern noch eine Contribution von 7 Millionen Livres in entsprechenden Raturallieferungen auferlegt, den Rudzug an. Nun mußte, mas an Kranfen und Befangenen transportabel mar, von Ulm weg nach Straßburg gebracht und alle Unftalten jum Rudjuge getroffen werden. Endlich, am 21. September, ruckte das Gres der Armce in Ulm und seiner Umgegend ein; die Buge der Bagage dauerten einen Tag und eine Racht; die Stragen waren durch Seerden von geraubten Rühen, Ochsen und Pferden gesperrt. Bohnungen murden mit Quartieren überfüllt, das "Kirchle" und die "Sammlung" wurden zu Brotmagazinen bestimmt. Bleich am Abend des 22. September zeigte fich die öfterreichische Borbut auf ber Sobe der Albeckersteige. Morean fandte ihnen 1200 Mann entgegen, um fie gurudzutreiben, und ce hangt nun mit diesem Durchmarsche der republikanifchen Armee eine weitere Schredensscene in Ulm gusammen.

Moreau feste am 23. und 24. September seinen Ruckzug fort, dem Oberlande zu, am 24. zog seine Rachhut ab, nachdem unser Söslingen, wie die andern Ortschaften alle, vollkändig geplündert worden war. Die öfterreichische Anmee Ochsen zu 5 Centnern, 150,000 Ctr. Brotfrüchte, 2/3 Baizen und 1/3 Roggen, 150,000 Ctr. Hen, 100,000 Sade Haber und 100,000 Paar Schuhe liefern. An dieser Contribution trug Ulm:

| an Geld                          | . 305,250  | fí. |
|----------------------------------|------------|-----|
| 444 Pferde à 175 fl              | . 77,706   | fl. |
| 308 Ochsen à 115 fl              | . 35,200   | fl. |
| an den 400 ausgesuchten Pferder  | 7,400      | fl. |
| an Getreide 8325 Centuer         |            |     |
| <sup>2</sup> / <sub>3</sub> Keri | ien 36,075 | Ħ.  |
| 1/3 Reg                          | gen 8,852  | fí. |
| Beu 8325 Centner                 | . 12,487   | fl. |
| 5550 Sade Haber à 6 fl.          | . 33,300   | fl. |
| 5550 Paar Schuhe à 2 fl. 24 f    | r. 13,329  | fl. |
| ******                           | 529,904    | fí. |

Um das leisten zu können, erließ der Rath ein Berbot der Aussuhr von Pferden und Ochsen und mußte überdies bei dem Canton Bern ein Anleben von 500,000 fl. auf 4 Jahre aufnehmen.

Balb fam die Stadt mit den republikanischen Truppen in nähere Berührung. Am 6. August kamen aus Weidensstetten, dem Hauptquartier des Generals Duhesme, ein 300 Mann, Chasseurs, starkes Rekognitionscorps nach Ulm, die sich der Stadt vorsichtig näherten und denen bald 60 Mann Infanterie unter dem für das Stadtkommando auserlesenen Oberst Khan folgten. Gemeinschaftlich mit dem Ulmer Contingent besehten sie die Wache und schlossen die Thore: der Zweck ihres Einmarsches war, einen Ueberfall der Desterreicher zu verhüten, und allerdings zeigten sich vom 7. dis 13. zu verschiedenen Tageszeiten kleinere Abtheilungen. Bon einem Theile der mit dem Magistrate zugleich zerfallenen und den republikanischen Ideen anhängenden Bürgerschaft wurden die

Rrantofen feindlich aufgenommen, ließen fich es auch in Ulm weidlich schmeden, Requisitionen wurden von ihnen nicht bor-Mit Morean's meiterem Borruden in Babern bingen nun neue Unannebmlichkeiten für Ulm gufammen: Transporte öfterreichischer Gefangener, die Bermandlung bes "dentichen Saufes" in ein Lagareth, die Einrichtung bes Zeugbauses zur Aufnahme der Naturallieferungen und der Pferde. Und als das Glud den Rranzosen wieder untreu murde, Erzbergog Karl den General Bernadotte am 22. Anguft bei Neumarkt (Oberpfalz) und am 24. den General Jourdan bei Amberg schlug, da eilten die Flüchtlinge über Bamberg bis Neuwied gurud. Moreau selbst, in seiner liufen Alanke bedrobt, trat, nachdem er in Baiern noch eine Contribution von 7 Millionen Livres in entiprechenden Raturallieferungen auferlegt, ben Rudzug an. Nun mußte, mas an Rranten und Befangenen transportabel mar, von Ulm meg nach Straßburg gebracht und alle Unftalten jum Rudjuge getroffen werden. Endlich, am 21. September, rudte das Gros der Armce in Ulm und feiner Umgegend ein; die Zuge ber Bagage bauerten einen Tag und eine Nacht; die Strafen waren durch Seerden von geraubten Ruben, Ochsen und Pferden gesperrt. Bohnungen wurden mit Quartieren überfüllt, das "Kirchle" und die "Sammlung" wurden zu Brotmagazinen bestimmt. Bleich am Abend bes 22. September zeigte fich die öfterreichische Borbut auf ber Bobe der Albedersteige, Moreau fandte ihnen 1200 Mann entgegen, um fie zurudzutreiben, und es hängt nun mit diesem Durchmarsche der republikanifchen Armee eine weitere Schreckensscene in Ulm ausammen.

Moreau feste am 23. und 24. September seinen Ruckzug fort, dem Oberlande zu, am 24. zog seine Rachhut ab, nachdem unser Söslingen, wie die andern Ortschaften alle, vollkändig geplündert worden war. Die öfterreichsiche Armee

folgte der frangofischen auf dem Auße, jo daß ichon Morgens 6 Uhr die Ranonen miteinander spielten. Doch schien das ohne Bedeutidig. Erft am Morgen des 25. - es mar am Sountag — bernahm man von Offenbausen, ber Kanonendonner: noch dachte Miemand, daß es der ganglich wehrlofen Stadt gelte. Bald aber borte man eine bei den Dffenhauser Barten aufgeführte Batterie ununterbrochen Granaten in die untere Stadt werfen, welche bald die gange, jum Sofpital führende Strafe zu beiben Seiten in Brand ftecten. franzöfische Scumagazin, wozu man die frühere, Reitschule bermendet hatte, verfinfterte durch feine Rauchfäulen die Stadt. Die große mit Früchten ganz augefüllte Hofpitalschener loderte auf, 16 Baufer, meift Dekonomen geborig, brannten und am Abend gundete eine in den Thurm des "Ganfethore" eingefallene Granate, so daß die Keuerfäule des Thurmes weithin einen furchtbar iconen Anblick barbot. Bon Löschen fonnte feine Rede fein: die Sike des Reuers machte es unmöglich, und wollten auch bie und da Burger und Frangofen zu Gilfe eilen, so zwangen die fortwährend einschlagenden Saubigen jum Rudzug. Diefe unrühmliche Berwuftung ber wehrlofen Stadt wurde jo unvermuthet durchgeführt, daß die wenigsten Bewohner der mittlern Stadt noch das Nothwendigste flüchten fonnten; Beiber und Kinder, namentlich die Kranfen des Sospitals mußten unter fteter Lebensgefahr der Rettenden wie derer, denen man hilfe bringen wollte, in die obere Stadt geflüchtet werden. Run bat man in der größten Berzweiflung den frangösischen Commandanten, General Cfenmaier, um Mebergabe, doch erhielt man von diesem eine ablehnende Antwort: Die Beschießung sei von ihm an Moragu gemeldet und er ermarte deffen Bofehle, auf eigene Fauft fonne gr nichts unternehmen, bevor nicht Die Stadt den Reft der ihr emferlegtete. Contribution autrichtet hoheste vojois ilross vis

Bormittags 10 Uhr wurde diese Erflärung des Commandanten der Bürgerschaft bekannt gegeben. Sosort strömte jedermann dem Rath, und Steuerhause zu, und der Aermste blieb nicht zurud, um durch sein Scherslein den Ruin der Stadt abwenden zu helsen. Um 11 Uhr erhielt General Clenmaier Moreau's Antwort, und alsbald wurde ein Parlamentar nach Offenhausen an Graf Latour mit der Drohung abgesaudt, daß, wosern die Beschießung nicht alsbald ausshöre, sämmtliche vorderösterreichische Ortschaften dafür in Brand gesteckt werden müßten. Das wirkte, und um 1½ Uhr hörte die Kanonade auf. Uebrigens hatte diese Verwüstung nicht den geringsten Erfolg: der Rückzug der Franzosen wurde in vollster Ordnung ins Werk gesetzt und Moreau's Marsch hat sich bekanntlich als eine der größten Leistungen in der Kriegsstunst einen unvergänglichen Namen erworben.

Diese erste Beriode des Ariegs, die mit dem für Dessterreich so sehr nachtheiligen Frieden von Campo Formio schließt, hatte für Ulm an Contributionen und anderen Leisstungen einen Berlust von 2,235,091 fl. zur Folge.

Der Friedensichluß brachte Desterreich den Berlust der Lombardei und Belgiens und Entschädigung durch das venetianisiche Gebiet mit Dalmatien. Das Berlorne sobald als möglich wieder zu gewinnen, war und blieb die Politif des Besiegten, und während man in Wien neue Bundnisse zu schließen sich bemühte, suchte man nach einem festen Punkt in Schwaben für den Fall wiederholten Ungluds. Der kaisserliche Generalquartiermeister, v. Mack, schlug Ulm vor, da die Werke dieses Plages jest schon ziemlich ausgedehnt seien

(10 Baftionen, einige farte Außenwerke, zwei breite und fiefe. Baffergraben und die ftarte Mauer der alten Stadt). Umfang der ulmischen Festung betrug auf dem Walle 11,950, vor den Berfen am Glacis 16,000'. Schon am 14. März 1797 fam Dad felbst in Begleitung des Ingenieurmajors Dedowich nach Ulm, besichtigte Gegend und Festung und brachte es dahin, daß die Erweiterung und Bollendung ber Bahrend Diefer Beit - Die Kestung beschlossen wurde. Schanzarbeiten begannen ichon am 5. April - batten wohl die Banunternehmer binlangliche Gelegenheit, fich auf Koften Illm's und der schmäbischen Kreisstände zu bereichern, aber neben diesen Spekulationen wucherte der Schaden der Stadt. Die Gutsbesitzer verloren ohne irgend eine Entschädigung ihre Buter; wer nicht ein bedeutendes Gewerbe trich, ging zu Grunde. Belief fich doch allein der Schaden, den die Arbeiten zwischen dem Neuen- und Gögglingerthor verurfachten, auf 83,787 fl.! Und all diefer Berluft enstand aus Macks Eigenstun; denn als am 26. April der Erzbergog Rarl felbst und mit ihm die Generale Sotze und Bellegarde nach Ulm famen, um den Bau fich anzuschen, verurtheilten fie einstimmig den Rad'ichen Plan, und als dieser 1805 fapituliren mußte, außerte Rapolen fich im geringschätigften Tone über die Befestigung der Stadt. Gleichwohl blieb Mad Sieger, der Bau mußte mit erneutem Eifer in Angriff genommen werden und nach wenigen Monaten, vom November 97 bis Mai 98 erlitt er in Folge des Friedeneschlusses eine Unterbrechung.

Jedoch mit dem Abschlusse der zwischen Desterreich, England, Rußland, Neapel und der Pforte getroffenen "zweiten Kvalition" gestaltete die Weltlage sich wieder friegerisch. Um 26. März 1799 langte der österreichische General v. Kerpen als Gouverneur der Festung in Ulm an, und in ununterbrochener Kette drängten sich die Durchmärsche und die Einquartierungen. Die Garnison erhielt eine Berstärfung durch die Kaiserl. Regimenter Kerpen und Bogelsaug, auf den nach nicht vollendeten Werken wurden 160 Kanonen auf, gepstanzt. Die Bangigkeit, womit man dem nächsten Morgen entgegen sehen mußte, erreichte ihren höchsten Grad, als der Gonverneur befannt machte, daß, wer sich nicht mit Proviant auf 3 Monate versehen könne, die Stadt zu verlassen habe.

Durch des Erzherzogs Karl Siege über General Jourdan in der Schweiz (Stockach, 25. März 1799) und über Bernadotte, welche beide über den Rhein zurückgetrieben wurden, war Schwaben von dem abermaligen Einfall der Franzosen befreit. Aber man hatte auch jest wieder sehr starte Requisitionen zu befriedigen, die wieder eine Ansgabe von 196,389 fl. verursachten. Die Festungswerfe nußten nun weiter ansgedehnt werden: hunterttausende von Pallisaden und Backsteinen wurden aus Oberschwaben geliesert und der Auswand, der zum Zwecke der Beseitigung Um's vom gesammten schwähischen Kreise gemacht werden mußte, läßt sich heute nicht mehr ermitteln.

Im Angust 1798 (vom 7.—13.) rückte die von General Korsakoff beschligte russtsche hilfsaruce, auf ihrem Bege nach der Schweiz, in drei Kolonnen in Ulm ein. Der Gous verneur hatte die Freundlichseit, die Bürger mit der Einsquortierung der durch ihre eckelhaste Unreinlichseit und viehische Robbeit berichtigten Barbarenhorde zu verschonen, und sie im Zeughause unterbringen zu lassen. Die Fortdanet des Kriegs am Mocine und in der Schweiz hatte immer gesteisgerte Einquartierungen und Garnisonsverstärkungen zur Folge: Kasernen und Bürgerwohnungen waren mit Soldaten übersfüllt. Und nicht freundlicher, als 1790 schloß, begann das Juhr 1800. Morean's Siege über den österreichischen Ges

neral Kray bei Stockach, Mößfirch und Söchstädt (Mai bis, Juli) drängten die Desterreicher wieder zuruck, und schon am 11. Mai erreichte eine Abtheilung der geschlagenen Armee in eiliger Flucht die Stadt (sie war von den Franzosen am 95 Mai bei Biberach, am 10. bei Memmingen auseinander gejagt worden). Zuletzt langte Kray selbst an und schlug das Hauptquartier in den Wengen auf: 37 Generale und 1050 Offiziere wurden einquartiert; die Russen lagerten in dichten Massen nuter Zelten in den Söslinger Feldern, am Michaelsberg, au der Albeckersteige. Die Rastrung der Gärsten u. s. w. vor den Thoren wurde allgemein angewandelt, die öffentlichen Gebäude wurden in Magazine umgewandelt, sogar im Münster Heuhausen ausgeworfen: alle Anstalten zur Anshaltung einer Belagerung wurden getroffen.

Unter den Ballen von Ulm murde die Armce wieder geordnet, und Rrap ging jur Offenfive über, aber wieder jum Unglud feiner Baffen; am 22. Mai bei Delmenfingen, am 5. Juni in der bedentenden Schlacht auf dem Ried ge-Schlagen, komite er den Blan der Frangosen, die Desterreicher ganglich von der Donau zu verdrängen, nicht vereiteln. Endlich, nach langem Randern und als schon die Rachricht eingelaufen war, daß die Frangosen nach ihrem Uebergang über die Donau bei Söchstädt die feste Stellung bei Keldkirch erobert und dadurch ihre Berbindung mit ihrer italienischen Urmee bewerfstelligt haben, brach er am 20, Juni auf und marichirte gegen Beidenheim, mahrend Moreau fich, ohne Biderstand ju fluden, Augsburg näherte. Die unter dem als Wouverneur jurudgelaffenen General Betrasch und bent Stadtfommandanten General Gavafini jurudgelaffene Barnison (12,000 M.) bestand aus I. Kaiserlichen Truppen: 1 Bataillon Kerpen, 2 Bataillone Clairfait, 1 dto. Ligne, 1 Beantlen, 1 Rarl Schröder, 1 Bataillon Stavonier, 1 Die

vision husaren; II. aus Reichstruppen: 2 Bataillone Pfalzbaier und Feldjäger, 2 Bataillone Fürstenberg, 2 Königseck, 1 Bataillon Baden, 1 Schwadron Munstersche, 1/2 Schwadron Deutschmeister und 1/2 Schwadron Bamberger Dragoner. Ueberdies lag nech ein starfes kaiserl. Geniekorps in der Stadt.

Die Belagerung murde von der 10,000 Mann farken frang. Divifion Richepanje begonnen, fie rudte am 22. von Diten und Beften her auf die Stadt ein. Am 24. mar die Gernirung vollendet. Gin in der Nacht des 26. mit Blud ausgeführter Ansfall vertrich die Frangofen ans ihrer Stellung bei Offenhausen und verschaffte ben Kaiscrlichen einige Der Gonverneur perfonlich mar zu tapferer Ge-Ocfangene. genwehr entichloffen: Baufer, Gartengaune, Baume, binter denen der Keind Schutz finden fonnte, murden vollends megrasirt — da verschwanden die obere und die untere Bleiche und fast ein Wunder ist's zu nennen, daß nicht auch bas Schütenbaus diesem Loofe verfiel. Bom 1. Juli an ertonte kein Glockenschlag mehr, auf den öffentlichen Bläten murden Keneriprigen, Bafferfeffel und Loicheimer von den Burgern bemacht; dem Schützenforps murden feine Buchfen abverlangt und als diefem Befehle nur fehr fparlich nachgekommen murde, eine allgemeine Entwaffnung (gegen Empfangscheine) angeorduet. Doch machten die Frangosen ihrerseits keine ernstlichen Unstrengungen. Wohl murden einzelne — und diese unbedeutende — Schanzen aufgeführt, Dieselben jedoch blos mit Feldgeschüt versehen; das Belagerungsbeer blieb ruhig in seinem Lager bei Jungingen, am sog. Eselsberg und in Pfuhl, und die kleinen Nedereien, die wohl täglich vorkamen, verdienen den Namen kriegerischer Ereignisse lange nicht.

Der Kaiser von Desterreich, deffen heere in Italien und Belgien mit großem Unglud sich schlugen, sah fich jum Abschluß des Baredorfer Baffenstillftands genothigt, 15. Juli. Da bie

Friedensunterhandlungen ohne Resultat blieben, fo fündigte Moreau denselben wieder (1. Sept.), doch erfolgte auf des Raisers Antrag und mit Genehmigung der frangofischen Regierung eine Berlangerung von 45 Tagen unter der Bebingung, daß Desterreich die Festungen Illm, Ingolftadt und Philippsburg an Frankreich überlaffe, deren Befagungen freien Abzug mit allem Material erhalten follte. Der öfterreichische Oberft Bubna und der frangonische Oberft le Cog eröffneten am 27. Juli dem Gouverneur den Inhalt des Baffenftillstandes und es murden nun fofort die Schanzarbeiten eingeftellt, mit dem 1. Angust traten bedeutende Erleichterungen im öffentlichen Berkehr ein und gegen 300 Landleute, die fich geflüchtet hatten, konnten ungehindert abziehen. frangösichen Eruppen (ihr Hauptquartier mar in Eldingen) zogen in der Stadt fich öftlich und westlich in entferntere Ortschaften jurud, der Gouverneur verminderte in entsprechendem Grade die Besatungen der Außenwerke und 6 dieser Bataillone bezogen zwischen dem neuen Thore und der obern Bleiche ein Lager. Da erschien plötzlich am 23. September Die Nachricht von dem Inhalt der zweiten Convention, wonach Illm in die Sande der Franzosen gegeben mar. 27. September rudte ein frangofisches Chaffeurregiment mit flingendem Spiele ein, am deutschen Sause, wo der Gouverneur refidirte, vorbei und deutete damit die Besignahme Bon Seiten des Gouvernements wurden alsbald die jum Abzuge aus der Stadt nothigen Anstalten eingeleitet; die Ballfanonen ins Zeughaus zurückgeführt und ichon am 1. Oftober wurden die Thorwachen von Frangosen und Ulmer Stadtsoldaten übernommen. Am 2. Oftober marschirte die erfte Rolonne der Defterreicher und Baiern unter dem Befehle des Generalmajors Bartels (3050 M. mit 210 Pferden), am 4. die zweite unter dem faif. General Gavafini, 3996

M. und 914 Pferde, am 6. die dritte unter Oberst Hausmann, 4088 M. und 360 Pferde, ab, der Gouverneur verließ mit dieser Truppe die Stadt. Am nämlichen Tage noch rückten 21,000 Franzosen unter General Sarrut ein und übernahmen sämmtliche Wachen.

Diese "Erlöfung" hatte wohl die Stadt aus dem von den Desterreichern und Baiern seither geübten Druck befreit, und folange die frangofische Garnifon blieb, batte Ulm feinen Grund zu flagen. Der frangofische General hielt mufterhafte Mannegucht und die wesentlichste Erleichterung bestand darin. baß die Truppen, zum größten Theile wenigstens, aus ben Magazinen und nicht aus dem Beutel der Einwohnerschaft verpflegt murden. Aber der Schaden, den die lette Beit berbeigeführt hatte, mar enorm. Die Kelder waren vermuftet, Biefen und Garten ju Grunde gerichtet, nicht wenis ger als etwa 36,000 Obstbäume umgehauen, die vor den Thoren befindlichen Gartenbäuser und sonstigen Gebäude lagen in Trümmern, selbst der Friedhof war in ein Lager umgewaus delt worden. Kur die Opfer, die da der Burger auf fich nebe men mußte, murde fein Beller Entschädigung bezahlt, vielmehr fab der Magistrat, um nur den unaufhörlichen Requisitionen au genügen, fich genothigt, unter immer neuen Ramen immer neue Steuern auszuschreiben. Und als pollends die Rriegs kontributionen im schwäbischen Rreise vertheilt murden, da batte Ulm nach der Kreisbauptstadt Augsburg zu liefern: an Geld 335,258 fl.; 9127 Ctr. Rernen, 3033 Ctr. Roggen, 16,851 Ctr. Seu, 7313 Ctr. Strob, 10,680 Ctr. Saber, 2546 Pfund Aleisch, 1400 Röcke, 4621 B. Schube, 986 Sacke und für den Augsburger Gospital einen Beitrag mit 30,878 fl.

and the second of the second o

Immer rascher giengen die Geschicke ihrer Erfüllung entgegen. Der Regensburger Reichsdeputationshauptschluß hatte die Stadt Ulm zur Entschädigung an Kurbayern absgetreten und der Kurfürst Maximilian Josef ergriff sosort "provisorischen" Besitz vom neuen Gebiete. Der Magistrat eröffnete der Bürgerschaft in Stadt und Land die Neuerung in einer Proflamation, die zugleich das letzte Lebenszeichen seiner Sonveränität war, unter'm 31. August 1802. Sie lautet in den Hauptpunkten:

Bir die Aeltere, Burger-Meister und Nath, dieser des heil. Rom. No.-Et. Ulm, entbieten unsern geliebten Burgern und allen Einswhnern dieser Stadt, wie auch allen unsern Burgern, Unterthanen und Einwohnern des zu hiesiger Reichse-Stadt gehörigen Landes, unsern geneigten freundlichen Willen, und geben Ihnen hiemit freundlich zu vernehmen:

Sc. Churfurstliche Durchlaucht zu Pfalz-Bapern haben in einem aus Dochst Dero Resideng-Stadt München unterm 23sten bieses an uns erstaffenen, und durch hochst Dero bewollmächtigten Commissarii, Freiherrn' von Gertling Excellenz heute in voller Rathe-Bersaumling zugestellten, auch verlesenen gnädigiten Schreiben eröffnet:

"Da jowohl Se. Königlich Preufifche, ale auch Se, Ralferl. Konigl. Maieftat und zwar lettere im Ramen bes herrn Großherzogs bon Tose cana fich durch die Lage ber bermaligen Umftande veranlagt gesehen baben; jene Reichs-Rande, welche benfelben in den bisberigen Berhandlungen, mit gemeinsamen Einverständnig aller ben ber Sache intereffirten Dachte. jugewiesen worden find, provisorisch, und bis von Raifer und Reich etwas bestimmtes entschieden fenn wird, occupiren zu laffen. Go seben auch Se. Churfürftliche Durchlaucht Sich, jur Sicherftellung ber bochft Ihnen in obigen Berbandlungen ebenfalls beiligft jugeficherten Mechte in Die Rothwendigkeit perfett, eine Abtheilung ihrer Churfürftlichen Truppen, unter Dem Befehl Bochft Dero herrn General-Majors von Gaga in die Reichen Stadt Illm und ihr Gebieth proviforijch ju verlegen. Daben geben Ge. Churfürftl, Durchlaucht die feverliche Berficherung, daß bas einrückende Militair ben Auftrag erhalten habe, fich in Die Civil-Berwaltung nicht im geringsten Au mischen, sondern die Grengen einer blod provisorischen Occupation ftreng ju beobachten, und überhaupt die icharfite Mannegucht zu halten. Ferner habe das Militair den bestimmten Befehl, von den Quartier-Batern, außer dem gewöhnlichen Dach und Rach, Golg und Lager-Stroh nicht das mindefte ohnenigeloilich zu verlangen : Sondern ihre Bereflegung fomobl. ale Rlare gesett, was der wirkliche Zweck des Provisoriums sein sollte. An diesem Tage rückte Morgens die Garnison in voller Parade vor das Rathhaus, auf welches sammtliche Besbörden von Stadt und Land geladen waren. Gegen 9 Uhr erschien der churfürstliche Commissär, Freiherr von Hertling. Auf dem Borplate des Rathzimmers empsteng ihn eine Desputation des Magistrats und geleitete ihn in das Situngsslotal: dort theilte er den Zweck seiner Sendung mit, indem er die Eröffnung machte, daß Ulm durch Kaisers wie Reichssbeschluß Kurbahern zugefallen sei und sofort Bürgermeistern und sämmtlichen Behörden den Huldigungseid abnahm. Die städtischen Kompagnien mußten im Zeughause vor General Gaga den Fahnen-Eid ablegen.

Junachit sandte der Rath eine Deputation an den Kursfürsten nach München, um die Stadt und ihre Interessen seiner landesväterlichen Huld und Gnade zu empsehlen. Die Deputation war mit der Anfnahme sehr zufrieden, welche vom Kurfürsten, seiner Gemahlin und den Ministern ihr zu Theil wurde. Als z. B. während der Andienz von Seite der Gefandten geänsert wurde, wie Um sich glücklich schäpe, nun eine bapersche Stadt zu sein, da unterbrach der Kurfürst den Redner mit den Worten: "an mir ist es, zu pereriren, ich bin der Glückliche\*)." Am 25. Jamuar wurde ein seierliches

<sup>\*) &</sup>quot;Bir fügen aus bem sehr gründlichen Berichte der Suldigungsbeputation (Prosessor und Spitalpfarrer Schmidt und Kausmannevorstehete Joh. Jos. Kindervatter) einige Einzelhelten bei: "Nach mehreren unverstellten Versicherungen seiner Gnade und seines Bestrebens, seine neuen Länder glücklich zu machen, bantte Er, daß Ulnt fein Militär so gütig ausgenommen habe, und fügte hinzu, daß es zu viel fale und daß bald der größere Theil bavon wegtommen werde. Er extheilte uns die Jusage, daß Er selbst hieher tommen werde, wobei Er abet ausbrücklich verlangte, daß alle Kosten verürsächenbe Unisstände gänzlich betwieden werden. "Mir sind sest Lautsteute, Alle

Dankfest gehalten, — der offizielle Eifer, noch mehr durch das Berlangen und die Aussicht auf bahersche Staatsämter gespornt, entwickelte sich rasch. Für die jüngern Rathsglieder namentlich war durch die zahlreichen Benstonirungen eine erwünschte Gelegenheit zu Avancements gegeben; Um wurde hauptstadt der Provinz Echwaben, bedeutende Collegien schliegen sofort ihre Size hier auf. Bährend aber äußere Vortheile sich ergaben, so bekam Um bald den Druck der damaligen Polizeiherrschaft zu fühlen. Verstärfung der Thorwachen, Beschränkung der Polizeistunde, Stellung der Wirthe unter strenge Polizeisontrole — diese und alle jene andere Maßeregeln, die der deutsche Polizeistaat nicht entbehren kann in Friedense wie in Kriegszeiten, wurden nun von dem Generale Landese Commissariat auch über Um verhängt.

Neben den beschränkenden Verordnungen, die in der neuen Provinz erlassen wurden, stehen jedoch andere, die dem Geiste der Neuzeit im vollsten Maße entsprechen. Wir reden von der am 31. Dezember 1802 von der provisorischen Regierung

er hingu, und das ift genug." Er erfundigte fich nach den Getreidepreifen und fagte, bag er fich ber vielen Bitten und Borftellungen ungeachtet noch nie zur Sperre habe bewegen laffen, weil er überzeugt feie, daß dadurch der Bucher nur nich mehr befordert werde. nochmaliger Berficherung, daß Er, ba wir nun mit einander zu leben hatten, unfer Bestes, wornach Er immer ftrebe, noch allem Bermögen befordern werde, wobei einer von uns zu bemerten glaubte, tag Er fich eine Ihrane aus den Augen gewischet habe, wurden wir erfreut über biefe unvertennbare Meugerungen bes gnäbigften Boblwollens entlaffen. Der Aurfürft, jest im 47. Jahr, ift groß, von militarifchem Unftanbe und militarifcher Offenheit, rafch in feinen Stellungen und Bewegungen, fern bon dem angewöhnten ober angenommenen impofanten Befen, wodurch fo manche Regenten gurud= fchroden. Man fühlt fich in feiner Begenwart nicht im minbeften " in gedruckt, weil ein ungezwungenes Wohlwollen fich in seinem ganzen Befen anfündigt." ---

an Dillingen\*) erlanenen Befanntmadjung eines furfürftlichen Reifripts, worin Maximilian Josef auf Grund des Generale von 1780 die damals proflamirte unbedingte Freizügigkeit zwischen sämmtlichen kurfürstlichen Provinzen auf alle seine alten und neuen Staaten ausdebute. "Dieses ift für Stadt und Land, sest der Kronist hinzu - in der That eine beilfame und danfmurdige Berordnung; wenn fich fouft ein Burgerssohn oder Tochter in die Auswart, und wenn's auch in's Ulmer Land war, verheurathete, so mußte er sein Bermögen, ja fogar die Aussteuer, vernachsteuern, und fo war es auch, wenn sich einer aus dem Ulmer Land in die Stadt berein verbeurathete". - Ferner ergieng zu Munchen am 10. Januar 1803 ein furfürftliches Religionsedift, worin die für die "alten Staaten" bereits erlaffenen Berordnungen über Religionsfreiheit und Duldung auch "auf die neuen Staaten in Schwaben" ausgedehnt wurden.

"hienach, sagt das Edift, bestätigen Wir nicht nur sammtlichen in unsern sammtlichen Entschädigungslanden befindlichen driftlichen Confessionen nach dem §. LXIII. des Reichsdeputations-Schlusses vom 23. Rov. vorigen Jahres ihre bisherige Religionsübung mit allen ihren Annexis, und versprechen, sie gegen jede Kränfung derselben sowohl zu beschüßen, als insbesondere den Besig und Genuß ihres eigenthumlichen Kirchen-Guts (soweit solches keiner Secularisation unterworsen ift) und ihres Schul-

<sup>\*)</sup> Die Provinz Schwaben war unter dem 1. Dezember 1802 in zwei Bezirke abgetheilt worden, die den provisorischen Regierungen und Kammern zu Dillingen und zu Kempten zusielen. Regierunges, Poslizeis und Justizangelegenheiten gehörten zum Ressort der Regierung, Kameralangelegenheiten an die betr. Kammern. Zum Regierungsbezirke Dilling en gehörten nun: das hoch = und Domstift Augsburg, die Reichsabteien Elchingen, Söflingen, Roggenburg, St. 111s rich und Afra, Itreberg und Bettenhausen; die Reichsstädte Um, Dinkelsbuhl, Nördlingen und Boppingen nehst der (schon baterischen) Grafschaft Biesensteig und herrschaft Bertingen mit allen zu diesen Landen, Abteien und Städten gehörigen Bestügungen und Unterthasnen, sosen nicht über dieselben besondere Berfügung getroffen war.

Fonde, nach Borfdrifft bes Beftphälischen Friedens ihnen ungestort ju erhalten, fondern

- 2) Bir ertheilen auch allen driftlichen Religions-Berwandten, welche in genannten unseren Erbstaaten schon wirklich wohnen, oder sich allda niederlassen wollen, den vollen Genuß bürgerlicher Rechte dergestalt, daß, wenn sie die übrigen gesetlichen Erfordernisse dafür erfüllen, die Berschiedenheit ihrer Confessionen sie nirgenswo mehr wieder von dem Ankauf und Besize liegender Gründe noch von den übrigen Uktive und Passive Rechten eines Bürgers ausschließen solle;
- 3) Auch bei fünftiger Befegung der Staats-Aemter werben wir jederzeit nur auf die Burdigsten ohne Unterschied im deutschen Reiche eingeführten drey chriftlichen Religionen den Landes-Baterlichen Bedacht nehmen.
- 4) Reinem unserer Unterthanen, von welcher Confession er sehe, soll je etwas zugemuthet werden durfen, welches seiner Religions- oder Gewissensfreiheit entgegen wäre, daher sollen diejenigen, welche noch in keiner eigenen kirchlichen Gemeinde vereinigt sind, in ihrer Haus-Andacht nie gestört werden, auch soll ihnen kein hinderniß in Beg gelegt werden, wenn sie Kirchen in ihrer Konfession in der Nachbarschaft besuchen oder durch Geistliche dieser in ihren hausern in der Stille die Sakramente sich abministriren lassen wollen. Jedoch werden sie in allem, was ihre Gewissensfreiheit nicht beschränkt, zu der gewöhnlichen Ortspfarrei gerechnet und müssen dahin die hergebrachten Stollgebühren entrichten.
- 5) Sobalb fie aber eine hinreichende Anzahl zur Bildung einer eisgenen Gemeinde ausmacheu, wie die dazu erforderlichen Mittel besitzen, so werden Wir ihnen die Erlaubniß dazu nie versagen; wo aledann ihre Einverleibung in eine Pfarrei anderer Confession aufhört.
- 6) Rein Religionotheil soll schuldig sein, die befondere Festtage des andern zu senern, sondern es soll ihnen freistehen, an solchen Tagen sein Gewerb und hand-Thierung ohne Störung des Gottesdienstes des andern Theils, und ohne daß die Achtung daben verlest werde, welche man jeder versammelten Gemeinde ben Ausübung ihrer Religions-handlungen und Gebrauchen schuldig ist.
- 7) Bir werden uns zwar in die innere constitutionelle Gesetzgebung bes Rirchenwesens und eigentlichen Lehr= und Glaubens-Sachen nie ein= mischen, über die Ausübung derjenigen Rechte aber, besonders der obersten Aufsicht, welche der höchsten Staats-Gewalt sowohl nach dem allgemeinen als besonderen deutschen Staatsrechte darüber zusteht, soll sorgfältig ge-wacht werden.
- 8) Alle Gefege und herfommen, welche gegen die beutliche Bestims mung ober Sinn biefes Ebicts feither eingeführt waren, follen als ferner ungultig und aufgehoben angefeben werben. — Bir erwarten von unfern

neuen Unterthanen, daß fie die wohlthätigen väterlichen Absichten biefer Berordnung um so weniger mißtennen werden, als fie die Beförderung ihres Bohlftandes und ihrer fittlichen Bervolltommnung allein zum Zwede hat und auf solchen Grundsähen beruht, welche die Moral aller chriftlichen Religion anertennt und ihre Ausübung zur Pflicht macht. Maximilian Joseph, Churfürft. — Freyherr von Montgelas."

Außer der offiziellen Guldigung in München murde ein feierlicher Gottesdienft auf den 31. Januar 1803 angeset und den Bredigten Die Stelle Spruchwörter 66, 15 gu Grunde gelegt: "menn des Konigs Angesicht freundlich ift, das ift Leben, und seine Gnade ist wie ein Abendregen". Beniaer . festlich mar die Stimmung der Bürger angethan. Da der Rurfürst der Huldigungsdeputation versprochen batte, daß die Garnison vermindert werden folle, so richteten schon am 20. Januar die Bunftvorgefesten in Stadt und Amt an den Beneral-Landes-Commiffar, Freiberen v. Bertling, eine Gingabe, morin fie, auf des Rurfürsten Jufage sowie auf ein Berücht fich berufend, daß die Buruckziehung der Barnifon in nachster Aussicht stebe, nach dem Grunde desselben fich er-· fundigten und die Bitte um Aufflarung und Beruhigung nicht obne Fronie mit den Worten schloffen : "Die unterthanig unterzeichneten schmeicheln fich daher, von Dero Erzellenz gnadigen Gefinnungen überzeugt, das Glud zu haben, jest ichon eine gewiffe, beruhigende Auskunft in gemeldtem Anliegen der Bürgerschaft gnädigst zu erhalten, wodurch dann die bei dem bevorstehenden Dant- und Bittfeft der gottlichen Borficht barjubringenden Dankgefühle noch mehr murden erhöht merden."

Auch an höchster Stelle wurden die Beschwerden und Buniche der Burgerschaft niedergelegt, indem Namens sammt-licher Junstworstände Konr. Heinr. Magirus und Joh. Jos. Kindervatter am 9. Januar dem Kurfürsten eine ausführliche Bittschrift überreichten. Aus der Einleitung in dieselbe heben wir, als die Lage und Stimmung bezeichnend, Folgendes hervor:

Der Uebergang aus einem lang gewohnten Zustande, wenn er auch nicht der angenehmste gewesen sehn sollte, ist für Menschen, die von keinen ehrgeizigen und eigennüpigen Absichten geleitet werden, immer schwer, sollte sie auch die Lage, der sie entgegen geführt werden, weit mehr Borstbeil und Annehmlichkeiten erwarten lassen.

Borinn kann daher die Burgerschaft ben bem Gefühl von dem Berthe beffen, was ihr bisher theuer und werth war, und welchem Sie nun entsfagen muß, ihre volleste und einzige Beruhigung besser finden, als in dem hoffnungsvollen Vertrauen, durch Ausstellung und Sandhabung ebler Regierungs-Grund-Sabe, welche sowohl zum allgemeinen Staats-Bohl, als zum Individuellen Burger-Glud leitten, für diesen Verlust sich entschädigt zu sehen.

Sie hoft nicht nur erft in ihren Rachkommen, sondern felbst ichon personlich sich des Glücks erfreuen zu können, einer preiswürdigen Regierung zugefallen zu sehn, welche die Bunden dieses Landes zu heilen, die niedergeschlagenen Bürger aufzurichten, den gesunkenen Gewerben aufzuhelfen, und die Anstalten ächter Tugend, zum daurenden Glück führender Aufklärung zu besordern, durch ihre gesäuterte Einsichten so fähig, und durch ihren ellen Billen so geneigt ist.

Sie hat um fo mehr Urfache biefes zu munichen, zu erwarten und zu erfleben, als ber Buftand, in welchem fie fich befindet, nicht ber erfreulichste ift.

Es bedarf nur eines furzen Neberblide ihrer Lage, um fich zu über- zeugen, daß diese icon vor bem Rriege traurig mar.

Sie will nicht in die Ursachen bes Berfalls hincingeben, sondern nur furz andeuten, daß sie durch eine mit einem zu starten Personal besezte und zu wenig controllirte Administration, durch unverhältnismäßige Reiches und Kraiß-Abgaben, welche der Stadt Ulm auferlegt waren, durch eine zu wenig nach den innern Kräften berechnete Dekonomie-Einrichtung, durch Abnahm der Gewerbe, welche zum Theil auch aus Erhöhung fremder Jülle und aus Sperrung auswärtiger Länder entstanden ist, und durch andere Umstände, welche die Bürgerschaft gerne vergessend, auch gern nit Stillsschweigen übergeht, um den beträchtlichften Theil der Bortheile gekommen ist, die sich von ihrer Unmittelbarkeit und Selbstständigkeit hätten erwarsten lassen.

Beträchtlich und empfindlich ift der Berfall, ber unmittelhar hieraus, entfprang, fcmer die Last und Abgaben, die erforderlich waren, um den Conat nicht noch tiefer finsen zu kassen.

nord i **Die Mignet**pländnisse zwischen dem Sdministrierenden, Sunde dem der de Abnehistrissen underweissenen Theib waten ently nicht zeelgnetz die Heilung des dem Staate geschkagenen Bunden zu Införderns. In dieset Nath Laman wurde das Bengenfloster und der Salzftadel zu Kafernen gemacht.

Die Sorafalt, womit man fich auf Seite der Regierung wie der Stadt die Wohlthaten des Friedens zu fichern Arebte. batte einen nur vorübergebenden Erfolg. Frankreich mar zum Raiferthum geworden, und mahrend die fleineren deutschen Auriten ohne Bogern Napoleon I. anerkannten, fab diefer durch die Anstrengungen des englischen Ministers Bitt eine neue Roalition gegen fich ins Leben gerufen, welcher auch Desterreich sich auschloß. Am 16. Juli 1805 entwarfen zu Bien der ruffische General Bingingerode und die öfterreichis ichen Generale Fürft Schwarzenberg und Feldmarschallicutes nant Baron Mack ihren Operationoplan. Rugland verpflichtete sich 180,000 und Desterreich mehr als 300,000 M. zu stellen, mahrend England für jedes hunderttaufend 1,250,000 Bfund Subfidiengelder zu bezahlen übernahm. Begen ben frangofichen General Maffena wurde Erzbergog Karl mit einer überlegenen Macht nach Italien gefandt; Erzherzog Ferdinand und Feldmarschalllieutenant Mack führten durch Baiern ein 80,000 M. ftarfes Beer nach Deutschland herein, und bald entstand die and für Ulm hodwichtige Frage, welche Bartei der Kurfürst von Bavern ergreifen, ob er sich an Desterreich auschließen, ob er neutral bleiben, oder der Bundesgenoffe Frankreichs fein werde? Das erstere hielt niemand für mahrscheinlich, auch sprechen die harten Magregeln, die von dem öfterreichischen Kommando in Bavern angeordnet wurden, deutlich genug dafür, daß die Beziehungen zwischen beiden Regierungen zum mindeften febr erfaltet maren. Nachdem am 8-9. Cept. 1805 die öfterr. Armee den Jun überschritten und in Bayern einmarschirt war, ergieng an Maximilian Josef die Aufforderung, entweder sich an Desterreich anzuschließen oder feine Truppen zu entlaffen - er verlangte neutral zu bleiben. mard aber damit abge.viesen. Da er nun nicht daran benten konnte, seine Truppen zu entlaffen, jo mußte er darauf bes dacht fein, so raich als möglich einzelne Sammelpunkte zu erhalten, um nöthigenfalls fofort ausmarschiren zu können. Dadurch ward auch Ulm wieder fehr lebhaft: Maffen von Beurlaubten, die plöglich einberufen worden maren, erfüllten Die Straffen, Die Burger mußten wieder Quartierlasten tragen, da die Rasernen für die angebäufte Massen nicht mehr reichten. \*) Um 13. September erhielt die ganze Besakung \*\*) Marschbefehl, der jedoch zurudgenommen murde, mas icon ju dem Gerüchte Beranlaffung gab, Defterreich habe die Neutralität Baperns anerkannt. 2m 16. mußte die Garnison nach Franken aufbrechen und da nun die Stadt von allem Militär entblößt mar, so ordnete der bapr. Regierungspräsie dent, Graf Arto, die Reorganisation der Burgertompagnien an. Sie follten nicht allzu lange fich im Dienste plagen muffen; am Mittag des 17. trafen, von Gungburg ber fommend, die ersten Quartiermacher des öfterr. Dragonerregiments Rosenberg in der Stadt ein, denen am 18. das gange Regiment folgte. Am 19. jog das Dragonerregiment Bo. henlobe durch, am Abende deffelben Tages rudte das Infanterieregiment Frolich ein und murde theilmeise einquar-

<sup>\*)</sup> Dem gleich anfangs der Occupation ausgesprochenen Bunsche, daß die Garnison (Gaza) vermindert werden möchte, war entsprochen worden: Gaza hatte mit seinem Korps 6. April 1803 die Stadt geräumt und an seiner Stelle war General Brede mit dem Regiment Leiningen-Chevauxlegers und dem Infanterieregiment Prinz Karl eingerückt.

<sup>\*\*)</sup> Außer ben angegebenen Regimentern das leichte Bataillon Bincenti-

tirt. Am 21. erichten, als vorläufige Besatzung, ber größere Theil des Infanterieregiments Baron Riese und besetzte sofort Thore und Hamptwache.

Gleich nachdem die ersten Kolonnen der Desterreicher eingerückt waren, erschien General Mack, den wir bei der unglücklichen Besestigung von 1796 schon kennen gelernt haben, und mit ihm der Genieoberst Dedovich. Die beiden Offiziere hatten ihre Vorliebe für die Besestigung Ulms noch nicht verloren. Noch am 11. und 12. Sept. hatte der franz. General Bertrand sich beslagt, daß die Festungswerke nicht genug geschleist worden seien; die Desterreicher aber meinten, daß viel zu viel demolirt sei; und die wiederholte Besestizgung Ulms wurde beschlossen und sofort in Angriff genommen. Gegen Ende Septembers wurden 3—4000 Bauern, meist aus der kurbaierischen Provinz, requirirt, um neue Außenwerke anzulegen, oder die abgetragenen und gesprengten Wälle in größter Eile wieder aufzusühren. Mit den Bauern mußte Bürgerschaft und Militär Hand anlegen.\*)

Alsbald nach dem Ginmarich der öfterr. Truppen ward es der Stadt flar, daß fie auf eine neue Leidenszeit fich ge-

<sup>\*)</sup> Die Lage ber Schanzen war folgenbe: nörblich der Stadt, auf bem Michaelsberg, stand an der Stelle von zwei früheren, die sehr start gewesen, eine kleinere; eine zweite auf dem höchsten Punkte der Alsbeder Steige, wieder etwas kleiner, als die auf dem Michaelsberge. Bestlich, hinter dem Ziegelstadel, stand die dritte und ohne Zweifel stärtste: südlich, dicht am rechten Donauthor, zog sich eine vierte durch die Gärten des rechten Donauusers die zum Brüdentopf am Gänsthor. Die Thore waren von außen mit Fleschen geschützt; die Stadtgräben bis zum Rand mit Blauwasser angefüllt. Keine von den Schanzen jedoch war vollendet, keine durch Pallisaden gedeckt und allen sehlten die Kaschinen und Schanzkörbe. Roch neu, wie sie waren, konnten sie die Kanonen nicht tragen, daher diese, als bald ganz schlechtes Better eintrat, im Roth steden blieben.

faßt machen muffe. Bunachst wurde eine starte Bferderequis fition gehalten, wobei Stadt und Land gleichmäßig beiges jogen murde. Der Werth der Pferde murde in Wiener Banknoten bezahlt, die Taxation hieng gänzlich vom Willen der Käufer ab. Diefer Requisition folgte eine zweite, an Ben; und eine ununterbrochene Rette neuer Lieferungen ward angeordnet, obicon die Lieferanten bethenerten, ichlechterdings nichts beischaffen zu können. Als sogar die kurfürstliche Behorde eine folche Borftellung amtlich unterftutte, murden bie ersten Beamten derselben und der städtischen Kommission solange unter militarische Aufficht gestellt, bis das Berlangte aeliefert war. Pferde und Rube murden ohne Beiteres aus den Ställen geführt; babrifche Deferteure durften unbestraft fich öffentlich zeigen, murden fogar von den öfterr. Rommandanten vor ihrer Berhaftung geschütt; und was am drudende ften wurde, mar die Beldnoth: Die Wiener Scheine mußten im Nominalwerthe ju bem bier gultigen 24 Bulden-Auß genommen werden. Da nun fein Burger von dem andern eine folche Note nahm, fo murde die Berlegenheit der gewerbetreis benden namentlich febr groß. Im Bangen zeigten die einquartirten Truppen eine gute und friedliche Saltung.

Am 28. Sept. wurde es befannt, daß die Franzosen den Rhein überschritten. Die österreichischen Truppen, seitherschon in die Schwarzwaldgegend vorgeschoben, zogen sich nun zwisschen Ulm und Memmingen (auch letztere Stadt hatte Mack befestigen lassen) zusammen: Ulm war überschwemmt von Soldaten, außer dem Hauptquartier, bei dem sich auch die Erzherzoge Johann und Ferdinand befanden, lag fast die ganze in Schwaben stehende Armee in Ulm, oder doch in seiner unsmittelbarsten Nähe. Vom 6. und 8. Oktober an dursten die Bäcker nur für das Militär backen, die Müller nur für das Militär mahlen, die Schuster blos für das Militär schnstern.

Ulm batte bamals faum 13,000 E. in ctwa 1600 Saufern. und dazu eine Befatung von mehr als 20,000 Mann. Reben dem ganglichen Maugel au Lebensbedarf, der jest ichon fühlbar murde, trat die Befahr einer Belagerung taglich naber an die Stadt beran. Die Frangofen rudten rafch vor; Rapoleon hatte im Lager von Boulogne die Nachricht vom Ginmariche der Defterreicher in Bayern erhalten, mar ohne Ganmen feiner Armee, die unter Murat und Lannes, unter Davuft und Rep über den Rhein gegangen und unter Marmont gur Armee des Rurfürften geftoßen mar, nachgeeilt, batte am 2. Oftober in jener berühmten Unterredung zu Ludwigsburg ben württemb. Rurfürsten Friedrich jur Alliang gezwungen und Bernadotte, der mit 70,000 M. die preußische Reutralitatelinie ohne viele Umftande durchbrach, ftellte am 6. Oft. in der Gegend von Nördlingen die Berbindung mit der in Schwaben eingerudten Armee in der Absicht ber, Die Defterreicher abzuschneiden und vom Lech ber anzugreifen.

Bom 9. Oft. an, wo die Defterreicher bei Gungburg ein ungludliches Treffen batten, murde ihre Urmee taglich mehr genothigt, fich in und um Ulm zu conzentriren. Dit Ausnahme des 11., wo zwischen den Dörfern Saslach und Jungingen die Defterreicher nach einer amtlichen Mittheilung 8-900 Gefangene machten und 11 Kanonen nebit 20 Dunitionsmagen eroberten, fielen täglich fleinere Befechte vor, Die stets für die Frangosen glücklich endeten. Am 14. Oft. war Ulm ichon fast ganglich eingeschlossen; und dieser Tag entschied zugleich das Schickfal der belagerten Armee. Da fturmte Murat von Langenau ber die Anhöhen, mabrend Nev bei Eldingen (baber "Bergog von Eldingen") den Donauübergang vom rechten Ufer erzwang. Die Defterreicher batten mur die Stadt noch. In der Nacht vom 14-15, die in banger Sorge von Bürgern wie von Goldaten durchmacht

murde, gewährten die Bachtfeuer der Frangofen, die in weise tem Bogen um die Stadt brannten, einen furchtbar fconen. Die Nacht und der folgende Morgen verfloffen Um 15. Mittags 1 Uhr begann in der Wegend Des rubia. Michaelsberges eine starte Kanonade; die Franzosen begannen die Schanzen zu fturmen, man hörte in der Stadt das Birbeln ihrer Trommeln und den wilden Ruf: "Vive l'Empereur!": der Raifer, der in dem verheerten Elchinger Rlofter fein Quare tier genommen, begeisterte die Truppen durch seine versönliche Unwefenheit zur ungestümften Tapferfeit. Das Hauptwerk und die Verschanzungen beim "Aubethal" wurden genommen; die, durch Mangel an Quartier und Nahrung, sowie durch ihr Unglud ganglich entmuthigten Defterreicher eilten in wilder Flucht der Stadt zu, und so dicht waren ihnen die leichten Truppen der Frangofen auf den Ferfen, daß der Oberft Bedel vom 17. leichten Infanterieregiment mit 7 andern Offizieren und etwa 100 Mann den Ball beim Frauenthor erstieg und Die dort postirte Abtheilung der Desterreicher dergestalt in Schreden jagte, daß mehrere Sundert von ihnen das Gewehr streckten: da der Kaiser noch nicht Befehl zum Sturm auf die Stadt gegeben hatte, so blieb der Oberst, dem feine weiteren Truppen folgten, abgeschloffen und murde mit feiner tapfern Schaar gefangen. Bis Abends 8 Uhr maren fammtliche Außenwerfe in den Banden der Frangofen, der Schreden und die Berwirrung in der Stadt unbeschreiblich: in den Strafen umber lagerten Sunderte von halbverhungerten Sole daten, die muthlos und verzweifelnd einem Jammerloop ente gegensahen. Genügende Borfebrungen zu treffen mar auch bei bester Einficht nicht mehr möglich; Beneral Rad erlief wohl an die Burgerschaft eine Proflamation, worin er -- es war ihm Ernst damit - den Rudung des Keindes und die Erleichterung der Stadt durch Bugug ofterroichischer und rufe fischer Hulfsvöller in Aussicht fellend, verlangten bas ber

Armee mit Speise, Trank und Betten ansgeholsen und jedem Goldaten täglich gute Hausmannskoft, 1 Maas Bier oder 1/2 Maas Bein gereicht werde. Nicht einmal für baares Geld war mehr etwas zu haben.

Angefichts ber ganglichen Troftlofigfeit ber Lage bachten nicht nur die Burger, sondern auch die öfterreichischen Offiziere an eine Rapitulation. Dad aber, der mit jedem Tage auf ben Anmarich einer ruffischen Armee rechnete - zugefagt mar fie, aber er hatte übersehen, daß der ruffische Ralender um 19 Tage vom unserigen differirt — erließ noch am 15. folgenden Generalbefehl: "Ich mache im Ramen Gr. Mai. alle orn. Generale, Stabs- und Oberoffiziere auf ihre Ehre, ihre Bflicht und ihr eigenes Glud verantwortlich, das Wort "Uebergabe" nicht mehr boren zu laffen, sondern nur an die ftandhaftefte und hartnäckigste Bertheidigung ju denten, da es ohnehin nicht lange dauern kann, weil in wenigen Tagen schon die Avantgarden zweier mächtigen Armeen, einer k. k. und einer ruffischen vor Ulm erscheinen werden, um uns gu befreien. Die feindliche Urmee ift in der ichredlichften Lage, theils durch die Bitterung, theils durch Mangel an Lebensmitteln; es ift unmöglich, daß fie langer als wenige Tage in der Gegend aushalten kann: sie kann nur in schmalen Abtheilungen fturmen, da wir fast allenthalben fehr breite Baffergraben haben; nichts ift alfo leichter, als die Sturmenden todtzuschlagen oder gefangen zu machen. Bir baben, wenn's uns an Lebensmitteln fehlen follte, mehr als 3000 Pferde, um uns zu nähren, ich felbst will der Erste fein. Pferdefleisch au effen, und ich hoffe, daß jedermann gerne mit mir gemeine Sache machen wird. Auch von den braven Einwohnern der Stadt hoffe ich es und versichere fie nochmals, daß ihnen alles reichlich vergutet und vergolten werden folle. Freiherr v. Mad, Feldmarfchall-Licut. und General-Quartiermeifter". Erzberzog Ferdinand, obnebin mit Rad zerfallen, fab beffer als diefer den Abgrund, an welchem die Armee stand. Defhalb raffte er etwa 7000 M. Infanterie und Ravallerie zusammen und versuchte, fich über Beidenheim-Ellwangen nach der böhmischen Grenze durchzuschlagen, murde aber von Murat ereilt und geschlagen. Mack ließ nun vollends in der Nacht vom 15./16. die Donaubrude abbrennen und fcmitt fich felber damit die lette Möglichfeit eines Rudzugs ab : eine Burgerabordnung, bie ihm am 16. das Schickfal der Stadt zu Bemuthe führen wollte, vertröftete er auf die ruffifche Armee, die ftundlich eintreffen muffe. Rapolcon dagegen ließ am 16., Nachmittags und Abends, die Stadt beschießen; am 17. ließ er durch einen Barlamentar den Beneral, Fürsten v. Lichtenstein, zu einer Unterredung bitten. Diesem setzte er auseinander, wie sehr er wünsche, die Stadt und die brave öfterreichische Armce vor dem Untergange zu bewahren, weghalb die Festung kapituliren soute. Geschehe dies nicht und zwinge man ihn zum Sturm, so werde die Besatung das Schicksal ber Garnison von Saffa theilen und über die Klinge fpringen muffen. Lichtenstein bot Rapitulation an gegen freien Abzug der Garnison. Napoleon wollte diesen anfangs nur den Offizieren bewilligen : "wer ift mein Burge, daß die Soldaten nicht wieder gegen mich ftreiten ?" Nach furzem Nachdenken übrigens ließ er sich scheinbar auch zu dieser Concession berbei — scheinbar, denn er verlangte, daß Erzherzog Ferdinand ihm fein Bort gebe, daß die Soldaten nicht wieder gegen ihn ftreiten mußten : daß aber Ferdinand gar nicht mehr in der Stadt fei, mußte er so aut wie Lichtenstein selbst. Go blieb die Unterhandlung für den Augenblid resultatios : Lichtenstein aber bewog doch den Beneral Mad, einen Kriegsrath zu versammeln und dieser beschloß, daß mit Napoleon wegen Uebergabe der Stadt in Unterbandlung getreten werden folle. Deftreichischerseits wurde Lichtenftein, von Napoleon Marichall Berthier mit der Berhandlung beauftragt. Am 18. Oftober tam nun zwischen beiden folgender, aus 10 Artikeln bestehender, Bertrag zu Stande:

Rapitulation ber Etadt Illm,

welche die Eruppen Sr. Majestat bes Raifers von Desterreich und Königs von Ungarn beseth balten, an die Baffen Sr. Majestat des Kaifers der Franzosen und Königs von Italien: zwischen uns Alexander Berthier, Reichsmarschall, Commandant der ersten Coborte der Ehrenlegion, Großfrenz, Ober-Jägermeister, Großossisier des schwarzen und rothen Adlers, Generalmajor der großen Armee, Kriegsminister, beaustragt für J. M. den Kaifer der Franzosen und König von Italien zu stipuliren — und herrn Feldmarschall-Lieutenant Baron v. Mad, General-Quartiermeister von Armeen Seiner Majestat des Kaisers von Desterreich und Königs von Ungarn — ist solgende Uebereinfunst geschlossen worden:

Artitel 1. Die Bestung Ilim wird ber frangofischen Armee mit allen thren Magaginen und ihrer Artillerie übergeben.

Antwort bes General Rad: Die Salfte ber Feldartillerie foll ben Sterreichischen Truppen bleiben. — Abgeschlagen.

Artifel 2. Die Garnison zieht mit allen Kriegsehren aus dem Plas, und übergiebt, nachdem fie defilirt bat, ibre Gewehre. Die herren Offiziere werden auf ihr Ehrenwert nach Cesterreich zuruckgeschickt, und die Soldaten und Unteroffiziere werden nach Frankreich geführt, wo fie bis zur vollommenen Auswechslung bleiben.

Antwort: Jedermann wird nach Teutschland zuruckgeschielt, mit Bebing, bis zur Auswechslung nicht gegen Frankreich zu dienen. — Abgefchagen.

Artitel 3. Alle Effetten, die ben Offigiere und Solbaten geboren,

werben ihnen gelaffen.

Antwort: Auch die Regimentstaffen. - Bewilligt.

Artifel 4. Die franken und verwundeten Desterreicher werben wie bie franken und verwundeten Frangofen verpflegt.

Antwort: Uns ift die französische Biederkeit und Menichlichkeit bekannt.
Artikel 5. Jedennoch, wenn sich den 3. Brumaire 14. (25. Oftbr. 1805) Bormittags ein Armeekorps zeigt, welches im Stande ware, die Stadt Ulm zu entsehen, so soll alsdann die Garnison dieses Plates von der zegenwärtigen Kapitulation los seyn, und es ihr frei ftehen, zu thun, was fie für gut fande.

Antwort: Wenn bis zum 25. Oftober um Mitternacht, inkl., öfterreichische ober rustische Truppen, die Stadt entseten, von welcher Seite
ober Stadtthore es geschehe, so soll die Garnison frei mit Gewehr, Artillerie und Ravallerie ausziehen können, um zu den Truppen zu stoßen,
wie. Re deblotirt haben. — Bewilligt.

Artifel G. Eines von den Thoren der Stadt Um (das Stuttgarter Thar) soll um 7 Uhr frühe, so wie auch ein Quartier, das hintanglich soller, eine Brigade zu fassen, ber französischen Arme libergeben werben.

Antwort: Ja.

Artitel 7. Die frangöfifche Armee tann fich ber großen Donaubrude bebienen, und frei von einem Ufer jum andern communiciren.

Antwort: Die Brude ist verbrannt; man wird alles Mögliche thun, um fie wieder berauftellen.

Artitel 8. Der Dienft wird beiberseits fo eingerichtet, daß teine Unordnung vorgeht, und gwischen beiben Armeen alles in harmonie seve.

Antwort: Die frangöfische und öfterreichische Kriegezucht burgt uns bafür.

Artifel 9. Alle Reiters, Artilleries und Bagenpferde, welche 3. M. bem öfterreichischen Kaifer und König von Ungarn gehören, werden der frangösischen Armee ausgeliefert.

Artifel 10. Die Artifel 1. 2. 3. 4. und 9. gehen erst in Bollzichung, wenn es der Gerr Commandant ber öfterreichischen Truppen will, jedoch nicht später als den 3. Brumaire (25. Oftbr.) Bormittags. Und wenn zu dieser Zeit eine Armee erschiene, die mächtig genug ware, Ulm zu entfeten, so stünde es der Garnison, in Gemäsheit bes 5. Artifels, frei, zu thun, was sie für gut fände.

Doppelt ausgefertigt zu Ulm, den 25. Bendemigire 14. (17. Oftbr. 1805).

Unterzeichnet: ber Marichall Berthier und Mad.

Um 19. wurde noch im Hauptquartier Napoleons eine meitere Uebereinfunft megen der Ranmung der Stadt untergeichnet, (Maricall Berthier verficherte auf fein Chrenwort, daß 1) die österreichische Armee an diesem Tage jenseits des Jun, und Marichall Bernadotte zwischen diesem Aluf und München stehe, daß 2) Pring Ferdinand von Marschall Cannes berfolgt werde, daß 3) Murat am 18. mit seinem Rorps in 'Nördlingen gestanden und daß die öfterreichischen Generale Werned, Hohenzollern, Baillet und 7 andere bei Nördlingen 'kapitulirt haben und daß 3) ein Entsat Ulm's nicht möglich. weil zwischen Ulm und Bregenz Marschall Soult stehe und bie Tyrolerftraße bemache), wornach am 20. Die Stadt geraumt werden follte, wogegen das Korps des General Rep (12 Infanterie- und 4 Reiter-Regimenter) Ulm und einen Umkreis von 10 Stunden vor dem 25. nicht verlaffen durfte. Muf den 20., Nachmittags 3 Uhr, war die Entwaffnung ber

öfterreichischen Armee anberaumt; sie sollte mit allen friegerisichen Ehren zuvor vor dem Kaiser defiliren und dann die Baffen niederlegen, mahrend die Offiziere im Besige ihrer Degen bleiben und sofort auf den ihnen vorzuzeichnenden Reisewegen über Kempten oder Bregenz nach Desterreich entstaffen werden sollten.

Es ist schwer, sich einen Begriff von der Stimmung zu machen, welche sich der Soldaten bemächtigte, als ihnen der Abschluß der Kapitulation bekannt wurde. Gewiß ist, daß, wenn Einer zur Menterei aufgefordert hatte, diese auch loszebrochen ware. In den ersten Stunden durften die Offiziere sich gar nicht bliden lassen; "Verrath!" war die surchtbare Bezichuldigung, die der Soldat auf seine Führer und den Oberzkommandanten schleuderte. Weinend und fluchend zerschlugen die alten Krieger an den Straßeneden ihre Gewehre, rissen die kaiferl. Feldzeichen ab und nur die Nacht machte dem wilden Toben ein Ende.

Nachdem Napoleon noch am 18., nach Abschluß der Konvention, fich in Begleitung des Regierungspräfidenten v. Arto, sowie mehrerer feiner Generale das Schlachtfeld befichtigt batte, begann in der grube des 20. der Durchmarich ber frangofifchen Regimenter vom rechten Donauufer. einten fich vor dem Frauenthor mit den Truvven des linken Ufers am Michaelsberg und ftellten fich, ausammen 40,000 DR. ftart, von der Albedersteige bis jum Rubberg in einem weiten Salbtreis staffelformig auf. Die Ravallerie bildete eine zweite Linie vom Frauenthor bis über den nach dem Rubethal führenden Bege - fo daß der befiegten Armee Die Linie vorgezeichnet mar, in der fie zu defiliren batte. Um 2 Uhr erschien Napoleon in der befannten einfachen Uniform. wahrend feine Benerale von Bold ftropten. Das Vive Empereur' erfüllte die Luft. Am Rienlensberg, wo er abstieg, erwarteten ihn die österreichischen Generale: Mack, Erbach, Frencl, Ginlay, Gottesheim, Kerpen, Klenan, Landon, Lichstenstein, Richter, Schwarzenberg, Stücker, Stipsicz, Ulm, Weigenfels. Nach dem französischen Moniteur richtete Raspoleon folgende Worte an sie:

"Meine Berren! fagte er zu ihnen, 3br Berr führt einen ungerechten "Arieg mit mir. 3ch fage es Ihnen offenherzig, ich weiß nicht, marum "ich mich fchlage; ich weiß nicht, mas man mit mir will. Deine Gulfe-"quellen bestehen nicht in Dieser einzigen Armee. Erllte ce auch bem alfo "fenn, fo murde meine Urmee und ich noch manchen Beg gurudlegen. "Aber ich berufe mich auf ben Bericht Ihrer eigenen Gefangenen, Die jest "durch Frankreich gieben werben. Gie merben es mit ihren Mugen feben, "welch ein Beift mein Bolf befeelt, und mit welchem Betteifer es tommen "und unter meine Rahnen fich ftellen wird. Dieß ift ber Bortheil meiner "Ration und meiner Lage. Mit einem Winf werden fich 200,000 Mann "freiwillig zu mir hieher begeben, und in 6 Bochen find es gute Golda-"ten. Bei Ihnen bingegen maricbiren die Refruten nur mit Zwang, und "erst nach mehreren Jahren werden es Soldaten. Ich gebe meinem Bruder, "bem Raifer von Deutschland, noch einen Rath: Er eile, Frieden zu ma-"den. Es ift jest ber Augenblick, fich zu erinnern, bagalle "Reiche ein Biel haben. Der Bedante, bag bas Ende ber "Dynaftie bes lothringifden Saufes tonnte getommen fenn, "muß ihn in Schreden fegen. 3ch will nichts auf bem feften "Lande. Ariegeschiffe, Rolenien, Sandel, Das will ich; und dieß ift Ihnen "wie une vortheilhaft."

Als Mad, gegen welchen Napoleon weit unfreundlicher sich benahm als gegen die übrigen gefangenen Offiziere, eutsgegnete, Kaiser Franz habe den Krieg nicht gewollt, sei aber von Außland zur Theilnahme daran gezwungen worden, erswiederte der Kaiser furz: dann seid Ihr keine Macht mehr. Wenn die Mittheilung des französischen Moniteur einigen Glauben verdient, so sprachen auch die übrigen österreichischen Offiziere gegen Napoleon ihre Unzusrriedenheit mit der Politik ihret Regierung ans, durch welche "ein Volk in das Herz Europas gerusen werde, das gewohnt sei in einem wilden und unbekannten Lande zu wohnen, und dem es einst wohl

einfallen könne, gleich seinen Vorfahren sich in schöneren Gegenden niederzulaffen". Allein die Deklamation gegen Rußland ist zu augenscheinlich auf die Leser des Moniteur berechnet, abgesehen davon, daß man den österreichischen Generalen nicht Memmenhaftigkeit genng zutrauen darf, um durch ihr Ungluck sofort sich zu Speichelleckern des Siegers machen zu lassen. Napoleon sprach mit den Generalen Giulap, Gotztesheim, Riese und Lichtenstein sehr freundlich. Ueber ihr Ungluck sie tröstend sagte er: der Krieg habe eben seine Wechsselfälle, sie seien oft Sieger gewesen und könnten darin auch einmal besiegt werden.

Die öfterreichische Befatung rudte im felben Augenblide, da Napoleon auf dem Rienlensberg angefommen mar, aus dem Frauenthor und marschirte, von den frangofischen Regimentern falutirt, gegen diefe Unbobe, an deren Aufe fie Bewehre, Tafchen, Fahnen, Pferde und Ranonen abgab. 3m hinmeg wie auf der Rudfehr marfen Ginzelne ihre Casquets theils in diesen Waffenhaufen, theils in den Baffergraben doch lief die Entwaffunng, die bis in die Nacht binein dauerte, fonst ruhig ab. Nachdem fie vollendet war, marschirten bie Truppen in gleicher Beise durch das neue Thor in die Stadt zurud. Die Auzahl der Gefangenen wird verschieden angegeben. Ginige rechnen, einschließlich der Generale und Oberoffiziere, des Generalstabs und des Auhrwefens, 25,000 Dt., von denen 23,800 das Gewehr ftredten; andere 27,000, das frangöftsche Bulletin vom 21. Oftober gar 33,000 Mann. Außerdem fielen den Frangosen 60 Kanonen mit Dumition, 3000 Pferde und etwa 50 Fahnen in die Sande. Die vollgabligen Regimenter, welche entwaffnet wurden, marent: Raiferinfanterie, Manfredini, Sildburghaufen, Auersperg, Riefe; unvollständig die Regimenter: Erzberzog Rarl, Rainer, Ludwig; die Regimenter Frolich, Froon, Reug-Greiz, Toroler Jäger und einige kleinere Abtheilungen zersprengter Bataillone.

Navolcon ritt alebald nach Beendigung der Entwaffnung nach Eldingen gurud, dagegen rudten noch in der Racht mehrere taufend Mann frangöfischer Truppen in die Stadt, wodurch die Quartierlast aufs Sochste gesteigert wurde. Die öfterreichischen Kriegsgefangenen wurden am 21. und 22. in 4 Kolonnen nach Franfreich abgeführt. Die Offiziere erhiel= ten Marichroute über Memmingen in ihre Beimath. Thore murden fie noch einer strengen Bisitation unterzogen, ob fie nicht etwa Urmee-Effesten bei fich hatten oder den Berfuch machen wollten, mehr Pferde mitzunehmen, als ihnen verwilligt worden maren. Marichall Ren, der bisher in Gofe lingen gelegen, schlug nun sein Sauptquartier in Ulm auf, wo er im Gafthof jum Baumftarf wohnte; doch ichon am 27. begab er fich zum Gros der Armee, mabrend unter General Rabaffée eine fdwache Befagung zuruchtlieb, die ebenfalls (4. Rov.) einem Bataillon des furbairischen Regiments Junfer Play machte. Nachdem auch diefes Bataillon am 24. Nov. nach Tyrol aufgebrochen, übernahm die Burgerschaft wieder den Bachdienst.

Einem Rudblick auf die Lage der Stadt im Jahre 1805 und 1806 schieden wir eine summarische Uebersicht über die vom 10. September 1805 bis 15. Oftober 1806 hier einsquartiert gewesen baherischen, österreichischen und französischen Truppenmassen voran.

| Jahr. | Monat.  | Lay.   | Rame<br>der<br>Truppen. | Generale. | Stabs:<br>Dpfgiere. | Obers!<br>Offiziere. | Gardes Mas<br>gaziniers und<br>Employés. | Unteroffiziere<br>und<br>Gemeine. | Pferde. |
|-------|---------|--------|-------------------------|-----------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 305   | Ent.    | 10-18  | Bayern                  | 1         | 24                  | 208                  |                                          | 12,000                            | 960     |
|       | Ditober | 17     | Defterreicher           | 300       | 900                 | 14,655               |                                          | 340,600                           |         |
| _     | -       | 18 bis | Franzofen *)            | 1599      | 17,101              | 95,329               | 10,995                                   | 760,953                           | 226,370 |
| 306   |         | 15     |                         |           |                     | 1                    | •                                        | 1                                 |         |
|       | İ       |        |                         |           |                     |                      |                                          |                                   |         |
|       | ]       | r 1    | Summa:                  | 1899      | 18,025              | 110,192              | 10,995                                   | 1,113,553                         | 268,113 |

Die mit denselben alliirten Bayern, Bürttemberger und Baden find mitgerechnet. — Die Rotig ift aus den reichen Sammlungen des hen. Troftel entnommen. 36\*

Bon bicien Truppenmaffen maren mehrmals 20,000 N. auf Ginmal einquartirt, und ber baare Schaden murde amtlich in 1,680,085 fl. - innerhalb 8 Bochen - berechnet. Mimmt man bingu, daß die Ortschaften in derselben Frift 786,229 fl. verloren, und gablt man die Kriegsfosten bei, welche von 1618-1648, jodann von 1702-1704 und von 1793—1805 erwuchsen, jo erhält man eie Summe von eilf Millionen Gulden. Die Wohnungen der Burger nicht pur, auch die Stragen waren zu Kasernen geworden, die Sansfluren zu Pferdeställen. Auch der Nahrungsmangel murde immer brudender; die Speife der armeren wie der bemittelteren Burger bestand, da alles übrige für die Soldaten regnirirt wurde, in Rartoffeln; in fleineren Baufern lagen 20-30, in größeren oft 60-100 Mann, und Böchnerinnen und Kranke mußten ihre marmen Zimmer oft den Goldaten überlaffen. Bas innerhalb ber Sanfer nicht mehr Blat fand. bivonaquirte auf den Straßen, welche nur Einem großen Lager ähnlich fahen — und das öfterreichische Beer war ein Bild des tiefften Elends. Unter beständigem Regen, obne Speife, ohne Belt mußten die Manuschaften 2-3 Tage lang auf den Ballen und Vorgraben aushalten; ihre Rleidung war durchlöchert und triefte von Regen. Die Muthlosigkeit, welche da eintrat, begreift sich in folder Lage; aber merkwürdig und in bochstem Grade ehrenvoll bleibt für die Desterreicher, daß trot all Diefer Drangfale auch nicht Gin schwerer Excef vorfiel, mabrend die in und außerhalb der Stadt einquartierten Frangosen in wilder Beise hausten. Bielmehr blies ben die Desterreicher in guter Subordination, und mo eines Bürgers Hand den Darbenden eine Gabe reichte, so bescheiden sie sein mochte: der Soldat war freundlich und dankbar. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa fand Das Schicffalllin's Theilnahme, Frankreich ausgenommen.

Der ulmische Sandelsstand schilderte in überallhin verbreiteten Circularen die Lage, und es fam die Summe von 33,788 fl. gur Unterstützung der Bedrängten ein, wovon die Armen in der Stadt 19,251 fl., und das Land 16,537 fl. erhielten.

Mit der Schilderung Diefer Leibensgeschichte schließen Die bis jum Jahre 1816 fortdauernden Erschütterungen gang Europa's laffen den einzelnen Namen um fo eber im Hintergrund verschwinden, als nach der von Napoleon angeordneten Schleifung der Festungswerke Ulm ohnehin nicht mehr von Bichtigkeit für Kricgsoperationen fein konnte. Der bayerischen Regierung, unter der die Stadt bis gum 6. November 1810 blieb, gebührt das Lob, nach Möglichfeit für die Sebung der Gemeinde gearbeitet zu haben. ungern die reichsstädtische Freiheit geopfert, so war man eben so wenig erfreut, als befannt murde, daß die Stadt nun an Burttemberg fallen follte, um fo meniger, als das Regiment Rönig Friedrichs ohnehin durch feine despotische Barte allerwarts gefürchtet mar. Erst der Frieden brachte anch für die Stadt wieder die Rube einer gedeihlichen Entwicklung, und Leid und Freud, die unter württembergischem Scepter über Ulm gefommen, möge in späteren Jahren ein Anderer erzählen.

## Inhalt.

|     |                                                         | eite |
|-----|---------------------------------------------------------|------|
| I.  | Die Zeit bis zu den Rarolingern                         | 7    |
| 11. | Die Zeit von ben Karolingern bis gum Untergang          |      |
|     | ber hohenstaufen                                        | 14   |
|     | 11fm als Rammergut                                      | 14   |
|     | Das Balatialgericht                                     | 16   |
|     | Reichenau                                               | 16   |
|     | Unabhängigkeit von Reichenau                            | 20   |
|     | Umfang, Befestigung und Einwohner                       | 24   |
|     | Raiferliche Goftager nuter ber Rarolingerzeit           | 25   |
|     | Raifer Ronrad in Ulm                                    | 26   |
|     | herzog Burthard                                         | 26   |
|     | Ratfer Konrad und Bergog Ernft U                        | 29   |
|     | Illm als befestigter Plas                               | 31   |
|     | Die Einwohner                                           | 32   |
|     | Berfaffung                                              | 33   |
|     | 11 m als Civitas                                        | 34   |
|     | Dauptftadt von Schwaben                                 | 35   |
|     | Bergog Rudolf und Raifer Beinrich IV                    | 36   |
|     | Friedensfchlug, 1097                                    | 39   |
|     | Ulm mahrend bes Rampfes zwifchen Lothar und Friedrich . | 40   |
|     | Biedererbauung und Bachethum                            | 41   |
|     | Boflager unter den hobenstaufen                         | 45   |
|     | Berfassung                                              | 50   |
|     | Der Stadtrath                                           | 56   |
|     | Auflösung ber Palatialverfassung - Munizipalverfassung  | 57   |
|     | Das Kriegswefen                                         | 61   |
|     | Nüchlie                                                 | 62   |

|      |                    |         |           | •        |       |       |       |       |      |        |       |
|------|--------------------|---------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-------|
|      |                    |         |           |          |       |       |       |       |      |        | Seite |
| III. | Bom Interre        | anu     | m bi      | êşun     | n 30  | bre   | 1314  | Ļ     |      | ٠.     | 64    |
|      | Raifer Albrecht I. |         |           |          | •     | •     |       |       | .•   | 20     | 67    |
|      | Stadtrath .        |         |           |          |       |       | •     |       |      | Ţ      | 77    |
|      | Das Stadtrecht     |         |           |          |       |       |       | •     | ٠.   |        | 88    |
|      | Etrafrechtepflege  |         |           |          |       |       |       |       |      |        | 89    |
|      | Burgerliche Recht  | apfle,  | ge        |          |       | ,     |       |       |      |        | 89    |
| IV.  | Bom Jahre 1        |         |           | zur S    | tird  | •     | efor  | n a t | ion. |        |       |
|      | Unruhen .          |         |           |          | ,     |       | •     |       |      |        | 93    |
|      | Die Bunfte         |         |           |          |       |       |       |       |      |        | 109   |
|      | Das rothe Buch     |         |           | :        |       |       |       |       |      |        | 113   |
|      | Zweiter Schwörbi   | icf     |           |          |       |       | •     |       |      |        | 115   |
|      | Die Behörden: b    | er L    | andrid    | hter     | 4.    |       |       | ٠.    |      |        | 128   |
|      | Der Bogt .         |         |           | •        | ,     |       |       |       |      |        | 131   |
|      | Der Stadtrath al   | ê ob    | erste (   | Bemeir   |       | hörde | ; ber | Bür   | germ | eifter | 133   |
|      | Der Rath .         |         |           |          |       |       |       |       |      | •      | 135   |
|      | Die Einunger       |         |           |          |       |       |       |       |      |        | 141   |
|      | Büttel und Bütte   | lmeij   | ter       |          |       |       |       |       |      |        | 143   |
|      | Stadtichreiber     |         |           |          | •     |       |       | •     | •    |        | 143   |
|      | Echultheiß und @   | Etadt   | gericht   |          |       |       |       |       |      |        | 146   |
|      | Chöffenftubl       | .•      |           |          | ,     | •     |       |       |      |        | 148   |
|      | Nechtopflege       |         |           |          |       | •     |       |       |      |        | 151   |
|      | Privatrecht .      |         |           |          |       |       | •     |       | •    | •      | 157   |
|      | Finangmefen.       | a)      | Besteu    | erung    |       |       |       |       | •    | •      | 170   |
|      |                    | b)      | Gewe      | rbliche  | Ruf   | sunge | n     | •     | •    | •      | 179   |
|      | Ariegawejen.       | a)      | Drgai     | nifation | ı     | •     | •     | •     | •    |        | 199   |
|      |                    | b)      | Arieg     | egeschi  | dyte  | •     | •     | •     | •    | •      | 205   |
|      | Runjt              | •       | •         |          |       |       | •     | ,     | •    | •      | 217   |
| V,   | Die Reformat       | i i o n | ezei      | t. A.    | Voi   | n An  | fange | der   | Refo | rma=   |       |
|      | tion bis zum L     | Relig   | ionefri   | ieden :  | 1517  | 16    | 00    |       | •    | •      | 274   |
|      | B. Kriegeereigr    | ıijje   | währe     | nd die   | fer 🧧 | }cit  |       |       | ,    |        | 379   |
| VI,  | Die Beit bes       | d r e   | ißigj     | ährig    | g e n | Krie  | 98    | •     | ٠    |        | 407   |
|      | Der bayerische 110 | berfo   | u         | •        |       | •     |       |       |      |        | 425   |
| VII  | Die Beit hes       | 1)} a   | r 6 3 1 1 | A        |       | _     |       |       |      | 456    | 565   |

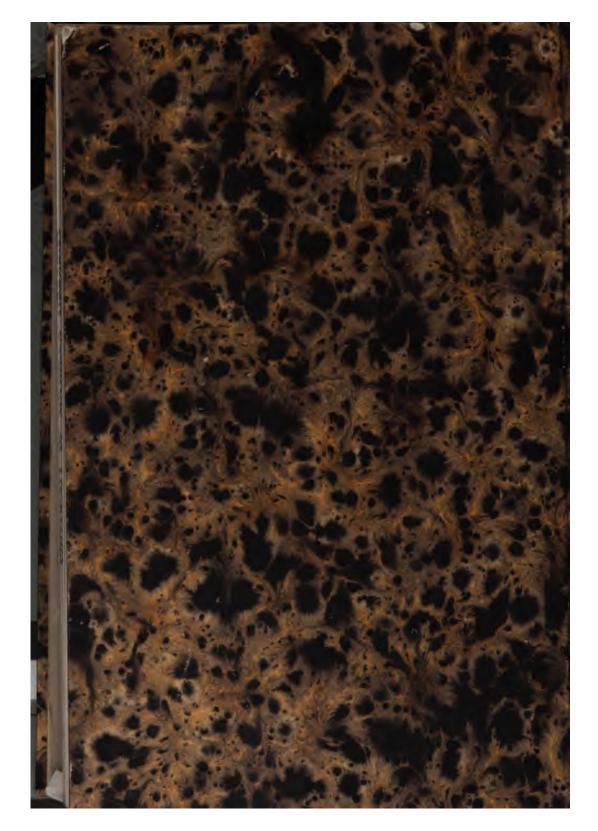